

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



PROFESSOR OF

Bermanic Languages and Literatures

IN THE

University of Michigan,

1896-1899.





### Friedrich Spielhagens

sämmtliche Romane.

win≯ der op t

inglist Transition of the princip

# Friedrich Spielhagens

# sämmtliche Romane.

Dritter Banb.

hammer und Amboß.

Erfter Theil.

**Leipzig.** Berlag von & Staadmann. 1896.

# Hammer und Amboß.

Roman

bon

Friedrich Spielhagen.

Erfter Theil.

Dreizehnte Auflage.

Teipzig. Berlag von & Staadmann. 1896. Frederick and Frederik

H & H & A

11 - Mildelatedte morpent giteir! ! !

Hab Litte

والمنازية للمقلية الاستراكية

ajinjiT

### Erftes Capitel

Wir standen in der tiesen Nische an einem offenen Fenster unseres Classenzimmers. In dem klösterlich stillen Schulhof lärmten die Spaten, und einzelne Strahlen der Spätsommerssonne glitten an den altersgrauen Mauern herab auf das grasumsponnene Pflaster; aus dem hohen, sonnelosen, mit der abgestandenen Luft einer ganzen Schulwoche erfällten Zimmer tönte das Summen der leisen Zwiegespräche unserer Mitsschüler, die, außer uns, bereits sämmtlich auf ihren Plätzen über ihren Sophokles gebeugt saßen und des Kommens des "Alten" harrten, das jeden Augenblick erfolgen konnte, denn das akademische Viertel war bereits verslossen.

Im schlimmsten Falle brennst Du burch, sagte ich, als

jest die Thur aufging und er hereintrat.

Er — ber Professor Doctor Leberer, Director bes Gymnasstums und zugleich Ordinarius unserer Prima — in dem Schüler-Rothwelsch "der Alte" genannt — war eigentlich nicht gerade alt, sondern ein Mann in der zweiten Hälfte der Bierziger, dessen kleiner, bereits ergrauender Kopf auf einer steisen schneesweißen Heiner, bereits ergrauender Kopf auf einer steisen schneber und bessen halsbinde ruhte, und dessen sein, Sommer und Winter durrer Leib Jahr aus, Jahr ein, Sommer und Winter in einen Rock von seinstem glänzend schwarzen Tuch geknöpft war. Seine schlanken, äußerst sorgfältig gepslegten Hände mit den langen, spisigen Fingern waren, wenn sie sich — was häusiger vorkam — dicht vor meinen Augen in nervöser Erregung hins und herbewegten, stets der Gegenstand meiner bewundernden Ausmerksamkeit gewesen — ein paar Wal war ich der Bersuchung kaum entgangen, plöslich zuzusassen und

5 рес ост<sub>анадана</sub>, Брієсіваден, фаттег инб Атбов. І. 141123

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

bies Runstwerk von einer Hand in einer meiner groben brau-

nen Fäuste zu gerquetichen.

Brofessor Lederer legte ben Weg von ber Thur bis gum Ratheber ftets in zwölf gleichmäßigen, unendlich würdevollen Schritten gurud, Saupt und Augen ein wenig gesenkt, mit ber ftrengen Miene concentrirteften Nachbenkens, anzuschauen wie ein Opferpriester, ber auf ben Altar guschreitet, ober auch wie Cafar, ber in ben Senat geht, auf jeden Fall wie ein Wefen, bas, weit entrudt ber modernen plebejischen Sphare. Tag für Tag in bem Lichte ber Sonne homer's manbelt und fich dieses wunderbaren Factums vollfommen bewuft ift. Deshalb war es auch nicht wohlgethan, ben claffischen Mann auf biesem turgen Wege aufzuhalten; eine abwehrende Sandbeweaung mar in ben meiften Fällen die gange Antwort; aber ber sanguinische Arthur mar fo ficher, mit feinem Besuche nicht abgewiesen zu werben, daß es ihm auf eine Chance mehr gegen ihn nicht eben ankam. So vertrat er benn bem Brofeffor ben Weg und brachte feine Bitte por, von ben Stunben bes heutigen Tages - es war ein Sonnabend - bispenfirt zu merben.

Nimmermehr! fagte ber Professor.

Behufs einer Bergnügungsfahrt, sprach Arthur weiter, durch den grollenden Ton des gestrengen Mannes keineswegs eingeschüchtert — er war sehr schwer einzuschüchtern, mein Freund Arthur — behufs einer Bergnügungsfahrt auf dem Dampsschiffe meines Onkels zur Exploration der Austernbänke, die mein Onkel vor zwei Jahren angelegt hat, wissen Sie, Herr Prosessor, ich habe auch ein Gesuch meines Vaters! — Und Arthur producirte das betreffende Blatt.

Nimmermehr! wiederholte der Professor. Sein bleiches Gesicht war vor Born ein wenig geröthet; seine weiße Hand, von der er bereits den schwarzen Handschuh abgestreift hatte, war in einer oratorischen Geste gegen Arthur erhoben; seine blauen Augen hatten eine tiefere Färbung angenommen, wie Meerwasser, wenn ein Wolkenschatten darüber hinzieht.

Nimmermehr! rief er zum dritten Male; schritt an

Arthur vorüber nach bem Ratheber; erklärte, nachbem er ftumm bie weißen Banbe gefaltet, bag er zu aufgeregt fei. um beten zu tonnen, und nun tam eine gestotterte Philippita - ber würdige Mann stotterte stets, wenn er aufgeregt mar gegen bie Best ber Jugend: bie Beltluft und Bergnugungsfucht, ber gerade Diejenigen, auf welchen ber Beift Apollos und der Ballas Athene am wenigsten rube, am meisten verfallen feien. Er fei ein milber und humaner Mann und wohl bes Dichterwortes eingebent, bag man zur rechten Beit, am rechten Ort ben ftrengen Ernft fahren laffen, ja gelegentlich gechen und mit ben Fugen im Tang ben Boben ftampfen burfe - aber bann muffe bie Urfache ber Wirkung angemeffen fein; - ein Birgil muffe uns aus ber Fremde beimfehren, eine Rleopatra burch ihren freiwillig = unfreiwilligen Tod bas Gemeinwohl von einer brobenden Gefahr erlöft haben. Wie aber konne jemand, ber notorisch zu ben schlechteften Schülern gebore, ja unbedingt ber fchlechtefte fein murbe, wenn ihm nicht Einer, ber nach biefer Richtung unerreichbar fei - hier suchten bes Professors blobe Augen mich - ben Rang ablaufe, - wie konne ein Solcher nach einem Kranze greifen, welcher nur bie bom Schweiße bes Fleiges riefelnbe Stirn fühlen burfe! Sei er - ber Redner - ju ftreng? er glaube nicht, obgleich niemand es inniger munichen könne, als er, niemand fich inniger freuen wurde, als er, wenn jest ber bart Gescholtene ben Beweis seiner Schulblofigfeit sofort antrate und ben berrlichen Chor ber Antigone, welcher bas Thema unferer beutigen Borlefung fei, ohne Anstog übersette. Bon Behren, beginnen Gie!

Der arme Arthur! Ich sehe noch heute, nach so viel Jahren, sein schönes, bamals schon etwas verlebtes Gesicht, welches sich vergeblich Mühe gab, bas aristokratisch-gleich-gültige Lächeln auf ben seinen Lippen sestzuhalten, als er jest bas Buch aufnahm und ein paar Berse bes griechischen Textes nicht eben geläusig las. Während dieser kurzen Lectüre verschwand das verächtliche Lächeln mehr und mehr und ein Blick hülselnchender Verlegenheit aus den langgeschlisten

Augen irrte herab zu seinem Nachbar und Phlades. Lieber Himmel, wie konnte ich ihm helsen! und wer wußte besser als er, daß ich ihm nicht würde helsen können! So geschah das Unabänderliche. Er machte aus einem "Strahl des Hehnliche, Unerhört-Ungehörige vor. Die Anderen seierten ihr besseres Wissen durch Salven von Gelächter, und selbst die classischen Züge des Professors erhellte ein grimmiges Lächeln des Triumphes über den in den Staub getretenen Gegner.

Die Hunde! murmelte Arthur mit bleichen Lippen, als er sich, nachdem bas peinliche Berhor ein paar Minuten gedauert,

wieder fette. Weshalb haft Du mir nicht zugefagt?

Es blieb mir keine Zeit, eine so thörichte Frage zu beants worten, denn jetzt kam die Reihe an mich. Aber ich hatte keine Lust, mich, meinen Mitschülern zum Spaß, der gelehrten Folter zu unterwerfen, sondern erklärte, daß ich noch weniger vorsbereitet sei, als mein Freund, und daß ich durch dieses Bekennteniß dem Zeugniß, welches mir der Herr Professor vorhin ja

selbst ausgestellt hätte, zu entsprechen hoffe.
Ich begleitete diese Worte mit einem drohenden Blick gegen die Andern, der ihr Gelächter alsbald verstummen machte; und auch der Professor, sei es, daß er weit genug gegangen zu sein glaubte, sei es, daß er meine freche Rede einer Erwiderung für unwürdig hielt, wandte sich mit einem Achselzucken ab und strafte uns, während er gegen die Andern ungemein liebenswürdig war und die gelehrtesten Wiße zum Besten gab, den noch übrigen Theil der Stunde hindurch mit stiller Berachtung.

Die Thur hatte sich hinter ihm geschlossen. Arthur stand voor der ersten Bank und rief: Ihr habt Euch einmal wieder erbärmlich benommen; aber mir fällt es nicht ein, hier zu bleis ben Der Alte kommt heute nicht wieder; wenn die Andern nach mir fragen, sagt nur: ich wäre krank.

Und dasselbe gilt für mich! rief ich, neben Arthur tretend

und ihm einen Arm auf die Schulter legend. 3ch gehe mit. Gin Lump, ber feinen Freund verläft!

Einen Augenblid später hatten wir uns zwölf Fuß hoch aus bem Fenster auf ben Schulhof hinabgleiten lassen und stanben nun zwischen zwei Mauerpfeifern, eng aneinander gedrückt, damit uns der Professor, wenn er aus dem Schulgebäude in seine Wohnung ging, nicht erblicke, den weitern Plan überlegend.

Es gab zwei Möglichkeiten, von dem rings eingeschlossenen Hinterhof, auf dem wir uns jett befanden, in's Freie zu gelangen: durch die langen, winkeligen Areuzgänge des Gymnassiums — eines uralten Benedictiner-Alosters — auf die Straße, oder durch die Wohnung des Prosessons, die mit einer Ede den Hof begrenzte, direct auf die Promenade, zu welcher die längst demolirten Stadtwälle umgeschaffen waren und die fast das ganze Städtchen umtreiste. Der erste Weg war gefährlich, denn es geschah häusig, daß ein oder das andere Lehrerpaar noch lange nach dem officiellen Ansang der Lection in den kühlen Gängen plaudernd auf- und abpromenirte — und wir hatten keine Minute zu verlieren; der zweite war noch viel gefährlicher, denn er führte direct durch die Höhle des Löwen; aber er war der bei weitem kürzere und jeden Augenblick praktikabel; wir entschieden uns deshalb für denselben.

An ber Mauer, dicht unter den Fenstern unserer Klasse, in welcher die zweite Lection bereits begonnen hatte, hinschleischend, kamen wir dis zu der schmalen Pforte, die auf den kleinen Hof der Prosessondhung führte. Hier war Alles still; durch die offen stehende Hinterthür konnten wir auf den weiten, mit Steinsliesen gepflasterten Flur des Hauses sehen, wo der Prosesson, der eben zurückgedommen war, sich mit seinem jüngssten Söhnchen, einem hübschen schwarzköpfigen dreisährigen Buben, haschte, indem er mit seltsam langen Schritten hinter demselben herlief und dabei vorsichtig in die weißen Hände klatsche. Das Kind lachte und jauchzte und einmal kam es sogar auf den Hof gelausen, gerade auf unsern Bersteck, der aus einem Hausen Klobenholz bestand, zu; noch ein paar Schrittschen der kleinen Beine und wir waren entdeckt.

Ich habe hernach oft daran gedacht, wie an diesen paar Schrittchen im Grunde nicht weniger als mein ganges Leben gehangen bat. Ram bas Rind bis zu uns, fo konnten wir nur binter bem Holzstoß - an welchem man übrigens vom Schulgebäude gur Directorwohnung vorüber mußte - bervortreten, als zwei Schuler, die fich zu ihrem Lehrer begeben, ihn megen bes Mergers, ben fie ihm bereitet haben, um Bergeihung gu bitten. Wenigstens geftand mir Arthur, bag ibm, als bas Rind auf uns zugefommen, blipfcnell diefer Bedante burch ben Ropf gefahren fei. Dann hatte es noch eine Strafpredigt gegeben, aber in milberm Tone - benn ber Brofessor mar im Grunde feines Bergens ein guter Mann, ber bas Befte wollte; - wir maren in die Rlaffe gurudgefehrt, hatten ichlimmftenfalls ben Mitichulern gegenüber unfern Entweichungsplan für einen schlechten Scherz ausgegeben und - ja ich weiß felbft nicht. was bann geschehen mare, sicher nicht bas, mas mirklich geschab.

Aber die trippelnden Beinchen kamen nicht dis zu uns; der mit langen Schritten hinterher eilende Bater erhaschte das Kind und hob es, in überströmender Baterfreude, hoch in die Höhe, daß die dunkeln Locken des Bübchens in der Sonne blisten — dann trug er es kosend zum Hause zurück, in dessen Thür die Frau Prosession im Schmuck auf Papilloten gewickelter Locken und einer weißen Küchenschürze erschien; dann verschwanden Bater, Mutter und Kind — die offen gebliebene Thür zeigte auf einen leeren Hausstur — jest, oder nie war es Zeit.

Mit jenem hochklopfenden Herzen, das nur in der Bruft eines Schülers Raum hat, der einen dummen Streich macht, schlichen wir dis zur Thür, über den sonntäglich stillen Flur, wo in den schrägen Sonnenstreisen, welche durch die gothischen Fenster sielen, die bunten Staub-Atome tanzten. Die Glock der Hausthür gab, als wir dieselbe langsam öffneten, einen schrillen Warnungsruf, aber schon winkten uns die breitkronigen Bäume der Wallpromenade; eine halbe Minute später waren wir zwischen den dichten Gebüschen der Anlagen verschwunden und eisten mit großen Schritten, die manchmal in einen kurzen Trab sielen, dem Hasen zu.

Bas wirft Du Deinem Bater fagen? fragte ich.

Gar nichts, benn er wird nicht fragen, erwiederte Arthur; ober wenn er fragt: daß ich frei bekommen habe; was sonst? Es wird samos werden; ich werde mich samos amusiren.

Wir eilten eine Beile schweigend nebeneinander ber. Bum ersten Male fiel mir ein, daß ich doch eigentlich um nichts und wieder nichts aus der Schule gelaufen fei. Wenn Arthur bernach ein paar Tage Carcer trafen, so hatte er sich boch menigftens famos amufirt; und die Sache batte also für ibn gemiffermagen einen Sinn. Ueberdies maren feine Eltern fehr nachfichtia - er ristirte mit einem Worte so gut wie nichts. Ich bagegen lief bie Gefahr ber Entbedung und ber Strafe ohne alle Entschädigung, und mein ftrenger, alter Bater verftand überhaupt teinen Scherz, in folden Dingen am wenigsten. 3ch hatte wieder einmal, wie schon so oft, für einen Andern die suffen Raftanien aus bem Feuer bolen belfen. Inbeffen mas that's! Bier bei bem eiligen Lauf unter ben webenden Baumen mar es jedenfalls beffer als in der dumpfigen Rlaffe, und für mich. wie ich damals gefinnt mar, trug jeder dumme, übermuthige Streich seine Belohnung in sich selbst. Ich empfand es besbalb als eine besondere Großmuth meines sonft febr egoistischen Freundes, als biefer ploglich fagte: Bore, Georg, Du follteft mittommen. Der Ontel hat mir noch speciell aufgetragen, so viel Freunde als möglich mitzubringen. Ich fage Dir: es wird famos werben. Elife Rohl und Emilie Bedepfennig find auch babei. Ich will Dir ausnahmsweise Emilie laffen. Und bann bie Austern und ber Champagner und bie Ananas-Bowle -Du follteft wirflich mitfommen.

Und mein Bater? sagte ich; aber ich sagte es nur, benn mein Entschluß, von der Partie zu sein, stand bereits sest. Emilie Hedepfennig — Emilie mit ihrem Stumpfnäschen und ihren lachenden Augen, die mich immer ganz besonders auszeichnete und mir neulich beim Pfänderspiel einen herzhaften Ruß gegeben, zu dem sie gar nicht verpflichtet war, und die mir Arthur, der Fant, ausnahmsweise lassen wollte! Ich mußte mit, jest mußte ich es; mochte daraus kommen, was wollte.

Meinst Du, daß ich so erscheinen kann? fragte ich, stehen bleibend, mit einem Blid auf meinen Anzug, der einsach und sauber — ich hielt darauf — aber keineswegs gesellschaftslich war.

Warum denn nicht, erwiderte Arthur; was ist daran geslegen! Und übrigens haben wir keine Minute zu verlieren.

Arthur, der in seinen besten Kleidern war, hatte mich nicht angesehen und seinen Schritt nicht gemäßigt. Wir hatten in der That keine Minute zu verlieren, denn, als wir jest durch ein paar enge Gäßchen zum Hafen gelangten, tönte uns die Signalglock des Dampfers entgegen, der an der Landungsbritcke zur Absahrt bereit lag. Die vierschrötige Gestalt des Kapitäns stand auf dem Radkasten. Wir drängten uns eilig durch die dichte Schaar der Gassen auf der Brücke und stürzten über das Laufbret, als man es eben auf das Schiff ziehen wollte und die Käder ihre erste Umdrehung machten, mitten hinein in die auf dem Deck versammelte Gesellschaft.

#### Zweifes Capifel.

Wie Du mich erschreckt hast! sagte Frau von Zehren, inbem sie ihren Sohn bei beiden Händen ergriff; — wir hielten schon das Unmögliche für möglich und glaubten, Professor Leberer habe Dir die Ersaubniß verweigert. Siehst Du wohl,

Behren, daß ich recht hatte?

Nun, mir ist es ja auch recht, erwiderte der Steuerrath; die jungen Damen waren schon trostlos über Dein Ausbleiben, Arthur; oder habe ich zu viel gesagt, Fräulein Emilie, Fräuslein Elise? — Und der Steuerrath wandte sich mit einer gas lanten Handbewegung an die Mädchen, die kichernd ihre breitzgeränderten dunkeln Strohhüte gegeneinander neigten. — Nun aber mußt Du den Onkel begrüßen, suhr er leiser fort; — wo ist denn der Onkel? und er ließ seine Augen über die auf dem Deck herumschwärmende Gesellschaft schweisen.

Der Commerzienrath Streber tam eben bahergeschossen. Seine kleinen hellblauen Augen blitten ärgerlich unter den grauen buschigen Brauen hervor; den langen Schirm seiner unmodischen Mütze hatte er aus der kahlen Stirn geschoben; der linke Aermel seines weiten blauen Fracks mit den goldenen Knöpfen war ihm halb von der Schulter gerutscht; seine in gelben Nankinghosen steckenden Beinchen hatten es sehr eilig.

Wo hat denn der verdammte Johann die -

Erlauben Sie, werther Herr Schwager, daß Ihnen mein Arthur —

Ift gut! rief ber Commerzienrath, ohne ben Prasentirten anzusehen; — aba! ba ift ber Schlingel! — und er schof un-

aufhaltsam weiter, auf seinen Bedienten zu, ber eben mit einem Prasentirbret voll Glaser aus ber Kajutenthur auftauchte.

Der Steuerrath und die Steuerräthin tauschten untereinsander ein paar Blide aus, in welchen "der alte Grobian" oder etwas derart ziemlich deutlich zu lesen war. Arthur hatte sich zu ben jungen Mädchen gewandt und etwas gesagt, was jene versanlaste, hell aufzulachen und mit ihren Sonnenschirmen nach ihm zu schlagen; ich, um den sich niemand kummerte, wandte mich ab und suchte das stillere Borderdeck auf, wo ich auf einer Rolle Schiffstaue Plat nahm und, den Rücken gegen die Anterwinde gelehnt, in den hellen Morgen und auf das helle Meer hinauszublicken begann.

Denn das Schiff hatte unterdessen den Hafen verlassen und suhr längst der Küste linker Hand dahin, auf welcher die rothen Dächer der Schifferhäuschen durch Busch und Baum blicken, während auf dem schmalen weißen Strande hier und da einzelne Gestalten sichtbar wurden, Schiffer oder auch Badegäste, die nach dem vorüberbrausenden Dampfer schauten. Recheter Hand trat das slache User immer mehr zurück; vor uns — aber in weiterer Ferne — glänzten die Kreide-Felsen der Nachbarinsel herüber über die blaue Meeresssläche, die jest, unter einem lebhafteren Wind, sich zu fräuseln begann, während unzählbare Scharen von Seevögeln bald vor dem daherbrausenden Schiff in den Wind slogen, bald, die klugen Köpschen drehend, auf den bewegten Wassern tanzten und mit ihrem eintönigen Geschrei die Luft erfüllten.

Es war ein heller kösilicher Morgen; ich sah es wohl, aber fühlte es nicht recht. Meine Stimmung war sonderbar trüb. Sie würde ausgezeichnet gewesen sein, wäre des Herrn Commerzienrath "Binguin," der mit einer Schwerfälligkeit, die seinem Namen entsprach, durch das Wasser sich arbeitete, ein schönes, schnelles Schiff gewesen, nach China bestimmt oder Buenos-Apres oder sonst ein paar tausend Meilen weit weg, und ich als Passagier, mit einem großen Beutel voll Gold, ja meinetwegen selbst als Matrose an seinem Bord, mit der Gewisheit, nun und niemals wieder die verhasten Thürme meiner

Baterstadt zu schauen, die da eben auf dem blendenden Morgenhimmel mit dem sonnedurchleuchteten Morgendunst verslossen. Aber jett! — was war es nur, was mich so melancholisch machte? Das Bewußtsein meines Ungehorsams, die Furcht der, nach menschlicher Berechnung, unausbleiblichen unangenehmen Folgen? Gewiß nicht! Das Aeußerste konnte doch nur sein, daß mich mein strenger Bater aus dem Hause jagte, wie er es schon oft genug zu thun gedroht, und diese Möglichkeit sah ich als eine Befreiung von einem Joch an, das mir mit jedem Tage unerträglicher däuchte, und begrüßte ste deshalb, als sie sich jett im Geiste darbot, mit einem Lächeln grimmiger Zusriedensheit. Nein, das war es nicht!

Bas aber fonft?

Ja, mein Gott, wer will benn aus der Schule gelaufen sein mit einem Eifer als gälte es, das Höchste zu erringen, und hernach, in einer fröhlichen Gesellschaft, auf dem Deck eines Dampfers, abseits auf einer Taurolle sitzen, ohne daß irgend jemand der Herren oder Damen ihn im geringsten beachtet, ja selbst ohne die Aussicht, der Diener mit den Kaviarbrödchen und dem Portwein würde endlich auch einmal zu ihm kommen! Diese letztere Bernachlässigung beleidigte mich, ehrlich gestanden, für den Augenblick am schmerzlichsten. Mein Appetit war, wie das bei einem neunzehnjährigen Burschen von meiner Körperbeschafsenheit nicht anders sein konnte, immer ausgezeichnet und jetzt durch den scharfen Lauf von der Schule zum Hafen und durch den frischen Seewind ungewöhnlich gereizt.

Ich ftand in einer Anwandlung von Ungeduld auf, aber setzte mich alsbald wieder. Nein, Arthur mußte kommen und mich zur Gesellschaft führen; es war, nachdem ich ihm den Gesallen gethan hatte, mit ihm wegzulausen, das Geringste, was er mir schuldig war. Als ob er mir noch jemals bezahlt hätte, was er mir schuldig war! Wie viel Angelruthen, Kanarienvögel, Muscheln, Thonpseisen, Messer hatte er mir abgekauft, das heißt abgeschmeichelt und abgetrott, ohne jemals den ausbedungenen Preis zu entrichten! Ja, wie oft hatte er mir mein baares Geld abgeborgt, sobald es nur irgend der Mühe werth

schien, wozu manchmal nicht mehr als zwei und ein halber

Silbergrofchen gehörten!

Sonderbar, daß ich gerade jett in dieser hellen Morgensstunde diese dunkse Rechnung aufsummiren mußte! Es war gewiß das erste Wal seit dem Beginn unserer Freundschaft, die doch mindestens schon von unserm sechsten Jahre an datirte. Denn ich hatte den schönen schlanken Knaden immer geliebt, der so langes goldglänzendes Haar und so weiche braune Ausgen hatte und weil der Sammet von seiner Sonntagsjacke sich immer so glatt ansühlte. Ich hatte ihn geliebt, wie ein großer, vierschrötiger Kettenhund ein zartes Windspiel lieben mag, das er mit einem Druck seiner Kinnbacken zermalmen kann: und so liebte ich ihn noch gewiß in diesem Augendlick, während er mit den Mädchen schäferte und als ein petit mattre, der er war, sich plaudernd, lachend durch die Gesellschaft bewegte.

Ich wurde ganz traurig, als ich das von meinem Plat, ber eigentlich ein Versteck war, beobachtete, — ganz traurig und ganz muthlos; — ich mußte wohl sehr hungrig sein.

Wir hatten jest die weit in das Meer fich ftredende Landzunge, in welche ber westliche Strand auslief, und die mir umfahren mußten, erreicht. Auf ber außerften flachen Spite, von ber Reihe ber Dünenhäuser burch einen weiten Zwischenraum getrennt, und vom Meere rings umfluthet, ftand, von einer alten halbverdorrten Giche überragt, noch eine Butte, an Dic fich für mich viel toftliche Erinnerungen fnüpften. Der alte Schmieb Binnow wohnte da, meines Freundes Rlaus Binnow Bater. Schmied Binnom mar für meine Rnabenjahre unzweifelhaft bie merkwürdigste Perfonlichkeit gewesen. Er besag vier alte boppelläufige, perrostete Bercuffionsgewehre und eine lange einläufige Bogelflinte mit Pfannenichlog, Die er an jagbluftige Babegafte verlieh und gelegentlich an uns Jungen, wenn wir gut bei Raffe maren, benn Schmied Binnom that nicht leicht etwas um Gottes willen; außerdem hatte er ein großes Segelboot, ebenfalls nur zur Benutung ber Babegafte, menigstens in ben letsten Jahren, wo er halb blind geworden mar und größere Fahrten nicht mohl unternehmen tonnte. Chemals follte er

freilich ganz andere Fahrten von weniger harmloser Natur gemacht haben; und die Steuerossicianten, meines Vaters Collogen — mein Vater war seit einiger Zeit zum Rendanten avam cirt — schüttelten die Köpse, wenn sie auf Schmied Pinnows Bergangenheit zu sprechen kamen. Indessen, was ging uns Jungen das an! Was ging es mich vor allen an, der ich den vier verrosteten Jagdgewehren und der Vogelslinte und des alten Pinnows altem Boot die schönsten Stunden meines Lebens verdankte und an Klaus Pinnow den besten Kameraden von der Welt gehabt hatte. Gehabt! Denn seit den letzten vier Jahren, wo Klaus bei Schlosser Wangerow in der Lehre und später in Arbeit gewesen, hatte ich ihn selten nur noch gesehen und seit einem halben Jahre gar nicht wieder.

Aber eben jest bachte ich an ibn, als wir an feines Baters Butte vorüberfuhren und auf bem Sande neben bem auf ben Strand gezogenen Boot eine Geftalt ftand, - zwerghaft flein in Folge ber großen Entfernung, - in ber meine scharfen Augen aber bennoch Chriftel Mome erkannten, Rlaus' Pflegeschwester, welche die nun auch längst verstorbene Frau bes alten Binnow bor fechszehn Jahren nach einer Sturmnacht zwischen Riften und Planken eines gescheiterten Schiffes am Strande fand und ber Alte in einer Anwandlung von Grofmuth, wie Die Ginen - um fich ein Ansehen vor den Leuten zu geben, wie die Andern fagten, in fein Saus aufgenommen hatte. Das Schiff mar ein hollandisches gemesen; jo viel hatte man aus ben Trümmern gesehen, sonst mar nie etwas über Namen und Gigenthumer bekannt geworben - infolge vielleicht ber Lässigfeit, mit ber man von feiten ber Behörben bie Nachforschungen angestellt - ben kleinen Findling aber batte man Christine ober Christel Mome genannt, weil bas milbe Geschrei ber in ber Luft freisenden Mömen Frau Binnom an die Stelle, mo es lag, gelodt batte.

Ein Geräusch in meiner unmittelbaren Rähe ließ mich schnell ben Kopf nach der Seite wenden. Zwei Schritte von mir wurde eine Luke in dem Berded des Schiffes geöffnet, und aus der Luke hob sich, mit den Füßen auf der Leiter stehen

bleibend, ein Mensch, so weit, daß er eben über die niedrige Schiffswandung bliden konnte. Das kurze starre Haar, das breite Gesicht, der nackte muskulöse Hals, die dis zum Gürtel sast offene Brust, das einst rothbunt gewesene Hemd, die einst grau gewesenen Beinkleider — Alles war mit einer dichten Schicht schwarzen Kohlenstaubes bedeckt, und da der Mann die ohnehin sehr schmalen Augen beinahe zugekniffen hatte, um schärfer in die Weite bliden zu können, so wäre an ihm Alles schwarz gewesen, hätte er nicht in diesem Moment den ungeheuren Mund zu einem fröhlichen Grinsen verzogen und zwei Reihen Zähne gezeigt, die an glänzender Weiße nicht übertrossen werden konnten. Und jest hob er sich noch ein paar Zoll höher, winkte mit der großen seeren schwarzen Hand zum Gruß hinüber nach dem Strande, und jest erkannte ich den schwarzen Gesellen.

Rlaus! fagte ich.

Halloh! rief er, sichtbar zusammenschredend, und richtete schnell bie schmalen Augen auf mich.

Das mar ja ein gewaltig gartlicher Gruß, Rlaus!

Rlaus erröthete unter seiner Rußbede und zeigte alle seine Bahne: Herr bu meines Lebens! rief er, Georg, wo kommst Du — wo kommen Sie hierher?

Ja, und Du, Rlaus!

Ich bin ja schon seit Ostern hier, erwiderte er; — ich wollte immer schon einmal herankommen und sehen, wie es Ihnen geht.

Aber, närrischer Rerl, weshalb nennst Du mich benn auf

einmal Sie? fragte ich.

Na, Sie gehören boch nun auch zu ber vornehmen Gesellschaft, sagte Klaus, mit bem Daumen über bie Schulter nach bem Hinterbeck zeigenb.

Ich wollte, ich wäre unten bei Dir und Du könntest mir ein tlichtiges Butterbrod geben, sagte ich. Hole der Teufel die vornehme Gesellschaft!

Rlaus fah mich erstaunt an.

Ja, aber, sagte er; warum -

Warum ich hier bin? unterbrach ich ihn; — weil ich ein Narr, ein Efel bin, Klaus.

Ach nein! fagte Rlaus.

Glaub' es mir, Rlaus, ein vollfommener Efel. Ich wollte, ich hätte lauter so gute Freunde, wie Du, Rlaus. — Und mein Blid irrte zu dem treulosen Arthur hinüber, der mit dem Sonnenschirm der treulosen Emilie zwischen den Gästen herumstolzzirte, während sie sich seinen kleinen Strohhut kokett auf die Loden gesetzt hatte.

Ich muß wieder hinunter, fagte Rlaus, freundlich grinfend,

abitis! und er ftieg die Leiter hinab.

Bar bas ein Schornsteinfeger? fragte eine helle Stimme binter mir.

Ich wandte mich schnell um, indem ich mich zugleich von meinem Sitz erhob. Da ftand ein zierliches Dämchen von zehn Jahren in weißem Kleidchen mit kornblumblauen Bändern an den Achseln und kornblumblaue Bänder flatterten von ihrem Strobhütchen und die großen kornblumblauen Augen starrten neugierig auf die Luke, durch die mein schwarzer Freund verschwunden war, und bliekte dann fragend zu mir empor.

In demselben Moment wurde die Luke wieder gehoben; Klaus schaute heraus: Soll ich Ihnen wirklich ein Butter-

brob -

O Gott! schrie die Kleine. Hinter mir klappte die Luke über dem blitischnell untertauchenden Freunde.

O Gott, rief die Kleine nochmals. — Wie ich erschrocken bin!

Worüber, ma chère? fragte eine andere Stimme. Die Stimme war sehr dünn, und die Dame, der sie gehörte, und die eben um das Rajütenhaus herumtrat, war ebenfalls sehr bünn, ungefähr so, wie das fadenscheinige Seidenkleid, coulour changeante, das ihre Gestalt umflatterte, oder die röthlichen Locen, die von beiden Seiten ihres blassen Gesichts herabsielen.

Diese Dame war Fraulein Amalie Duff und die mit den kornblumblauen Augen und Bandern war ihre Zöglingin, Hermine Streber, des Commerzienraths einziges Kind. Ich kannte

natürlich beibe, wie ich benn fo ziemlich wohl fammtliche Bemohner unserer tleinen Stadt, sobald fie nur erft aus ben Binbeln heraus maren, fannte und hatte auch wohl von ihnen gefannt sein können, denn ich war ein paar Mal mit Arthur in bem großen Garten bes Commerzienraths vor bem Thore gewesen und hatte vor vierzehn Tagen sogar die Ehre gehabt, die tleine Bermine eine halbe Stunde lang ichauteln zu durfen in ber großen hölzernen Schautel, von der man, wenn man fle recht boch ichleuberte, einen Blid zwischen bie Baume meg auf's Meer hatte. Ueberdies ftammte Fraulein Duff aus bemfelben fleinen fachfischen Städtchen, welches auch ber Beburtsort meis ner Eltern mar, und fie hatte, als fie por einigen Monaten in unserer Stadt erschien, Empfehlungen und Bruge aus ber Beimat gebracht, welche leider für meine gute Mutter, Die schon seit fünfzehn Jahren in der Erbe ruhte, zu spat tamen. Auch hatte Fraulein Duff mich schon wiederholt - auch an jenem Schaufelnachmittage - ihrer belehrenden Unterhaltung gewürdigt, aber fie mar fehr turzsichtig, und fo tonnte ich es ihr benn nicht weiter verübeln, daß fie jest die goldene Lorgnette por die blaffen Augen nahm und mit jener Berbengung, die man in der Tanzstunde, glaube ich, grand compliment nennt, fragte: 3ch habe die Ehre?

Ich nannte meinen Namen.

O ciel! rief Fräulein Duff, mon jeune compatriote! Ich bitte tausendmal um Berzeihung! meine Kurzsichtigkeit! — Wie befindet sich Ihr würdiger Herr Vater? Wie befindet sich Ihre liebe Frau Mutter? — Himmel, wie verwirrt ich bin! sie weilt ja nicht mehr unter den Lebenden! verzeihen Sie! aber Ihr plögliches Erschienen in diesem stillen Winkel der Welt hat mich ganz sassingslos gemacht. Was ich sagen wollte — man verlangt dort drüben sehr nach Ihnen. Wie haben Sie sich so versteckt halten können; man sucht Sie siberall —

Und boch ware ich leicht genug zu finden gewesen, sagte ich, vermuthlich mit einiger Bitterkeit, welche bem leifen Ohr Fraulein Duffs nicht entging.

Ach ja, fagt fie mit einem verftanbnigvollen Blid ber blaffen

Augen, und indem sie einen Schritt näher trat: Wer sich der Einsamkeit ergiebt . . . das ist eine ewige Wahrheit. Am Golde hängt, nach Golde drängt . . . Richt so wild, ma chere! Das gräuliche Thier wird Dir die Kleider zerreißen!

Diese legten Worte galten ber kleinen Hermine, welche mit einem allerliebsten Bachtelhundchen, bas bellend herangesprungen kam, auf ben glatten Dielen bes Berbeds Haschen zu spie-

len begann.

Sie sind ein sinniges Gemüth, suhr die Gouvernante fort, indem sie sich wieder zu mir wandte; ich sehe es an dem schwerzlichen Zug, der um Ihren Mund grout. Die lauten Freuden widern Sie an; das Toben und Schreien ist Ihnen ein verhaßter Alang; aber wir Armen müssen uns in das Unvermeidliche schieden, ich wenigstens muß es. Würde ich sonst hier sein? auf diesem schwankenden Kahn, wo ich Todesangst ausstehe? Und zu welchem Zweck? einem kannibalischen Mahle beizuwohnen! unschuldige Austern, die man dem mütterlichen Schooße der heiligen Salzstuth entreißt, um sie lebend zu verschlingen! Ist das ein Schauspiel, das man einem Kinde bieten darf? und Fräulein Duff schüttelte sorgenvoll ihre dünnen Locken.

Es fragt sich noch fehr, ob wir welche finden, sagte ich böhnisch.

Meinen Sie? auch die anderen Herren bestreiten es. Der Salzgehalt der Ostsee ist zu gering. Zwar sollen die Römer in Süßwassersen bei Neapel — aber wie darf ich einem junzen Gelehrten wie Ihnen mein bescheidenes Wissen aufdrängen wollen! Der gute Commerzienrath! Ja, ja: verachte nur Bernunft und Wissenschaft! Aber da kommt er selbst! Kein Wort von dem, was wir gesprochen, mein junger Freund! ich bitte!

Mir blieb keine Zeit, die blasse Dame meiner Verschwiegenheit zu versichern, denn beinahe die ganze Gesellschaft, an der Spitze der Commerzienrath, der die dicke Frau Justigrath Heckesennig am Arm führte, kam jetzt auf das Borderdeck geschwärmt, einen Dreimaster besser zu sehen, der mit vollen Sezeln auf uns zurauschte. Im nächsten Augenblick war ich

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

mitten in bem Schwarm, und bas Gis, in welchem ich fo zu fagen festgeseffen hatte, mar gebrochen. Arthur, beffen feines Gesicht von dem reichlich genoffenen Wein bereits lebhaft gerothet mar, schlug mich auf die Schulter und fragte, mo gum Rufut ich benn gestecht hatte? Die treulose Emilie reichte mir bie hand und lispelte: Saben Sie mich benn gang vergeffen? und fant, als jest, jum Salut bes porüber raufchenden Dceanriefen an Bord unferes Dampfers bie Boller geloft murben, mit einem kleinen Schrei in meine Arme. Der Dreimafter, ber eben von Weftindien gurudtam, gehörte zu bes Commergienraths Flotte. Man hatte gewußt, daß er heute einlaufen würde, und bem Commerzienrath mar es feineswegs unlieb, feine Gafte auf ber Fahrt nach feinen Aufterbanten an bem ftolgesten seiner Schiffe vorüberführen zu tonnen. Er ftand auf bem Rabtaften, bas Sprachrohr am Munde, aus Leibesträften etwas schreiend, mas in dem allgemeinen hurrah hinüber und berüber und bem Rrachen ber Böllerschuffe unmöglich von bem bronzefarbenen Rapitain brüben verstanden merden konnte, ber benn auch zum Zeichen, bag er nichts verftanden habe, die breiten Achseln zuckte. Aber mas tam barauf an! Es mar boch ein glorioses Schauspiel, und ber Commerzienrath mit bem Sprachrohr auf bem Radtaften bie Sauptperson in demfelben. Das war ihm genug, und als er jest, nachdem ber "Albatros" auf breiten Schmingen porübergerauscht mar und die plumpen Beine bes "Binguin" wieder ju schaufeln begannen, von feinem Biebestal herunterftieg, Die Gludwunsche ber Gefellichaft in Empfang zu nehmen, gliverten feine Meuglein fo bell, gudten die Flügel feiner langen Rafe fo vergnüglich, ftrich er fich fo behaglich das fpige Bäuchelchen und fein lautes Lachen flang wie bas Rraben eines Sahns, ber fich in bem angenehmen Bewuftsein blabt, ber Erfte auf bem Dungerhof zu fein.

Das übrige Gestügel erkannte diesen Borzug auf das bereitwilligste an: man schnatterte, piepte, gluckte Beifall; man duckte sich, man krabfüßelte. Niemand mehr als Arthurs Bater, der Steuerrath, der sich beständig an der Seite des Geseierten hielt und ihm mit seiner glatten Stimme Schmeicheleien fagte, die Jener, als etwas, bas fich von felbst verstand, und woran er, besonders von diefer Seite, gewöhnt mar, mit einer Gleichaultigfeit aufnahm, die fur die meiften Anderen etwas Beleidigendes gehabt haben würde. Auch mochte wohl ber Steuerrath nicht gerade angenehm burch bas Benehmen feines reichen Schmagers berührt fein, obgleich er ein viel zu gemandter Mann mar, um, mas auch immer in folden Augenbliden fein Berg bedruden mochte, merten zu laffen. Richt gang fo aut gelang biefe Selbstfafteiung feiner Bemahlin, bie, als geborene Baronek Rippenreiter und als leibliche Schwester ber verstorbenen Fran Commerzienrath, ohne Zweifel Anspruch auf respectvolle Behandlung hatte und ein Recht, unzufrieden zu fein, wenn ihr diese versagt murbe. Sie suchte fich für die Rurudfetung burch ein möglichst berablaffenbes Benehmen gegen Die übrigen Damen, Die Frau Bürgermeifter Roch, Die Frau Justigrath Bedepfennig, Die Frau Bauinspector Strombach und wer benn noch fonft von ber weiblichen Glite unferes Stabtchens anwesend mar, zu entschädigen, indeffen konnte diese Genugthuung nicht die Wolfe von ihrer ariftofratischen Stirn verscheuchen, mit wie frampfhafter Freundlichkeit auch die dunnen Lippen über ben langen, gelben Rabnen auf- und nieberzuckten.

Ich hatte kaum angekangen, mich in ber Gesellschaft heis misch zu fühlen — und wie balb geschah bas! — als mein gewöhnlicher, keder und zum Theil wilber Uebermuth sein Recht verlangte und sich in hundert Streichen Luft machte, die vielleicht nicht immer vom besten Geschmack waren, aber gewiß niemals aus einem schlechten Herzen kamen, und in denen ich mich um so unbefangener gehen ließ, als ich die Lacher stets auf meiner Seite hatte. Lieber Himmel! ich könnte jest noch vor Scham erröthen, wenn ich denke, welche schasen Reben ich meinem bescheidenen Auditorium für Witze verkaufte, wie arm an Ersindung und plump in der Darstellung die Scenen waren, die ich vorzusühren liebte und für die ich in der ganzen Stadt eines großen Ruses genoß (ein Berliebter, der seiner Schönen ein Ständen bringen will und dabei sortwährend von bellenden Hunden, miauenden Katen, keisenden Nachbarinnen, schaden

 $\dot{\text{Digitized by }}Google$ 

frohen Passanten gestört und zulest vom Wächter arretirt wird war meine Glanzrolle); wie tactlos und unsinnig die Reden, die ich über Tisch hielt und mit wie vielen Gläsern Bein ich mich für diese tactlosen und unfinnigen Reden zu belohnen für gut fand!

Ach! biefes Mittagsmahl auf bem mit Zelttuch überfpannten Ded bes in bem fpiegelglatten Meer por Unter rubenben Dampfers! es mar für mich die lette wirkliche Luftbarkeit auf lange, lange Jahre hinaus; ich weiß es nicht, ob fie barum fo hell in meiner Erinnerung geblieben ift, ober ob es bie Jugend mar, die mir in ben Abern braufte, ober ber Wein, ber in ben Rrystallgläfern funkelte, ober ber Sonnenschein, ber fo alangvoll auf bem weiten Meere lag, ober bie balfamische Luft, welche über die ungeheure Fläche so leise herangeschwingt tam, daß fie die glübenden Wangen der Madchen nicht zu fühlen vermochte. — Es war wohl eben Alles zusammen: Jugend, Connenschein, Meeregathem, goldener Wein, rothe Madchenwangen, ach! und die Austern, die bofen Austern, die zwei Jahre Beit gehabt hatten, fich zu vermehren wie ber Sand bes Meeres und die der Meeressand und die Meeresstromung bis auf wenige leere Schalen vergraben und fortgespült hatte! Welch' ein unerschöpfliches Thema waren biefe leeren Schalen, bie mitten auf ber Tafel in einer prachtvollen Schuffel als bumoriftisches Schaugericht prangten! wie versuchte Reber feinen Wis baran! und wie gonnte man es beimlich bem Millionar. baß sein tropiger Gigenfinn boch endlich einmal eine Lection betommen, daß er mit allen seinen Millionen ber Natur nicht abringen konnte, mas sie nicht zu gemahren entschlossen mar!

Aber man mußte es bem alten Kauz lassen: er machte zu bem bosen Spiel die beste Miene von der Welt, und als jett, nachdem er in launiger Rede sein Unglud beklagt, plötzlich laustes Geschrei auf dem Borderded entstand und die Matrosen große Austerfässer herbeischleppten, die sie eben gefangen zu has ben behaupteten, da war des Jubels kein Ende und der Lebes hochs auf den splendiden Wirth, der zum andern Mal bewiesen,

daß seine Schlauheit und Umficht benn boch noch größer waren, als sein Trop und sein Sigensinn.

Ich weiß nicht, wie lange bas glanzenbe Dahl für bie Berren noch mahrte, mahrend bie Damen auf bem Berbed promenirten; jedenfalls noch febr lange, viel zu lange für uns junge Burfchen. Man erzählte fich bie bebenklichften Geschichten in benen besonders ber Commerzienrath ftart mar - man lachte überlaut, man schrie; ich mußte Lieber fingen, die mit Jubel aufgenommen murben, und ich war nicht wenig ftolz, als mein traftiger Bag felbst bie Damen wieder an die Tafel lodte; ich that mein Beftes, in einem unisonen, von bem gesammten Herren- und Damenpersonal ausgeführten Bortrage von: "Ich weiß nicht, mas foll es bedeuten" eine zweite Stimme (in Tergen) burchzuführen und verwandte mahrend beffen fein Auge von Fraulein Emilie - eine Aufmerksamkeit, welche die Freunbinnen ber jungen Dame natürlich zu tichern und fich gegenfeitig anzustoßen zwang und Arthur fo in Gifersucht verfette, baß er mich fpater, als wir, die Cigarren im Munde, auf dem Borberbed promenirten, nothwendig gur Rebe stellen mußte.

Es war unterbeffen Abend geworben; ich erinnere mich, baß, als ich ben Wortwechsel mit Arthur hatte, auf ber Rufte ber Insel, ber wir uns auf unserer Beimfahrt einmal ziemlich genähert hatten, eine vom Schein ber untergebenden Sonne getroffene Ruine erglanzte, die malerisch von dem boben, fteilablaufenden Borgebirge aufragte. Der Anblid biefer Ruine gab unserem Streit, ber ichon ziemlich lebhaft geworben mar, eine peinliche Wendung. Jener Thurm mar nämlich bas einzige Ueberbleibsel ber uralten Rehrenburg, ber Stammburg von Arthurs Familie, Die in früheren Beiten auf ber Insel reich begutert gewesen mar. Arthur beutete mit pathetischer Geberbe auf die rothen Steine und verlangte von mir, bag ich, Angefichts ber Burg feiner Ahnen, auf immer und ewig Emilie Bedepfennig abichwören folle. Gin Burgerlicher, wie ich, habe immer bor einem Abeligen gurudgufteben. Ich behauptete, bag in der Liebe von Bürgerlich und Abelig nicht die Rede fei, und daß ich mich nun und nimmer zu einem Schwur versteben könne, der mich und das Mädchen unglücklich machen würde. — Sklave, sagte Arthur, so belohnst Du mich für die Herablassung, mit der ich mir Deinen Umgang so lange schon habe gefallen lassen? — Ich lachte überlaut; mein Lachen entflammte den trunkenen Zorn Arthurs auf's Höchste. — Mein Bater ist der Steuerrath von Zehren, rief er, Dein Bater ist ein elender Subalternbeamter. — Laß unsere Bäter aus dem Spiel, Arthur, sagte ich; Du weißt, ich verstehe in Beziehung auf meisnen Bater keinen Spaß. — Dein Bater . . . — Noch einmaß, Arthur, laß meinen Bater aus dem Spiel! Mein Bater ist mindestens so viel werth, als der Deine. Und wenn Du jest noch ein Wort gegen meinen Vater sagst, so sliegst Du über Bord! und ich schüttelte meine Fäuste vor Arthurs Gesicht.

Was giebt es hier? fragte ber Steuerrath, ber plöglich herantrat. — Wie, junger Mensch, ift bies die Achtung, die Sie meinem Sohn, die Sie mir schuldig sind? Es scheint, daß Sie dem unpassenden Betragen, dessen Sie sich mährend best ganzen Tages besleißigt haben, jest die Krone aufsetzen wollen. Mein Sohn hat Sie zum letzten Male mitgenommen.

Mitgenommen? rief ich, mitgenommen! Beggelaufen sind wir, Einer wie ber Andere. Mitgenommen! Mitgefangen, mitgehangen! — und ich brach in ein schallendes Gelächter aus, das den mir soeben gemachten Borwurf des unpassenden Bestragens leider vollauf bestätigte.

Wie? fagte ber Steuerrath, Arthur, mas heißt bas?

Aber Arthur war nicht im Stande, eine verständliche Antswort zu geben. Er laute, ich weiß nicht was und taumelte mit erhobener Hand auf mich zu. Der Bater ergriff ihn am Arm und führte ihn fort, indem er leise und heftig auf ihn einsprach und mir im Abgehen noch einen wüthenden Blid zuwarf.

Diese Scene hatte das Blut, das so schon keurig genug durch meine Abern brauste, vollends in Flammen gesett. Das Nächste, dessen ich mich noch erinnere, war, daß ich den Commerzienrath — ich weiß nicht mehr, wie ich zu der Ehre geskommen — am Arm führte und ihm in leidenschaftlichen Worsten das himmelschreiende Unrecht klagte, das ich so eben von

meinem besten Freunde erlitten habe, für den ich Gut und Blut zu opfern jederzeit bereit sei. Der Commerzienrath wollte sich todt lachen. — Gut und Blut! rief er, ja, das können sie brauchen! denn das Gut! — der Commerzienrath zog die Schultern in die Höhe und blies die Baden auf: — und das Blut! hier stieß er mich mit dem Elnbogen in die Seite; — das Blut! Bollblut, capitales Blut, das versteht sich! habe ja selbst eine gehabt; — eine Kippenreiter! Baroneß Kippenreiter! mein Hermann mindestens Halbblut. Da springt sie hin — ist es nicht ein Engel? Schabe, daß es kein Junge geworden ist; nenne sie deshalb immer Hermann. Hermann, Hermann!

Die Kleine tam gesprungen; fie hatte ein rothes Tuch umgebunden, das ihr der Bater, nachdem er fie gefüßt, noch fester

um bie garten Schultern gog.

Ist es nicht ein Engel? ein Stolz? — fuhr er fort, indem er wieder meinen Arm nahm. — Sie soll auch einen Grafen zum Mann haben, nicht so einen ausgehungerten Abeligen, wie mein Schwager, der Steuerrath, oder so einen, wie sein Bruder auf Zehrendorf, der Saufaus, oder wie der andere, der Duckmäuser, der Zuchthausdirector in Dingsda! Nein, eisnen wirklichen Grafen, einen Kerl, der seine sechs Fuß hoch ist, so wie Sie! ja, so wie Du, mein Junge!

Der kleine Commerzienrath suchte mir seine beiben kurzen plumpen Hände auf die Schultern zu legen und blickte mit weinseligen Augen gerührt zu mir auf. — Du bist ein kapitaler Kerl, ein Prachterl. Schabe, daß Du so ein armer Teusel bist, Du solltest mein Schwiegersohn werden; aber ich muß dich Du nennen; kannst mich auch Du nennen, Bruderherz! — und der würdige Mann schluchzte an meiner Brust und rief nach Champagner, vermuthlich, um den eben geschlossenen Bruderbund nach alter Weise mit einem solennen Trunk zu bestegeln.

Ich bezweifle, daß dies geschehen ift, wenigstens erinnere ich mich dieser Ceremonie nicht mehr, die sich doch wohl meinem Gedächtniß eingeprägt haben würde. Dagegen weiß ich, daß ich turz nach dieser Scene mit einer vollen Flasche in dem Ma-

schinenraum gewesen bin, um mit meinem Freunde Klaus anzustoßen und ihn zu versichern, daß er der beste, treueste Kerl von der Welt sei und daß ich ihn zum Oberheizer in der Hölle machen wolle, sobald ich einmal dorthin gelangt, was gar nicht mehr lange dauern werde; denn mit meinem Bater müsse es heute Abend noch eine Entscheidung geben, obgleich ich mich für ihn jeden Augenblick in Stückzerreißen lassen würde, und das möge lieber jest gleich geschen, und wenn der große schwarze Kerl nicht aushöre, mit dem langen eisernen Arm auf und nieder zu sahren, würde ich meinen Kopf darunter steden, und dann werde es wohl mit

Beorg Bartwig aus fein.

Wie der gute Rlaus mir dieses felbstmorderische Borhaben ausgeredet und wie er mich die fteile Leiter wieder hinaufgeschafft hat, weiß ich nicht; doch muß es irgendwie geschehen fein; benn als mir in ben Safen einliefen, mar ich wieber auf Ded und fah die Dafte ber vor Anter liegenden Schiffe an uns vorübergleiten und zwischen die Ragen und Spieren bindurch die Sterne tangen, und ber halbmond ftand auf bem fpigen Thurm ber St. Nitolaitirche und fiele bann mit einem Male herunter, und ich mare auch beinahe gefallen. benn ber "Binquin" streifte eben ziemlich bart die vorspringenben Balten ber Schiffbrude, auf welcher wieder eine fcmarze Menschenmenge stand, die aber nicht Surrah schrie, wie heute Morgen, fonbern - wie mir vortam - auffallend ftill mar. und als ich durch fie bindurch drangte, mich - fo schien es mit wunderlich ernften Gefichtern anftarrte, fo dag mir gu Muthe wurde, als fei irgend ein Unglud geschehen, ober es werde bemnächst eines geschehen, und ich selbst hatte irgendwie das Unglud zu Wege gebracht.

Ich stand vor dem kleinen Hause meines Baters in dem schmalen Hafengäßchen. In der Stube zur Hausthür linker Hand schimmerte Licht durch die geschlossenen Läden; mein Bater war also schon zu Hause — er psiegte um diese Zeit einen einsamen Spaziergang um den Stadtwall zu machen. — War es denn schon so spät? — Ich zog die Uhr hervor — und

suchte bei bem schwachen Schimmer bes Mondes — Laternen brannten an Mondscheinnächten in Uselin nicht — zu sehen, welche Zeit es sei. Es war nicht möglich. Pah! sagte ich, es kommt auf eins heraus! — und ich ergriff entschlossen den Messingdrücker der Hausthür. Er fühlte sich an wie Eis so kalt in meiner sieberheißen Hand.

### Driffes Capitel.

Als ich die Hausthür hinter mir schloß, trat Riekchen, die seit dem Tode der Mutter dem Bater die Wirthschaft führte, schnell aus dem Zimmerchen rechter Hand. Bei dem Schein des Dellämpchens auf dem weißgescheuerten Flurtisch sah ich, daß die gute Alte die Hände zusammenschlug und mich mit weit aufgerissenen, entsetzen Augen anstarrte. — Ist dem Bater etwas passir? sagte ich, indem ich mich an dem Küchentisch seit die im Bergleich mit draußen etwas dumpfe Luft des Flures und der Schreden über Riekchens Angstmiene versetze mir den Athem und dann strömte mir das Blut so heftig nach dem Kopfe: die Gegenstände im Flur schienen sich mir im Kreise zu drehen. — Ach, Du Unglückstind, was hast Du angerichtet, wimmerte Riekchen. Um Gottes willen, was ist's? rief ich saut, die Alte bei der Hand sand fassend.

Hier öffnete mein Bater die Thur seines Zimmers und erschien auf der Schwelle, beinahe den ganzen Rahmen ausfüllend, denn die Thur war schmal und niedrig und mein Bater ein starker, großer Mann.

Sott sei Dant! murmelte ich.

Ich empfand in diesem Augenblicke nichts, als das freubige Gefühl der Befreiung von der Angst, die mir noch eben die Rehle zugeschnürt hatte; im nächsten freilich schon hatte diese natürliche Regung einer ganz anderen Platz gemacht und wir starrten uns an wie zwei Gegner, die plötzlich aufeinandertreffen, nachdem der Eine schon lange des Andern geharrt hat, und der Andere, so gut es gehen will, sich zu der Entscheidung aufrasst, von der er weiß, daß sie unvermeidlich ist. Komm herein, sagte mein Bater, indem er aus der Thür zurücktrat.

Ich folgte seinem Ruf. Es saufte mir in ben Ohren, aber mein Schritt war fest, und wenn mein Berg wild an bie Rip-

pen schlug, so war es nicht vor Angst.

Als ich eingetreten war, erhob sich eine lange, schwarze Gestalt, die auf dem mit Haartuch überzogenen Arbeitsstuhl meisnes Vaters gesessen hatte — mein Vater duldete kein Sopha in seinem Hause — es war der Prosessor Lederer. Ich stand in der Nähe der Thür; mein Vater weiter rechts am Ofen, der Prosessor vor dem Arbeitstisch und vor der Lampe, so daß sein Schatten dunkel über die geweißte Zimmerbecke und über mich siel. Keiner regte sich und Keiner sprach: der Prosessor wollte dem Bater das erste Wort lassen, mein Vater war zu aufgeregt, um sprechen zu können; so verging wohl eine halbe Minute, die mir eine Ewigkeit dünkte und während welcher ich se denfalls Zeit hatte, mir den Gedanken zum klarsten Bewußtssein zu bringen, daß, wenn der Prosessor uicht sofort das Zimmer und das Haus verließ, jede Möglichkeit einer Verständisgung zwischen meinem Vater und mir abgeschnitten war.

Berirrter junger Mann, fagte der Brofessor.

Laffen Sie mich mit meinem Bater allein, herr Professor,

sagte ich.

Der Professor sah mich an, wie Jemand, ber seinen Oheren nicht traut. — Ein Schulbiger, ein Berbrecher — bas war ich in den Augen des Schulmannes — der dem Richter in die Rede zu fallen, in diesem Tone, mit einer solchen Zumuthung in die Rede zu fallen wagt, — es war unmöglich.

Junger Mann, fing er noch einmal an, aber fein Son war

nicht mehr fo ficher wie bas erfte Mal.

Ich fage Ihnen, laffen Sie uns allein, rief ich mit ftarter Stimme, indem ich eine Bewegung nach dem Profesor machte.

Er ift von Sinnen, fagte ber Professor, indem er, rudwarts ichreitend, an ben Tijch fließ.

Buriche, rief mein Bater, ber raich vorgetreten mar, als wollte er ben Professor vor einem Angriff schützen.

Wenn ich von Sinnen bin, sagte ich, meine glühenden Ausgen bald auf ben Professor, bald auf meinen Bater richtend, so thäten Sie doppelt wohl daran, uns allein zu lassen.

Der Professor fab fich nach feinem But um, ber hinter ihm

auf bem Tifch ftanb.

Nein, bleiben Sie, bleiben Sie! rief mein Vater mit vor Leidenschaft bebender Stimme. — Soll dieser freche Bube wieser einmal seinen bösen Willen durchseyen? Ich habe nur zu lange eine strafbare Nachstatt geübt; es ist Zeit, endlich andere

Saiten aufzugiehen.

Mein Bater fing an, im Zimmer hin- und herzugehen, wie er immer that, wenn er sehr aufgeregt war. — Ja, andere Saiten aufzuziehen, fuhr er fort; — dies geht nicht länger; ich habe gethan, was ich konnte; ich brauche mir nichts vorzuwerfen; aber ich will nicht eines ungerathenen Buben wegen zum Gespött der Leute werden. Wenn er nicht thun will, was seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist, so habe ich auch keine Pflicht und keine Schuldigkeit gegen ihn mehr zu erfüllen; so mag er sehen, wie er ohne mich durch die West kommt.

Er hatte mich nicht ein einziges Mal angesehen, mährend er diese Worte, die der Zorn oft unterbrach, hervorstieß. Ich sab später einmal ein Gemälde, das jenen alten Kömer darftellte, wie er sich die Hand auf den glühenden Kohlen absichwälen läßt und mit einem unendlich schmerzhaften Blid seitswärts auf die Erde starrt. Ich mußte dabei an meinen Bater in dieser verhängnisvollen Stunde benken.

Ihr Herr Bater hat recht, hob hier zum britten Male ber Prosessor an, ber es für seine Pflicht hielt, an bem Sisen, das auf dem Amboß lag, mit schmieden zu helsen; — wann hat es einen Bater gegeben, der mehr für seine Kinder gethan hätte, als dieser trefsliche Mann, dessen Shrenhaftigkeit, Fleiß und Biederkeit sprüchwörtlich sind, den jede Bürgertugend schmüdt und der nun durch Ihre Schuld des schönsten, kost-barsten Schnuckes eines Bürgers entbehren soll, das ist: eines wohlgerathenen Sohnes, der ihm eine Stütze sei in seinem wan-

kenden Alter. Ist es nicht genug, daß diesen trefslichen Mann das unabwendbare Schicksal so hart getroffen, daß er so früh die theure Gattin, einen Sohn in der Blüthe der Jahre verslieren mußte? Soll ihm nun auch noch der letzte geraubt wersden, der Benjamin seines Alters? soll seine treue Sorge, sein Gebet bei Tag und Nacht —

Mein Bater war ein strenger Mann, aber nichts weniger als fromm im Sinn ber Kirche; die Unwahrheit war ihm ein Gräuel, und daß er Tag und Nacht gebetet haben solle, das war eine Unwahrheit; überdies war er von tiefster, fast krank-hafter Bescheidenheit und das Lob des Professors dunkte ihm

überschwänglich und unpaffend.

Lassen Sie es gut sein, Herr Professor, unterbrach er ben beredten Gelehrten mit rauher Stimme; — ich sage noch einmal: ich habe meine Pflicht gethan, damit basta! und er soll seine thun, und damit basta! Ich will weiter nichts von ihm, nichts, gar nichts, nicht so viel — und mein Vater strich dabei die Handsschen übereinander — das aber will ich, und will er's nicht, nun —

Mein Bater hatte sich von Neuem in einen Zorn hineingesprochen, der um so heller aufflanumte, je ruhiger meine Haltung war. Seltsam! hätte ich mich auf Bitten und Flehen gelegt, ich bin überzeugt, mein Bater würde mich verachtet haben; aber weil ich that, was er, wäre er in meiner Lage gewesen, ganz gewiß auch gethan haben würde; weil ich trotig und stumm war, haßte er mich in diesem Augenblicke, wie man das haßt, was sich uns in den Weg stellt, über das wir sort müssen und das wir bennoch nicht mit dem Fuß verächtlich bei Seite stoßen können.

Sie haben sich ein schweres Bergehen zu Schulben kommen lassen, Georg Hartwig, beclamirte der Prosessor weiter; — Sie haben sich ohne die Erlaubniß Ihrer Lehrer aus dem Gymnasium entsernt. Ich will nicht sprechen von der grenzenlosen Wisachtung, mit welcher Sie wiederum, wie schon so oft in anderer Weise, die Ihnen gebotene kostbare Gelegenheit, sich zu unterrichten, von sich gewiesen haben; ich will nur sprechen

von der schlimmen moralischen Schuld des Ungehorsams, der rechen Auslehnung gegen das Gebot, des bösen Beispiels, das Sie durch dies schändliche Betragen Ihren Mitschulern geben. Wenn Arthur von Zehrens leichter Sinn sich endlich in entschiedenen Leichtsun umgewandelt hat, so ist das die böse Frucht dieses Beispiels, denn nimmermehr würde jener bethörte Jüngsling gewagt haben, was er heute gewagt hat. —

Hier brach ich, ber ich ben bethörten Jüngling beffer kannte, in ein kurzes, höhnisches Gelächter aus, welches den Professor vollständig aus der Fassung brachte. Er griff nach seinem Hut und wollte sich, unverständliche Worte murmelnd, die vermuthlich seine Ueberzeugung, daß ich rettungslos versoren sei, ausdrücken sollten, entfernen. Wein Vater vertrat ihm

ben Weg.

Noch einen Augenblick, Herr Professor, sagte er; und bann sich zu mir wendend: Du wirst jetzt sofort Deinen Lehrer wegen dieser neuen Frechheit um Berzeihung bitten; sofort!

Mein, fagte ich.

Sofort! donnerte mein Bater. Rein, sagte ich noch einmal.

Willft Du, ober nicht?

Er stand vor mir, vor Zorn am ganzen Leibe bebend. Sein immer etwas gelbliches Gesicht war aschsarben, auf seine Stirn lag eine Aber wie ein Aft, seine Augen blitten. Er hatte die letzten Worte in einem heiseren, zischenden Ton gesprochen.

Mein, fagte ich.

Mein Bater hob ben Arm zu einem Schlage, aber er schlug mich nicht; der Arm senkte sich langsam, und die ausgestreckte Hand beutete nach der Thür: Hinaus, sagte er langsam und fest: aus meinem Hause, für immer!

Ich sah ihm starr in die Augen; ich wollte etwas erwisbern; vielleicht: Bergieb mir, vergieb Du mir, Dich will ich um Berzeihung bitten! — aber das Herz lag mir wie ein Stein in der Brust, meine Zähne waren wie von einem Schraubstod zusammengepreßt; ich konnte sie nicht außeinanderbringen; ich

tonnte tein Wort hervorbringen; ich ging stumm nach ber Thur.

Der Professor eilte mir nach und ergriff mich beim Arm, gewiß in der besten Absicht; aber ich sah in ihm nur den, der schuld war, daß es so gekommen; ich stieß ihn unsanst auf die Seite, schlug die Thür hinter mir zu, rannte an der alten Diesnerin vorüber — sie mochte gehorcht haben, die gute Seele, und stand jest, die Hände ringend, ein Bild trostosen Jammers da — zum Hause hinaus auf die Gasse.

## Biertes Capitel.

Ich lief, wie ein Unstnuiger, ein paar Schritte; mit einem Male wankten meine Kniee, die mondbeschienenen Dächer, die hier und da erleuchteten Fenster — alles tanzte in wildem Wirbel um mich her; dann wurde es mir schwarz vor den Augen, der schwere Rausch, den ich von dem Schiff mitgebracht und den ich während der fürchterlichen Scene, von der ich kam, durch die gewaltsamste Spannung des Willens äußerlich besherrscht hatte, stieg mir wieder zu Kopf; ich lehnte mich an die

Mauer, mich vor bem Fallen zu bewahren.

So mag ich ein ober ein paar Minuten in halber Dbnmacht geftanden haben, als mich die Stimmen von ein paar Mägden, die aus bem benachbarten Brunnen Baffer bolen tamen, wieder gur Besinnung brachten. Ich raffte mich auf und wantte die Gaffe binab. Aber bald trug meine ftarte Natur ben Sieg bavon; mein Schritt murbe fester; ich fing an zu überlegen, mas nun aus mir werben, wohin ich vor Allem jest mich wenden folle. Ein Unterfommen in einem Gasthause zu suchen, baran bachte ich nicht; ich hatte noch nie unter einem anbern Dache, als bem meines vaterlichen Saufes gefchlafen: überdies bestand meine ganze Baarschaft aus noch nicht einem Thaler — mein Bater hielt mich fehr knapp im Taschengelb und ich hatte eine unbestimmte Borftellung bavon, bag ich mit biefer Summe febr lange werbe reichen muffen. Batte ich mich beute nicht in haber und Streit von Arthur getrennt, so murbe ich vielleicht ben aufgesucht haben, so aber konnte ich nicht in seinem Sause als Bittender erscheinen: überdies schlief er vermuthlich jest seinen Rausch aus, und seine Eltern waren mir nie sehr wohlgesinnt gewesen. — Der Commerzienrath? er hatte mich heute umarmt und Du und Bruder genannt; er würde mich gewiß mit Freuden empfangen, mir ein prachtvolles Schlafzimmer anweisen laffen, mit einem großen himmelbett. —

Aber während ich mir die glänzende Aufnahme im Hause bes Commerzienraths weiter ausmalte, eilte ich beständig in der entgegengesetzen Richtung vorwärts nach der Hasenvorstadt zu. Ich kam an ein paar Kneipen vorüber, aus denen wüster Matrosengesang erschallte. Wenn ich einträte und mich unter die Zechenden mischte und morgen als Matrose in die weite Welt ginge wie mein Bruder Fris? Das wäre Rache an meinem Bater! Zwei Söhne zu verlieren — auf dieselbe Weise! — und dann auf der See umzukommen und auf dem Meeresgrunde zu liegen, wo meines Bruders Gebeine nun schon lange sagen! — Pfui, Georg, sagte ich saut, pfui, der arme alte Mann!

Wenn ich auf ber Stelle umkehrte? Der Professor hatte bas Haus gewiß schon wieder verlassen. Bater war allein in seiner Stube; ich wollte zu ihm treten und sagen: Schlag mich jetzt! ich will mich nicht wehren, ich will nicht mit ber

Wimper guden.

Aber ich kehrte nicht um, ich stand nicht einmal einen Augenblick still; schon lag die Stadt hinter mir, und ich befand mich in der breiten Allee der Borstadt, wo rechts und links die um diese Jahreszeit zum größten Theil von den Badegästen eingenommenen Schifferhäuschen lagen. Hier und da schimmerten sie hell durch die dunklen Bäume; vor einzelnen saß, in den Lauben und Gärtchen vor den Thüren, um eine Lampe, die in einer Glasglocke brannte, eine muntere Gruppe; Gesang und Lachen ertönte und fröhliche Kinderstimmen, denn der Abend war herrlich: kaum daß ein Lüstchen durch die dichten Wipsel der hoben Bäume rauschte, die sich über mir wölbten; in dem Grase und in den Büschen zu meinen Füßen spielten Leuchtkäserchen.

Der feuchtwarme Athem, den das nahe Meer herüberhauchte, that dem Dahinstürmenden so wohl; braugen, wenn

Digitized by Google

ich aus den Häusern heraus war, mußte es kräftiger wehen, und auf einmal siel mir Schmied Pinnows Hütte ein. Das war's! da mußte ich ein Untersommen sinden! Der Alte sollte mir ein Bett geben, oder wenn kein Bett, so doch ein Lager in der Schmiede, oder den Lehnstuhl der Alten; — die Alte konnte doch nicht Tag und Nacht in dem Lehnstuhle hocken! Schade, daß der Klaus nicht mehr zu Hause war! aber so war doch die hübsche Christel da. Christel war immer ein Liebling von mir gewesen; ich hatte sogar eine Zeit lang ernstlich für sie gesschwärmt und sie hatte mich mindestens ebenso oft zu der Hütte gezogen als des Alten vier Doppelgewehre und die lange Bogelssinte zusammengenommen, oder die Kalteschale, die er des Sommers an segels und jagdlustige Badegäste, oder der Glühwein, den er des Winters an die Schlittschuhläuser verstaufte, die sich am Strande tummelten!

Wunderbarer Leichtsinn ber Jugend! ober muß ich mich besonders deswegen anklagen? — aber ich hatte in diesem Augenblide bas Unbeil, bas ich angerichtet: ben Rummer meines Baters, meine bedenkliche Lage, Alles vergeffen, ober, wenn nicht vergessen, so mar es boch nur der buntle hintergrund, von dem fich bas Bild ber baufälligen Butte mit bem fladernden Schmiedefeuer und besonders die hubsche Geftalt ber geschäftig bin- und bereilenden Christel gar bell und luftig abhob. Was Schule! mas väterliches Regiment und bie andere Stlaverei! Wenn ich fonft um diese Beit noch braugen mar, fing ich an zu überlegen, wie tommft bu hinein, ohne daß ber Bater, ber pünftlich um halb Behn zu Bett geht, es bort; jest hatte mich ber Bater felbst zum Saufe hinausgetrieben, ich brauchte nicht die Stiefel auf dem Borplat auszuziehen und leise, leise die knarrende Treppe zu meiner Schlaftammer binaufzutaften; ich mar ein freier Mann und konnte thun und laffen, mas mir gefiel!

Die Allee und die Borftadt lagen hinter mir, ich schritt ben wohlbekannten Weg über das wellige Borland dahin, links eine schmale Wiese, rechts ein Kartoffelfeld, ein einzelner Baum hier und da, der dunkel an dem lichten Nachthimmel stand und

hüben und brüben das Meer, dessen Rauschen, je weiter ich kam und je schmaler die Landzunge wurde, ich deutlicher und deutlicher hörte, besonders deutlich nach Westen, wo die offene See lag und von woher in diesem Augenblicke der Wind wehte. Ich merkte jetzt zum ersten Male, daß ich ohne Mütze war. Ich hatte sie verloren oder auf dem Flurtisch neben dem Lämpchen liegen lassen; desse besser, so brauchte ich sie nicht in der Hand zu tragen und der Weerwind konnte frei um meine heißen Schläsen, in meinen wehenden Haaren spielen.

Ein paar wilde Schwäne zogen hoch über mir dahin; ich konnte sie nicht sehen, aber ich hörte ihr eigenthümlich klagendes Geschrei; nur ein paar Tone, die wunderbar durch den stillen Abend klangen. Glud zu! rief ich hinauf! Glud zu, ihr meine

guten Befellen!

Eine felige, aus Wehmuth und Luft gemischte Stimmung, wie ich fie nie gekannt, überkam mich. Ich hatte mich an bie schwarze Erbe werfen und weinen, ich hatte bie Arme gum nachtlichen Simmel breiten und jauchzen mogen. Ich wußte bamals nicht, mas mich fo übermächtig burchzudte. Jest weiß ich es mohl: es war das mohlige Gefühl, das ben Fisch burchgittern muß, wenn er blitsschnell burch sein heimisches Element schießt, ben Bogel, wenn er fich burch bie Lufte schwingt, bas Reh, wenn es über die Baldwiese fliegt; - die Bonne, die ben Menschen durchbebt, wenn er fich in voller Jugendfraft eins fühlt mit der Allmutter Natur, die aus ben Glementen, aus benen fie felbst besteht, ibn schuf, bamit fie Freude babe an fich felbst. Die Ahnung dieser Wonne, die Sehnsucht, diese Wonne zu empfinden, ift es, die ben Menschen hinaustreibt aus ber Enge ber Berhältniffe, in benen er geboren, in die meite Belt, auf bas Meer, in die Bufte, auf die Gipfel ber Alpen, überall bin, wo die Luft frei weht, wo ber himmel groß auf ibn berniederblidt, mo es gilt, fein Leben einzuseten, um es gu geminnen.

Soll biefer nachträgliche Gebanke ben frevelhaften Trot entschuldigen, mit welchem ich mich eben erft gegen meinen Bater vergangen? und ben ungeheuren Leichtsinn, ber mich

Va banque spielen ließ mit meiner Zukunft? Gewiß nicht. Ich will nichts entschuldigen, nichts beschönigen; ich will einsach berichten, was mit mir, was in mir vorgegangen bei dieser und bei andern Gelegenheiten, und nur, wo es mir nöthig scheint, eine Erklärung versuchen. Für die Moral mag die Geschichte selber sorgen, und nur dies will ich zum Trost bedenklicher Gemüther schon setzt hinzusügen, daß, wenn mein Frevelmuth, wie es wohl unzweiselhaft ist, eine Strase verdiente, diese Strase mich bald genug, und in nicht allzu milder Form, ereilt hat.

Aber, wie gesagt, für den Augenblid war die Grauengestalt mit dem sahmen Fuß noch zu weit zurück, als daß ihre Schrecken mich hätten umwittern können; dafür tauchten eben, als ich mit verdoppelter Schnelle über die Haide weiter schritt, zwei andere Gestalten vor mir auf, die nichts Gespenstiges hatten und auch nichts Gespenstiges thaten, denn sie standen, sich innig umsschlungen haltend, wie zusammengewachsen da, und suhren mit einem leisen Schreckensruf, der sich den Lippen des Mädchens entrang, außeinander, als ich urplöslich, dei einer scharfen Wendung des Weges um einen Hügel herum, unmittelbar vor ihnen stand. Das Mädchen bückte sich nach einem großen Korbe, welchen sie, da sie ihre beiden Arme anderweitig brauchte, neben sich gestellt hatte, und der Mann ließ ein Chem! ertönen, welches so laut und so verlegen nur aus einer sehr unschuldigen Brust kommen konnte.

Suten Abend, fagte ich, ich hoffe -

Herr meines Lebens, sind Sie es wirklich? fagte ber Mann.
— Christel, sieh boch nur, er ist es ja! und Klaus hielt Christel Möme, welche die Flucht ergreifen wollte, am Kleide zuruck.

Ich dachte, er ware es; stammelte Christel, deren Gemüthselbst durch die Entdedung, daß es ein guter Freund war, von dem sie sich hatten überraschen lassen, nicht ganz beruhigt schien.

Obgleich das Berhältniß, welches offenbar zwischen Klaus und Christel obwaltete, einer Erklärung nicht gerade bedurfte, so war doch auch ich einigermaßen verwundert. Ich hatte, so lange Klaus noch bei seinem Bater war — und aus dieser Zeit stammte unsere beiderseitige Freundschaft — niemals bemerkt,

bag in bem Bergen bes guten Burichen fich mehr als brüberliche Buneigung gu feiner hubichen Bflegeschwefter regte; aber freilich mar bas ichon vier Jahre ber, Rlaus, als er zu Schlosser Wangerow tam, erft sechszehn Jahre alt, und möglicherweise hatte gerade die zeitweilige Trennung die Liebe gewedt, welche ohne dieselbe ruhig weitergeschlafen hatte, vielleicht niemals von felbft aufgewacht mare. Dies bestätigten benn auch die Liebenden, indem fie, mabrend mir langfam auf die Schmiede zuschritten, manchmal auch wohl, wenn die Geschichte an einen besonders interessanten Anotenpunkt tam, auf ein paar Minuten stehen blieben. Giner biefer Buntte - und gemiffermaßen der einzig bebenkliche — mar die in jeder Weise mit berben und berbsten Worten ausgesprochene Abneigung und Feindseligfeit bes alten Binnom gegen bas Berhältniß. Rlaus faate es nicht, aber ich mußte es nach Allem, was ich borte, für nicht unmöglich halten, daß ber Alte felbst ein Auge auf fein hubsches Pflegefind geworfen habe: wenigftens ichien es uns taum begreiflich, weshalb er, ohne bag ibm ber gute Burich, wie biefer hoch und heilig verficherte und ich ihm auf's Wort glaubte, auch nur die geringfte Beranlaffung gegeben, mit jedem Jahr und mit jedem Tage fast murrischer und haßlicher gegen ihn geworden fei und ihm gulett gar bas haus verboten, nachdem er icon lange über bas Sin- und Bergelaufe und die fündhafte Beitverschwendung gebrummt und gepoltert. Deshalb feien fie - bie Liebenden - nun gezwungen, beimlich zusammenzukommen, mas leiber feine großen Schwierigfeiten habe, ba ber Alte unendlich machfam und vorsichtig fei und zum Beispiel lieber ben taubstummen Lehrburschen Jatob in die Stadt ichide, um die nothigen Gintaufe zu machen, tropbem berfelbe Alles schlecht und unordentlich besorge, und auch beute Christel nicht geschickt haben murbe, wenn er nicht angenommen, daß Rlaus noch zu spät auf dem Dampfschiffe beichaftigt fei, um abkommen zu konnen.

Da ich bem braven Klaus, mit bem ich zu Wasser und zu Lande unzählige Jugendstreiche ausgeführt hatte, von Herzen gut und ber rothwangigen, sanft redenden Christel Möme

nichts weniger als abgeneigt war, fühlte ich die lebhafteste Sympathie mit ihnen, und, so unwahrscheinlich es klingen mag, ihrer Liebe Leid und Lust und der wo möglich glückliche Fortgang ihrer Liebe lag mir in diesem Augenblicke viel mehr am Herzen als mein eigenes Schickal. Ich dachte erst eigentlich wieder an mich, als jest, nachdem wir abermals eine Hügelwelle überstiegen, die Schmiede, aus deren niederem Fenster der rothe Schein des Essenes glüthte, dicht vor uns lag und Klaus fragte, ob wir nicht umkehren wollten. Nun erst erfuhr er, daß es kein abendlicher Spaziergang sei, der mich so weit aus der Stadt auf die Haide geführt, und daß ich seinen Bater um Herberge sür ein, vielleicht für mehrere Tage anzusprechen besabslichtige. Zugleich theilte ich ihm in den kürzesten Worten den Grund mit, der mich zu einem so ungewöhnlichen Schritte zwänge.

Klaus schien über meine Mittheilungen sehr bestürzt; er faßte mich bei der Hand und fragte, mich etwas auf die Seite führend, in leisem Ton, dem man die innere Unruhe anhörte, ob ich mir auch wohl überlegt habe, was ich thue? Mein Bater habe es gewiß nicht so bös gemeint und werde mir sicher verzeihen, wenn ich sogleich umkehrte. Er selbst wolle gern mich anmelden und den ersten Sturm über sich ergehen lassen.

Aber, Klaus, alter Junge, sagte ich, es geht Dir ja selbst nicht besser, als mir. Wir sind Leibensgefährten; Dir hat Dein Bater das Haus verboten, gerade wie mir mein Bater das seine. Was ist das für ein Unterschied?

Der, sagte Klaus, daß ich nichts gethan habe, weshalb mir mein Bater zurnen könnte, mährend Sie selbst sagen, Sie hätten — nehmen Sie's mir nicht übel — heute wieder einmal einen dummen Streich gemacht.

Ich entgegnete, bem möge nun sein, wie ihm wolle, zurück könne ich nicht mehr. Was ich später thun werde, wisse ich nicht. Wir könnten ja morgen weiter darüber sprechen; ich würde auf das Dampfschiff kommen, es sei leicht möglich, daß ich seine Dienste nöthig hatte.

Rlaus, ber mich entschloffen fab und von jeher gewohnt

war, sich meinen Anordnungen zu fügen, drückte mir nochmals

bie Hand und fagte: Nun benn, auf morgen!

Sein gutes Herz war so voll von dem, was er eben gehört, daß er weggegangen sein würde, ohne sich von Christel zu verabschieden, wenn ich ihn nicht lachend auf eine so sträsliche Bergeßlichkeit aufmerksam gemacht hätte. Aber den Auß, den ich ihm gönnte, bekam er nicht; Christel sagte: ich wäre recht schlecht, und so trennten wir uns, indem Klaus wieder den Weg nach der Stadt einschlug, in dessen Dunkel er bald verschwand, während ich mich mit Christel nach der Schmiede wandte, durch deren Fenster jest das Feuer heller als vorhin aufglühte.

Wie kommt es, daß der Alte noch so spät arbeitet? fragte

ich das Mädchen.

Das tommt fo, erwiderte fie.

3ch that noch mehrere Fragen, auf welche-ich nicht minder einstlbige Antworten erhielt. Christel und ich maren frither immer die besten Freunde gewesen, und ich tannte sie als bas munterfte, lachluftigfte Geschöpf. Es blieb mir also nur die Annahme, daß fie mir meinen Scherz von vorhin ernftlich übelgenommen habe. Da, wenn die Leidenschaftlichkeit mich nicht überwältigte, es gar nicht in meiner Natur lag, irgend Jemand wiffentlich zu franten, am wenigsten ein armes Dabchen, bem ich noch dazu herzlich gewogen war, so fiel es mir burchaus nicht schwer, die Rleine aufrichtig um Berzeihung zu bitten, wenn ich fie eben in der besten Absicht von der Welt, nämlich, fie nicht burch meine Schulb um den Abschiedstug von ihrem Geliebten tommen zu laffen, beleidigt habe. Chriftel antwortete nicht, und ich wollte eben meinen Arm um ihre rundliche Taille legen, meiner Bitte um Berzeihung etwas mehr Nachdrud zu geben, als bas Mabchen zu weinen anfing und in angstlichem Tone fagte: ich durfe nicht mit gu "ihm" geben, und es murbe auch gang vergebens fein, benn "er" werbe mich boch nicht aufnebmen.

Diese Erklärung, diese Warnung hätten manchen Andern gewiß stutig gemacht. Die Schniede lag so einsam, der Leusmund des alten Schmiedes war nichts weniger als gut, und ich

war in Räubergeschichten belesen genug, um mich an die bezüglichen romantischen Situationen zu erinnern, in welchen das Räubermädchen den verirrten Helden vor den übrigen Mitgliedern ihrer ehrenwerthen Familie warnt und ihm nebenbei in eben so discreter als verständlicher Weise ihre Liebe zu erkennen giebt. Aber einmal war mein Gemüth damals, und ist es noch jetzt, jenen bangen Regungen so gut wie unzugänglich, welchen phantasiereiche Menschen so leicht unterworfen sind, sodann, wenn der Alte einmal auf seinen Sohn eisersüchtig war — und ich nahm dies als sesssehend an — weshalb sollte er es gegen mich nicht ebenfalls sein? und drittens suhr in diesem Augenblicke ein kleiner Köter mit wildem Gekläss nach meinen Beinen; zugleich erschien eine breite Gestalt in der offenen Thür ber Schmiede, und die wohlbekannte Stimme des alten Pinnow rief in tiesssehen. Werda?

Ich bin's, gut Freund, Georg Hartwig, sagte ich, indem ich bie kläffende Bestie mit der Spite meines Fußes in die

Büsche schleuderte.

Christel mußte den Alten, während sie sich an ihm vorbei in's Haus drängte, bereits mit meinem Bunsche bekannt gemacht haben, denn er sagte, während er, ohne sich zu regen, in der Thur stehen blieb: Ich kann Ihnen kein Nachtquartier geben, mein Haus ist keine Herberge.

Das weiß ich, Binnow, erwiederte ich, an ihn herantretend und ihm die Hand bietend; aber ich bachte, Sie waren mein

Freund.

Der Alte hatte meine Hand nicht genommen; er brummte

etwas, bas ich nicht verstand.

Nach Hause gehe ich nicht wieder, suhr ich fort, darauf können Sie sich verlassen. Wenn Sie also nicht wollen, daß ich mich da in die Büsche lege und um die Wette mit Ihrem Spit den Mond anheule, so lassen Sie mich hinein und machen Sie mir ein Glas Grog, wissen Sie, halb und halb; und trinken Sie selber eins oder auch zwei, das wird Ihnen gut thun und Sie auf bessere Gedanken bringen.

Ich hatte bei biefen Worten bem ungaftlichen Schmied bie rechte Hand auf die Schulter gelegt und ihn, jum Zeichen

meiner wohlwollenden Befinnung, berb geschüttelt.

3ch glaube, Sie wollen einen alten Mann zu seinem eigenen Sause hinauswerfen, rief er zornig, und ich fühlte meinerseits zwei Sande, beren Breite und Gifenharte, in Unbetracht, daß fie einem "alten" Mann gehörten, bewundernswerth waren, auf meinen Schultern. Mein Blut, bas die fublere Rachtluft noch feineswegs zu bem munichenswerthen Grad abgefühlt hatte, brauchte nicht erft in Wallung zu gerathen, überdies mar die Gelegenheit, eine Probe meiner vielbemunberten Starte abzulegen, gar ju gunftig; fo padte ich benn meinen Begner, rif ibn mit einem Rud von ber Schwelle, auf ber er noch immer ftand, und schleuberte ihn ein paar Schritte feitwärts. Es mar gar nicht meine Absicht gewesen, mir ben Gintritt in fein Saus zu erzwingen, aber ber Schmieb, ber bies fürchtete und meine Absicht um jeden Breis verhindern wollte, warf fich mit einem Ungestum auf mich, bag ich meine gange Rraft aufbieten mußte, ben Buthenben zu bewältigen. 3ch hatte icon manchen barten Strauf burchgefochten und mar noch immer als Sieger baraus bervorgegangen, aber einem fo ebenburtigen Gegner war ich noch nie begegnet. Dazu tam, bak ich aus einem Reft von Bietat vor bem "alten Mann." ber in Schiffermeise mit gewaltigen Borerschlägen auf mich einbrang, ihn nicht, obgleich ich es gefonnt hatte, mit berfelben Munge bezahlen wollte, fondern mich begnügte, ibm die Arme an ben Leib zu bruden. Endlich fühlte ich, bag ich ihn wurde bewältigen konnen, mit einem blipichnellen Griff fagte ich ibn ein paar Boll tiefer, bob ibn vom Boben, und in ber nachsten Secunde batte er ber Lange nach ben Sand gemeffen, als ein ichallendes Gelächter aus unmittelbarfter Nabe ertonte. Ich ließ meinen Gegner los, der fich taum frei fühlte, als er fich abermals auf mich warf. Da ich auf diesen neuen Angriff nicht porbereitet mar, verlor ich bas Bleichgewicht, ftrauchelte, fturgte, mein Gegner über mich. Ich fühlte feine Gifenbande

an meiner Rehle, als plöglich bas Gelächter verstummte. Pfui, Alter, rief eine sonore Stimme, das hat er nicht um Dich verdient! — und ein paar Arme, die für den Augenblick noch stark genug sein konnten, rissen den Schmied von mir ab; ich sprang auf die Füße und stand meinem Retter — so muß ich ihn nennen, denn ich weiß nicht, was ohne ihn aus mir geworden wäre — gegenüber.

## Zünftes Capitel

Es war, soweit ich bei bem schwachen Lichte bes Mondes erkennen konnte, der sich eben hinter Wolken verstedte, ein hochzewachsener Mann von schlankem Wuchs und so raschen Bewegungen, daß ich ihn für einen jungen oder doch jüngeren Mann hielt, dis plöglich bei einer Wendung, die er machte, der Flackerschein des Herbseuers durch die offene Thür auf ihn siel und ich einen alten Herrn von tief verwitterten Zügen vor mir zu sehen glaubte. Und als er mich jetzt, mich bei der Hand haltend, durch die Thür in die Schmiede zog, die eben von einem hellen rothen Lichte erfüllt war, erschien er mir weder jung noch alt oder vielmehr beides zu gleicher Zeit.

Freilich war der Moment für physiognomische Untersuchungen nicht gerade günstig. Der Fremde besah mich mit großen Augen, die zwischen den krausen Falten und Fältchen, die sie ste umgaben, schier unheimlich hervorblitzen, von Kopf bis zu Füßen und faßte nach meinen Schultern und Armen, wie ein Sportsman ein Pferd besieht, oder befühlt, das eine Strecke, zu der andere Pferde füns Minuten brauchen, in der Hälfte der Zeit durchmessen hat. Dann drehte er sich auf den Hacken um und brach in ein tolles Gelächter aus, als jetzt der Schmied dem taubstummen Lehrjungen Jasob, welcher während der ganzen Zeit, unbekummert um Alles, was um ihn vorgegangen war, den Blasedalg bearbeitet hatte, einen Stoß versetzte, welcher den Jungen sich ein paar Mal, wie ein Kreisel, um sich selbst drehen machte.

Bravo, bravo, rief ber Fremde, der faß! Das geht beffer als mit dem Andern; wie, Pinnow?

Der Andere tann froh sein, daß er so davongetommen ift, brummte der Schmied, indem er ein rothgluhendes Stud Gifen

aus den Rohlen zog.

Ich bin jeden Augenblick bereit, von vorne anzufangen, Pinnow, rief ich und freute mich, daß die lachenden Augen des Fremden mir Beifall winkten, während er mit verstelltem Ernst rief: Schämen Sie sich, junger Mensch! schämen Sie sich! — ein schwacher, alter Mann! das ist eine rechte Kunst!

Der Schmied hatte ben schweren hammer ergriffen und führte auf bas glühende Gijenstud Streiche, daß die Funten

fprühten und die Fenfter flirrten.

Der Fremde hielt sich die Ohren zu: Um himmels willen, rief er, hört auf, Mann, mit dem wusten Lärm! das mag der Teufel aushalten! Denkt Ihr denn, daß ich Eure plebejischen Ohren habe! hört auf! sage ich, oder —

Er hatte bem Schmied einen Stoß gegeben, wie dieser vorhin seinem Lehrjungen; aber ber Schmied stand sester als jener; und jett hob er ben Hammer mit einem wilden Blick; es sab aus, als wolle er mit bem nächsten Streich bem Fremben

ben Ropf zerschmettern.

Seid Ihr toll geworden? sagte dieser, ben Buthenden mit seinen großen Augen ansehend. — Dann, als der Andere langssam den Hammer sinken ließ, fuhr er leise zu sprechen fort, und der Schmied antwortete mit einem dumpfen Knurren, aus welchem ich meinen Namen heraus zu hören glaubte.

Mag sein, antwortete der Fremde, aber er ift einmal bier

und foll hier bleiben.

Berzeihen Sie, sagte ich, ich habe burchaus nicht bie Absicht, mich aufzudrängen; ich wurde keinen Schritt hier hereingethan haben, wenn —

Nun fängt Der wieber an, rief ber Frembe ärgerlich lachend; — werbet Ihr endlich vernünftig werden! Ich will Ruhe und Frieden, und vor Allem will ich zu Abend essen, und Sie sollen mir Gesellschaft leisten. Halloh, Christel! Wo stedt bas Mädchen! — und Ihr, Pinnow, bindet Euer Schurzsell ab und kommt auch herein!

Mit biefen Worten öffnete er die niedrige Thur, welche rechts von dem Berde aus ber Schmiede in das Wohnzimmer führte. Ich war oft genug bort gewesen, wie ich benn überhaupt die Ginrichtung des Hauses mohl kannte. Das Wohngimmer war ein ziemlich großes Bemach, bas aber nur halb fo hoch war, wie die Schmiede, ba fiber bemfelben die Schlafräume lagen, zu benen eine fteile leiterartige Treppe aus einer Ede bes Bemachs burch eine Deffnung in ber Dede hinaufführte. Dann mar noch eine Thur mit ein paar Stufen. Man gelangte burch biefelbe in eine fleine Abseite, mo bes Schmiebs Mutter schlief, eine steinalte Frau, die jest noch in ihrem gewöhnlichen Wintel, bicht neben bem von außen geheizten Dfen, in ihrem Lehnstuhle bodte. In ber Mitte ftand ein schwerer eichener Tisch; auf dem Tisch ber große Rorb, den Christel aus ber Stadt gebracht hatte. Chriftel framte an einem Schrant in ber Tiefe bes Bimmers.

Nun, Christel, rief der Fremde, indem er mit einem Licht in den Korb leuchtete, — was hast Du eingeheimst? Das sieht ja gut aus. Spute Dich! ich habe einen Wolfshunger. Und Sie auch, nicht wahr? Sie stehen in dem glücklichen Alter, in welchem man immer Hunger hat. Kommen Sie hierher, in's Fenster. Setzen Sie sich!

Er brückte mich in einen der zwei Sessel, die in dem Fenster standen, nahm selbst auf dem andern Plat und suhr in etwas leiserem Ton fort, indem er nach Christel blickte, die jest mit geräuschloser Gile den Tisch zu decken begann: Gin hübsches Mädchen, etwas zu blond vielleicht, sie ist eine Hollanderin; aber das paßt hierher; ist doch die Alte, die da in ihrem Lehnstuhl nickt, wie ein Bild von Terburg! Dazu der Binnow mit seinem Bulldoggengesicht und der Robbengestalt, und der Jakob mit seinen Karpsenaugen! — Aber das gefällt mir; ich verabsäume selten, wenn ich, wie diesmal, ohne meinen Wagen in der Stadt gewesen bin, hier vorzusprechen, und lasse mich dann von Pinnow hinübersahren, um so lieber, als ich von hier aus bei günstigem Winde in einer halben Stunde drüben sein kann, mährend ich auf der Stadtfähre selten unter einer

Stunde wegkomme und dann noch eben so lange bis auf mein Gut habe.

Der Fremde hatte dies Alles in einer angenehmen, verbindlichen Weise gesagt, die mir höchlichst gesiel; dabei strich er sich wiederholt mit der linken Hand über den Bollbart, der ihm bis auf die Brust herabreichte, und dann blitte manchmal ein Diamantring an seinem Finger. Ich begann einen großen Respect vor dem fremden Herrn zu bekommen und hätte gar zu gern gewußt, wer er sei, wagte aber nicht darnach zu fragen.

Welch abscheuliche Luft hier im Zimmer ist, fuhr er plöglich auf; zum Ohnmächtigwerden! — und er wollte das Fenster, an welchem wir saßen, öffnen; wandte sich aber wieder um und sagte: Ja so! Die Alte könnte sich erkälten. Christel! kannst

Du bie Alte nicht zu Bett bringen?

Gleich, Herr! fagte Chriftel, die eben mit dem Deden bes Lifches fertig geworben war.

Sie trat an die Alte heran und schrie ihr in's Dhr: Groß-

mutter, Ihr mußt zu Bett!

Die Alte schien bazu keine rechte Lust zu haben, benn sie schüttelte heftig ben Kopf, ließ sich aber endlich von bem Mädchen aus ihrer hodenden Lage aufrichten und schlich, auf ben Arm desselben gestützt, durch das Zimmer. An den Stufen angelangt, die zur Abseite führten, blickte Christel sich um; ich sprang hinzu und hob die Alte die Stufen hinauf, während Christel die Thür öffnete, hinter der sie dann mit ihrer Bürde verschwand.

Brav, junger Mann, sagte ber Frembe, als ich zu ihm zurückehrte; — man muß stets höflich gegen Damen fein.

Und nun wollen wir bas Fenfter öffnen.

Er that es. Die Nachtluft strömte herein. Es war dunkler geworden; der Mond hatte sich hinter schwerem Gewölk, das von Westen herauszog, verstedt; von dem nur wenige Schritte entsernten Meer kam ein lautes Brausen und Rauschen der auf dem Strand zerschellenden Wellen; ein paar Regentropfen fielen mir in's Gesicht.

Der Fremde blidte aufmertfam hinaus. — Wir werben

bald abfahren muffen, hörte ich ihn murmeln. Dann sich zu mir wendend: Aber jest wollen wir effen; ich sterbe fast vor Hunger. Wenn Pinnow lieber brummen als effen will, mag er es. Kommen Sie!

Er schritt zum Tisch, an welchem er sich niederließ, indem er mich mit einer Handbewegung einlud, an seiner Seite Platz zu nehmen. Ich hatte den Tag über sehr viel weniger gegessen als getrunken, und meine kräftige Natur, welche den Rausch längst überwunden hatte, verlangte gedieterisch nach Erquickung. So solgte ich der Aufsorderung meines Wirthes gar gern, und der Inhalt des Korbes, den Christel vorhin ausgepackt hatte, war wohl im Stande, auch einen verwöhnteren Gaumen zu reizen. Da war Caviar, geräucherter Lachs, Schinken, frische Wurst, Bickles; auch an Wein sehlte es nicht. Zwei Flaschen Kothwein mit einer seinen Etikette standen bereits auf dem Tisch, aus dem Korbe schaute noch der weiße Kops einer Flasche Champagner.

Das sieht nicht fibel aus, sagte ber Fremde, indem er mir und sich einschenkte, sich bald von biesem, bald von jenem nehmend, mich aufforbernd, ein Gleiches zu thun, und zwischenburch allerlei in seiner angenehmen Weise plaubernd. Ohne daß er direct gefragt hatte, waren wir boch, ich weiß nicht wie, auf meine Ungelegenheiten zu sprechen gefommen, und wir hatten die erste Flasche noch nicht geleert, als ich ihm, zutraulich und mittheilsam wie ich mar, bereits so ziemlich die furze Geschichte meines allerdings nicht langen und nicht eben inhaltreichen Lebens erzählt hatte. Etwas mehr Beit erforderte Die Relation ber Greigniffe bes heutigen, für mich fo verhängnißvollen Tages. In dem Gifer des Erzählens hatte ich, ohne barauf zu achten, wieder mehrere Glafer Wein getrunfen; ber Drud, ber auf meiner Seele gelegen hatte, mar alsbald gewichen: meine alte, gute Laune brach wieder durch, um so mehr, als die Begegnung mit bem geheimnigvollen Fremben unter fo eigenthumlichen Umftanden meiner Abenteuerluft die fostlichste Nahrung bot. Ich schilderte die Flucht aus der Schule, ich copirte ben Professor Leberer in Stimme und Redemeise; ich

war unenblich fatirisch, als ich ein Bild von bem Commerzienrath entwarf, und ich fürchte, daß ich mit ber Fauft auf den Tifch folug, als ich auf meines Frenndes Arthur fchandliche Undankbarteit und bie hochmuthige Barteilichkeit des Steuer-. raths zu reden tam. Dann gerieth meine geschwätige Bunge in's Stocken: das melancholische Salblicht in meines Baters Arbeitsstube breitete fich über mein verduftertes Gemuth, ich schlug tragische Tone an, ich schwur, daß ich nun und nimmer, und sollte ich barfuß, wie ich schon barhaupt sei, zum Nordcap pilgern und mein Brod vor den Thuren erbetteln, oder, ba Betteln nicht meine Stärfe fei, barüber zum Räuber werben daß ich nun und nimmer zu meinem Bater zurücklehren werde. nochdem er mich einmal zu seinem Saufe hinausgetrieben. Bier fei die Grenze beffen, mas ich von meinem Bater zu leiden mich für verpflichtet halte; ber Schuldbrief ber Natur fei gerriffen, bas ftebe bei mir fest, wie bie Sterne am himmel, und wenn Jemand barüber lache, fo thue er bas auf feine eigene Gefahr.

Damit sprang ich vom Tisch auf und stieß das Glas, aus bem ich getrunken, so heftig auf, daß es zerbrach. Der Fremde war nämlich, nachdem er mich während meiner Erzählung schon wiederholt durch seine Heiterkeit bald ermuthigt, bald eingeschüchtert hatte, bei meinen letzten Worten, die wohl sehr pathetisch herausgekommen sein mochten, in ein schallendes Gelächter, das kein Ende nehmen wollte, gefallen.

Sie sind gut zu mir gewesen, rief ich; ich würde auch ohne Ihre Dazwischenkunft schwerlich unterlegen sein; aber gleichviel! Sie haben mir im rechten Augenblick Hülfe geleistet, und jetzt haben Sie nich bewirthet mit Speise und Trank — so mögen Sie lachen, so viel Sie wollen; aber ich für meinen Theil will es nicht länger mit anhören. Leben Sie wohl!

Ich suchte mit den Augen nach meiner Mütze, fuhr mir, da ich mich besann, daß ich keine hatte, durch mein dichtes lodiges Haar und stürzte nach der Thür, als mir der Fremde, der mittlerweile sich auch erhoben hatte, nacheilte, nuich am Arm ergriff und in jenem freundlichsernsten Tone, der mir vorhin so sehr gefallen hatte, sagte: Junger Mann, ich bitte Sie um

Berzeihung; und nun kommen Sie und setzen Sie sich wieder; mein Wort als Ebelmann, ich werde Ihre Gefühle respectiren, wenn Sie dieselben auch in einer etwas sonderbaren Weise äußern sollten.

In seinen dunkeln Augen zuckte es, und um die Augen in dem Labyrinth von Fältchen zuckte es ebenfalls. — Sie treiben Ihren Scherz mit mir, sagte ich.

Mein Wort als Ebelmann, nein! Im Gegentheil, Sie gefallen mir ganz ausnehmend, und ich wollte Sie schon ein paar Mal während Ihrer Erzählung unterbrechen, mir eine Gunft von Ihnen zu erbitten. Kommen Sie auf einige Zeit zu mir! Ob Sie sich nun mit Ihrem Bater wieder aussöhnen, wie ich hoffe, oder ob Sie es nicht thun, wie Sie glauben — immer müssen Sie vor Allem erst einmal ein Dach über dem Kopfe haben, und hier können Sie doch unmöglich bleiben, wo man Sie offenbar nicht will. Mir für meinen Theil erweisen Sie, wie gesagt, eine Gunst, wenn Sie meine Einladung annehmen. Ich kann Ihnen nicht viel bieten, aber — schlagen Sie ein! So! nun wollen wir in Champagner auf gute Kamerabschaft anstoken.

Ich hatte bem liebenswürdigen Geheimnisvollen schon längst verziehen und konnte ihm in dem schäumenden Wein von Herzen Bescheid thun. Wir hatten unter Lachen und Scherzen im Nu die Flasche geleert, als der Schmied hereintrat. Er hatte sein Schurzsell abgebunden, eine Schiffersace angezogen und ein dicks Tuch um den muskulösen Hals gewunden. Es siel mir heute Abend zum ersten Male auf, daß er die große blaue Brille nicht trug, ohne die ich ihn in den letzten Jahren, wo er kurzsichtig geworden zu sein behauptete, nie gesehen: ja es war mir, als hätte er dieselbe schon vorhin während des Kampses und auch später nicht getragen. Doch konnte ich mich irren; auch hatte ich keine Zeit über den sonderbaren Gegenstand nachzudenken, denn meine Ausmerksamkeit wurde alsbald von einem halblaut geführten Gespräch zwischen dem Schmied und meinem Unbekannten in Anspruch genommen.

Ift es Beit? fragte ber Frembe.

Ja, antwortete ber Schmieb.

Der Wind ift gut?

Ja.

Alles in Ordnung?

Bis auf ben Anker, ben Sie mich nicht haben fertig machen laffen.

Es wird auch so gehen.

Aber schlecht.

Der Frembe stand nachdenklich da; sein schönes Gesicht sah mit einem Male wieder zwanzig Jahre älter auß; er strich sich den Bart, und ich bemerkte, daß er mich auß den Augenwinkeln strick. Plöslich ergriff er den Schmied am Arm und führte ihn zur Thür hinauß, die er hinter sich schloß. Draußen hörte ich sie sprechen, doch konnte ich nichts verstehen; der Fremde sprach in gedämpstem Ton, und des Schmieds mürrische Stimme war immer schwer verständlich. Dann aber wurde das Gespräch laut und, wie es schmieds. —

Ich will es! rief ber Frembe. — Und ich sage nein! groute ber Schmieb. — Es ist meine Sache. — Und meine Sache

ebenso gut.

Die Stimmen sanken wieder; bald darauf hörte ich die Außenthür knarren. Sie hatten die Schmiede verlassen; ich sah sie von dem offenen Fenster aus, an welches ich getreten war, nach dem kleinen Schuppen gehen, der hart am Strande lag und bei dem das Boot Pinnow's auf den Sand gezogen zu werden pflegte. In dem Schatten des Schuppens verschwanden sie; dann hörte ich eine Kette klirren und ein Knirschen im Sande; man machte das Boot flott; dann war Alles wieder still; nur das Brausen des Meeres erschallte stärker und mischte sich mit dem Rauschen des Windes in den Blättern der alten Siche, die ihre halbverdorrten Aeste über die Schmiede breitete.

Ein Geräusch im Zimmer machte, daß ich mich schnell umwandte. Es war Christel; sie stand dicht hinter mir, mit gespannten Bliden, wie ich es eben gethan, durch das Fenster in

die Dunkelheit ftarrend.

Mun, Chriftel! fagte ich.

Sie legte ben Finger auf ben Munb.

St! flüfterte fie.

Sie winkte mir vom Fenster zurück, bis mitten in's Zimmer; verwundert mehr als erschrocken folgte ich ihr.

Was hast Du, Christel?

Fahren Sie nicht mit! Thuen Sie es ja nicht! Und gehen Sie auch von hier fort, sogleich. Sie dürfen hier nicht bleiben.

Ja, aber Mädchen, warum benn nicht? Und — ja —

wer ift ber Herr?

Ich darf es nicht sagen; ich darf seinen Namen nicht nennen. Wenn Sie mitsahren, werden Sie's ja so wie so zu wissen bekommen; aber fahren Sie nicht mit!

Was follten fie mir thun, Chriftel?

Thun? Sie werben Ihnen nichts thun. Aber geben Sie nicht mit!

Bon braußen ertönte ein Geräusch; Christel wandte sich von mir weg und sing an, ben Tisch abzuräumen, während die Stimmen der Beiden, die von dem Strande herankamen, deutlicher wurden.

Ich weiß nicht, was Andere, waren sie in meiner Lage gewesen, gethan haben murben; ich tann nur sagen, dag bie Barnung bes Madchens auf mich gerade bas Gegentheil ber beabsichtigten Wirkung hervorbrachte. Zwar erinnere ich mich wohl, daß mein Berg lebhafter ichlug, und daß mein Blid mit einer gemiffen Saft über die vier doppelläufigen Jagdgemehre und die lange Bogelflinte streifte, die auf ihrer gewöhnlichen Stelle in einer Reihe an ber Wand hingen; aber mein Berlangen, bas Abenteuer zu bestehen, mar jest erft recht ermacht. Ich fühlte mich so vollauf jeder Gefahr, die an mich herantreten konnte, gewachsen, und bag man gegen mich perfonlich nichts Bofes im Schilde führte, batte ja Chriftel felbst zugegeben. Ueberdies und ich glaube, biefer Umftand birgt vorzugsweise die Erklärung für mein Berhalten an diesem Abend. - ber Frembe. wer es auch sein mochte, hatte es mir formlich mit seinem halb ernsten, halb übermuthigen, halb theilnehmenden, halb spottischen, für mich ganz unergründlichen Wesen angethan. In späteren Jahren, wenn ich von dem sagenhaften Rattenfänger von Hameln hörte, dem die liebe Jugend folgen mußte, sie mochte wollen oder nicht, habe ich wohl an jene Nacht und an

jenen Mann gedacht.

Er war jetzt ebenfalls mit einer groben, weiten Schifferjacke belkeibet, die Tuchmütze, die er vorhin getragen, hatte er mit einem niedrigen Wachstuchhut vertauscht. Pinnow öffnete einen Wandschrank und langte eine eben solche Jacke nebst Hut hervor, die der Fremde mich anzulegen bat. — Es wird kalt werden, sagte er, und Ihr Anzug dürfte Ihnen wenig Schutz gewähren, wenn wir auch hoffentlich nicht lange unterwegs sind. So, das steht Ihnen prächtig; nun wollen mir machen, daß wir fortstommen.

Der Schmied war an Christel herangetreten und hatte ihr ein paar Worte zugeraunt; Christel erwiederte nichts; sie hatte mir, nachdem die Männer eingetreten waren, den Rücken gewandt und blickte sich auch jest nicht um, als ich ihr gute Nacht wünschte.

Rommen Sie! fagte ber Frembe.

Bir gingen durch die Schmiede, in welcher das Feuer auf dem Herd gelöscht war, und traten hinaus in die wehende Nacht. Als ich mich nach ein paar Schritten umwandte, war auch das Licht in der Wohnstube erloschen; dunkel lag das Haus da in der Dunkelheit, und in den dürren Zweigen der alten Eiche ächzte und stöhnte es.

Bom Strande her rauschte es laut; der Wind hatte sich noch stärker aufgemacht; der Mond war untergegangen; kein Stern schien durch die treibenden Wolken, die eben jest von einer fahlen Helligkeit durchzuckt wurden, welcher ein dumpf=

hallender Donner folgte.

Wir gelangten zum Boot, das schon halb in's Wasser gezogen war. Ich nußte einsteigen, während Binnow, der Fremde und der taubstumme Jakob, der plötzlich aus dem Dunkel aufgetaucht war und, so viel ich sehen konnte, jest ebenfalls in Schifferkleidung und in Wasserstiefeln war, das Fahrzeug vollends flott machten. Ein paar Minuten später glitten wir schon durch die Wasser, die um den Riel aufsiedeten, der Fremde stand am Steuer, das er hernach, als Pinnow und Jakob die Segel aufgehißt hatten, an den Ersteren abtrat. Er setzte sich zu mir.

Run, wie gefällt Ihnen bas? fagte er.

Ausgezeichnet, erwiederte ich; aber ich glaube, Pinnow, Sie könnten noch ein Reff einbinden; wir tragen zu viel Segel und da dritben — ich beutete nach Westen — steht es bos aus.

Sie scheinen kein Neusing, sagte der Fremde. Pinnow sagte nichts, commandirte aber alsbald: Fodsegel dal (herab), indem er zugleich das Steuer herumdrückte und das Fahrzeug vor den Bind brachte. Es war die höchste Zeit gewesen; denn auch jetzt noch wurde das große Boot von der plötslich heranstürmenden Boi so auf die Seite gedrückt, daß ich einen Augenblick glaubte, es werde kentern. Doch richtete es sich wieder auf. Fod und Klüver wurden ganz hereingenommen, das Hauptsegel nur zur halben Höhe wieder aufgehißt, und so schossen wir durch die Wellen, über deren schaumende Kämme das fahle Licht der Blitze zitterte, die sich jetzt in immer kürzeren Pausen solgten, während die Donner lauter und lauter zu brüllen begannen.

Inbessen legte sich das Unwetter so schnell, als es heraufgezogen war; schon begannen einzelne Sterne wieder durch die Wolken zu bliden, ich kam von dem Bordertheil des Bootes, wo ich Jakob beim Ausschöpfen des Spülwassers geholfen hatte, wieder nach dem hintertheil und setzte mich zu dem Unbekannten, der mir mit der hand über die Jade strich.

Sie find burch und burch nag, fagte er.

Wie wir alle wohl, erwiederte ich.

Aber Sie find es nicht gewohnt.

Dafür bin ich neunzehn Jahre.

Nicht älter?

Reine zwei Monate.

Sie find ein ganger Mann.

Das turze Wort machte mich fo ftolz, wie mich noch teine längfte Strafpredigt bes Professor Leberer ober eines andern

meiner Lehrer gebemüthigt hatte. Es gäbe wohl wenig, was ich zu thun und auszuführen nicht im Stande gewesen wäre, hätte es der Unbekannte von mir gefordert; aber er verlangte keinen Pact mit der Hölle oder dergleichen, sondern nur, daß ich mich in dem Boot niederlegen und mich mit einem Stück Segeltuch zudecken lassen soll, denn die Fahrt werde, da der Wind umgesprungen, doch länger dauern; ich könne jest nichts mehr helsen, und "der Schlaf ist ein warmer Mantel", wie Sancho Bansa sagt, meinte der Unbekannte.

Ich protestirte und behauptete, ich könne drei Tage und drei Nächte hintereinander wachen; aber ich that ihm doch den Willen und hatte mich kaum auf dem Boden des Bootes ausgestreckt, als der Schlaf, den ich so fern geglaubt, bleischwer auf mich sank.

Wie lange ich geschlafen habe, tann ich nicht sagen. Ich ermachte, als das Boot fnirschend auf ben Sand bes Ufers ftieß. Der Unbekannte half mir empor, boch weiß ich mich kaum zu erinnern, wie ich aus bem Boote gefommen bin, so verschlafen war ich. Ueberdies war es noch buntle Nacht, ich fah nur eben bas Aufschäumen ber Wellen an einem lang bin fich ftredenben flachen Strande, von dem man aber alsbald zu einem höberen Ufer aufstieg. Als ich gang zu mir kam, mar das Boot bereits wieber in See gestochen; mein Unbefannter und ich schritten unter Baumen aufwarts. Er hielt mich an ber Sand und machte mich auf die Unebenheiten des Weges, wo er jeden Stein und jede Baumwurzel zu tennen ichien, mit freundlichen Scherzen aufmertfam. Dann gelangten wir auf die Uferhöhe; vor uns lag eine freiere Strede, die aber etwas weiterhin von einer bunteln Maffe begrenzt murbe, in ber ich in bem erften Dammergran bes Morgens bie Saufer eines Gehöftes erfannte, babinter ein Bart ober Walb mit gewaltigen Baumen.

Da waren wir, sagte ber Unbekannte, als wir, über bas stille Gehöft schreitenb, vor einem großen, dunkeln Gebäube ftanben.

Bo maren wir? fragte ich.

Bei mir zu Hause, erwiederte er lachend, indem er auf dem Flur Licht zu machen sich bemühte.

Und wo ware bas? fragte ich weiter - ich wußte felbst

nicht, wo ich ploglich bie Ruhnheit hernahm.

Das Schwefelhölzchen blitte auf; er entzündete ein bereit stehendes Licht; der Schein siel hell in sein von dem langen, zerzausten Bart umstarrtes Gesicht, auf dem Regen und Sprühswasser jedes Fältchen zu einer Falte und jede Falte zu einer Furche vertieft hatte. Er sah mich groß mit den großen, tief in die Höhlen gesunkenen Augen an.

Auf Zehrendorf, sagte er, bei Malte von Zehren, den fie ben Wilben nennen. Es ift Ihnen boch nicht leid, daß Sie mir

gefolgt finb?

Rein, bei Gott, fagte ich.

## Sechstes Capitel.

Als ich am nächsten Tage erwachte, bauerte es lange, bis ich mich nur einigermaßen in meine Situation finden konnte. Mein Schlaf mar gegen Morgen von schweren Traumen geangstigt worden, und diese Träume warfen noch ihre dunkeln Schatten über meine Seele. Ich glaubte noch die Stimme meines Baters zu hören, und jest erinnerte ich mich auch, mas es gewesen mar. Ich war vor meinem Bater gefloben, bis ich an einen glatten Teich tam, in welchen ich mich hineinwarf, um meinem Berfolger ichwimmend zu entgeben. Aber ber glatte Teich hatte fich ploblich in ein wildbewegtes Meer verwandelt, von beffen Wellen ich bald jum himmel geschleubert, balb in ben Abgrund geriffen murbe. Gine fürchterliche Angft tam über mich: ich wollte rufen: Bater, rette! aber ich vermochte es nicht, und mein Bater fab mich nicht, tropbem er immer auf Armeslange, wie es ichien, am Ufer bin- und berlief, die Bande rang und nach seinem Sohn jammerte, ber fich ertrantt habe.

Ich strick mir mehrmals mit der Hand über die Stirn, um das entsetliche Bild zu verscheuchen, und schlug entschlossen die Augen auf, mich in dem Zimmer umzusehen, in welches mich mein Wirth gestern Nacht selbst geführt hatte. In dem großen kahlen Gemach herrschte ein Halbdunkel, so daß ich anfangs meinte, es sei noch sehr früh am Tage; aber meine Uhr war auf neun stehen geblieben, und ich überzeugte mich bald, daß die grüne Dämmerung durch Bäume hervorgebracht wurde, die ihr dichtes Gezweig unmittelbar gegen die Fenster drückten. Eben stahl sich ein dünner Strahl durch eine Deffnung und streifte die Wand mir gegenüber, auf welcher sonderbare Figuren

gemalt schienen, bis ich, genauer hinsehend, bemerkte, daß bie dunkle Tapete sich von dem helleren Untergrunde hier und da abgelöst hatte und in Fetzen herabhing, die als phantastische Kleider grotesker Gestalten gelten mochten.

Ueberhaupt fah es in dem Raum so unwirthlich wie moglich aus. Bon ber Dede mar ber Stud an einzelnen Stellen herabgefallen; man hatte es nicht für nöthig erachtet, die weißen Trummer von ber Diele gu entfernen, Die einft getäfelt gemefen war, jest aber nach allen Richtungen auseinanderklaffte. Die gange Ginrichtung bestand aus einem großen Simmelbett, beffen Borhange aus ganglich verschoffenem grunen Damaft bestanben; zwei ebenfalls mit einst grun gewesenem Damast überzogenen Lebnstühlen, von benen nur ber eine feine vier Beine hatte, mahrend der andere in fo viel Jahren auf dreien zu ftehen noch immer nicht gelernt zu haben schien und fich mube gegen bie Wand lebnte: außerdem mar ein Waschtisch ba aus weiß angestrichenem Tannenholz, welcher von dem drüber hangenden großen ovalen Spiegel in reichem alterthümlichen Rococo-Rahmen höchst munderlich abstach, obgleich allerdings auch an diesem Brachtftud die Bergolbung mittlerweile braun geworden mar.

Ich stellte diese Beobachtungen an, als ich meine Aleider anlegte, die während der Stunden, die ich geschlafen, den wünsschenswerthen Grad von Trockenheit noch keineswegs erlangt hatten. Indessen war dies eine Unbequemlichkeit, mit der ich es leicht nahm; aber mir ging der Gedanke durch den Kopf, wie es morgen und in Zukunft mit meiner Toilette werden sollte? Woran sich dann die naheliegende Betrachtung schloß: Und was soll nun überhaupt aus dir werden?

Die Beantwortung dieser Frage mußte ihre eigenthumlichen Schwierigkeiten haben, wenigstens kam ich nicht gerade weit damit; auch meinte ich, es werde verständig sein, bevor ich mich entschiede, was ja überdies so sehr große Eile nicht habe — meines gütigen Wirthes Rath einzuholen. Sonderbar! Ich hatte bis zu diesem Tage den Rath Derer, welche doch wohl vorzugsweise berufen und in der Lage waren, mir mit ihrer

befferen Ginficht zu Sulfe zu tommen, ftets in ben Wind geschlagen, hatte stets behauptet: Ich miffe allein, mas ich zu thun habe; und jest fab ich mit einer Urt von gläubiger Buverficht zu einem Manne auf, ben ich eben erft, und bas unter gewiß nicht Bertrauen einflößenden Berhaltniffen tennen gelernt hatte, und beffen Name überdies verrufen mar weit und breit. Bielleicht lag barin gerabe für mich bie größte Unziehungefraft. Der "Wilbe Behren" mar in ber Phantafie bes Knaben gleich hinter Rinaldo Rinaldini und Rarl Moor getommen, und ich hatte meinen Freund Arthur, der die abenteuerlichsten Geschichten von ihm zu erzählen mußte, glübend um einen folchen Ontel beneibet. In den letten Jahren mar weniger von ihm gesprochen worden; ich hatte ben Steuerrath einmal - es war im Reffourcegarten - in meines Baters und einiger anderer Berren Gegenwart "Gott banken" boren, bag ber "tolle Christ" nun boch endlich auch vernünftig geworden sei und die Familie von der beständigen Angst, es werbe einmal ein "bofes Ende mit ihm nehmen", fich erlöft halten burfe. Bei berfelben Gelegenheit war auch von einer Tochter bes "Wilben" bie Rebe gemefen; und die Berren hatten die Ropfe gusammengestedt, und ber Justigrath Bedepfennig hatte Die Achseln gezudt. Spater ergablte mir Arthur, seine Coufine fei einmal mit einem jungen Sauslehrer bavon gelaufen, aber nicht weit gefommen, ba ber Ontel ben Flüchtlingen nachgeritten fei und fie noch bor ber Fähre eingeholt habe. Uebrigens folle fie fehr fcon fein, und ba thue es ihm um fo mehr leid, daß der Bater und ber Ontel fich fo ichlecht ftanben; benn baburch fei es getommen, bag er Ronstanze (ich erinnerte mich bes Namens) als Kind einmal und bann nie wieder gefehen habe.

An dies Alles, und was sich sonft daran reihte, dachte ich, während ich meine einfache Toilette vor dem halb erblindeten Spiegel mit dem braungewordenen Rococo-Rahmen beendete und im Interesse der schönen Cousine meines Freundes die langsame Entwidelung des Bärtchens, das seit einiger Zeit meine Oberlippe zu schmuden begann, verwunschte. Ich ergriff

ben Seemannshut, ben ich seit gestern Abend getragen, und

verließ das Bimmer, Berrn von Behren aufzusuchen.

Doch zeigte fich bald, daß diefer felbstverständliche Wunfch nicht eben fo einfach in's Wert zu richten mar. Das Bimmer. aus welchem ich fam, hatte gludlicherweise nur zwei Thuren gehabt; bas, in welches ich trat, hatte aber bereits brei, von benen ich allerdings, wenn ich nicht wieder in mein Schlafgemach zurlidfehren wollte, nur zwischen zweien die Wahl hatte. Es ichien, bag ich nicht bie rechte getroffen; benn ich tam auf einen ichmalen Corridor, welcher fein außerft fparliches Licht burch eine verschloffene und mit einem Borhang verhangene Fenfterthur erhielt. Gine andere, zu ber ich mich hintaftete, öffnete fich in einen Saal von ben ftattlichften Dimenfionen, beffen brei Fenfter auf einen großen partartigen Garten gingen. Aus biefem Saal gelangte ich in ein großes, zweifenftriges Bemach. bas nach bem Hofe heraus lag, und aus diesem glücklich wieder in dasjenige gurud, welches fich neben meinem Schlafgemach befand, und von welchem ich ausgegangen war. Ich mußte febr lachen; aber bas Gelächter schallte fo frembartig-hohl, baf ich plötlich wieder ftill murde. Und es mar fein Bunder, wenn mein Lachen in biefen Räumen befrembend klang. Sie faben nicht aus, als ob fie in letterer Zeit allzu viel Tone ber Art vernommen hatten, wie luftig es auch früher in benfelben mochte zugegangen sein. Denn auch biefer Raum mar, wie mein Schlafgemach, fo gut wie tabl, mit eben folchen zerfesten Tapeten, gerbröckelnder Dede, wurmstichigen, halb gertrummerten Diobeln, die einst ein fürftliches Gemach geziert haben murben.

Und so war es in den übrigen Räumen, durch die ich gewandert war, und die ich jest bedächtiger als das erste Mal durchschritt. Ueberall dasselbe Bild der Verwüstung und Verödung; überall stumme, wehmüttige Zeugen dahingeschwundenen Glanzes; hier und da an den Wänden lebensgroße Bortraits, die gespenstergleich in den dunkeln Hintergrund, aus welchem sie einst hervorgeglänzt hatten, zurückzuweichen schienen; zerbrochene Marmorkanine, in welchen eine die Staub- und Aschendecke auf halbverbrannten Scheiten lag: in einem Raum ungeheuere Haufen von Büchern in alten, ehrwürdigen Einbänden von Schweinsleder, unter welche, als ich mich näherte, ein paar Ratten huschten; in einem andern, sonst ganz leeren, eine Guitarre mit zerrissenen Saiten und die Scheide eines Galanteriedegens mit breitem seidenen Bandelier, das einst blau gewesen war. Ueberall Schutt und Staub und Spinngewebe, überall vergilbte oder zerbrochene Fensterscheiben, durch welche die Bögel Stroh und Unrath hereingetragen hatten (an einem Stuckfries klebten sogar ein paar jest verlassen Schwalbennester); überall eine dumpfe, modrige Atmosphäre, daß ich hoch aufathmete, als mich ein glücklicher Zufall, nachdem ich mindestens noch ein halbes Duzend Gemächer durchwandert, auf einen weiten Flur gelangen ließ, von welchem eine breite Treppe aus Eichenholz mit alterthümlichen Schnizereien nach unten führte.

Auch dieses Treppenhaus, das einstmals mit seinen gemalten Fenstern und den dunkeln Panelen, die beinahe bis an die Studsdede reichten, mit seinen Hirschgeweihen, alten Gewaffen und Standarten ungemein stattlich und vornehm gewesen sein mußte, bot jest nur noch ein trauriges Bild von Berwüstung und Bersödung, und langsam, ganz verwundert und gewissermaßen bestäubt von Allem, was ich gesehen und noch sah, stieg ich die Treppe hinab. Mehr als eine Stufe knarrte und knacke, während mein Juß sie betrat, und als ich zufällig die Hand auf das breite Geländer legte, fühlte das Holz sich sonderbar weich an; aber es war nur der in Jahr und Tag ausgehäuste Staub, zu bessen Reich, wie es schien, auch die alte Treppe gehörte.

Ich wußte wohl, daß ich heute Nacht, als mein Wirth selbst mich in mein Schlafgemach leitete, den Weg, den ich eben gekommen, nicht gegangen war. Es führte, wie ich später erfuhr, aus einem Nebenflur eine steile Treppe direct zu jenem dunkeln Corridor, der an mein Schlafgemach stieß. Auf dem großen untern Hausslur, in welchem ich jetzt stand, war ich also noch nicht gewesen, und da ich nicht erst voraussichtlich vergebens an ein halbes Dutzend Thüren pochen mochte, die große Hausthür aber, der Treppe gegenüber, wie ich mich überzeugte, verschlossen war, schritt ich einen langen schmalen Gang hinab, an dessen

Ende ich eine Thur offen stehen sah, und kam in einen kleinen Hof. Die niedrigen Gebäude, welche benselben umgaben, mochten krüher zu Küchens und andern häuslichen Zweden gedient haben, jest standen sie sämmtlich leer und blidten mit ihren scheibens losen Fensterhöhlen und zertrümmerten Ziegeldächern gar klägslich zu dem kahlen, verwitterten Hauptgebäude empor, wie ein Haufen halbverhungerter Hunde zu ihrem Herrn, der selber nichts zu effen hat.

Ich war just kein Kind mehr und nichts weniger als zart organisirt und eine leichte Beute phantastischer Stimmungen, aber ich gestehe, daß mir zwischen diesen Hüngerleichen, aus denen die Seele offenbar längst entslohen war, ganz wunderlich zu Muthe wurde. Bis jest war ich auch noch nicht auf die kleinste Spur thätigen Menschenlebens gestoßen. Wie das hier lag und stand, ein Tummelplatz für Eulen und Spaten, Ratten und Mäuse, mußte es seit Jahren gelegen und gestanden haben. In dem von der bösesten aller Hezen verzauberten Schlosse konnte es nicht anders aussehen, und ich glaube nicht, daß ich mich sibermäßig erschroden haben würde, wenn aus dem großen Ressel der Leutes oder Waschtüche, in die ich einen Blid warf, die Un-holdin selbst mit struppigen Haaren sich erhoben und auf einem Besenstiel, an welchem es auch nicht fehlte, zum weiten Schornstein hinausgefahren wäre.

Die Waschiede hatte einen Ausgang auf einen von verwilderten Hecken umgebenen und von einem halbverschütteten Graben, über den eine verwitterte Planke führte, durchschnittenen Kleinen Platz, der, wie man aus den Topfscherben und Knochen sah, einst für die Küchenabfälle reservirt gewesen war. Aber über die Schutthausen war Gras gewachsen, und in dem Graben huschten ein paar wilde Kaninchen in ihre Löcher. Sie hatten allerdings von einer Zeit gehört, da Wasser in dem Graben gewesen und in dem Graben Ratten gehaust, es sollte aber undenkbar lange her sein, und das Ganze war vielleicht eine theologische Ersindung.

Bon biefer Schabelstätte burch die Bede in den Garten gugelangen, hielt nicht ichwer. Ich hatte ein Geräusch vernommen, bas von einem Menschen herrühren mußte, und als ich in der Richtung, aus welcher der Schall kam, weiter ging, sah ich einen alten Mann, der eine Karre mit dünnen Holzlatten belud, welche er aus einem hohen Staket mit einem Beile heraushieb. Das Staket hatte offenbar früher als Einzäunung eines Thierparkes gedient; auf der Wiese in dem ellenhohen Grase lagen die Trümmer von ein paar Wildhütten, die der Wind umgeworfen; die Hirsche, welche sich dort ihr Futter aus den Rausen gezogen und das stolze Geweih hier gegen die Gitter gedrückt hatten, waren vermuthlich in die Küche gewandert, weshalb sollte das Gitter nicht denselben Weg gehen?

So meinte anch ber alte verhuzzelte Mann, ben ich bei bieser seltsamen Arbeit traf. Als er auf das Gut gekommen — es war noch bei Lebzeiten des seligen Herrn — seien vierzig Stück Wild in dem Park gewesen; aber anno neun, als die Franzosen auf der Insel gelandet wären und arg in dem Schlosse gehaust hätten, seien über die Hälfte todtgeschossen worden; die andern seien ausgebrochen und nicht wieder eingefangen, zum Theil aber später auf Jagden in den benachbarten Waldungen

bes Fürften Brora erlegt.

Damit machte sich ber alte Mann wieder an seine Arbeit; ich versuchte vergebens, ihn noch weiter in ein Gespräch zu ziehen. Sein Mittheilungsbedürfniß schien befriedigt, nur mit Mühe brachte ich noch heraus, daß der Herr zu einer Jagd gesahren sei und schwerlich vor Abend zurücksommen werde, wenn er überhaupt zurücksomme. — Und das Fräulein? — Wird wohl da oben sein, sagte der Alte, wies mit dem Stiel seiner Art in den Bark hinein, schob sich den Riemen seiner Karre über die altersgekrümmten Schultern und karrte langsam auf dem grasüberssponnenen Wege dem Schlosse zu.

Ich blidte ihm nach, bis er hinter den Buschen verschwand; bann hörte ich noch bas Quieken seiner Karre, und dann war

Mues wieber still.

Lautlos ftill, gerade wie in dem veröbeten Schlosse. Aber hier hatte die Stille nichts Peinliches; hier blaute doch der himmel, an dem auch nicht das kleinste Wölken zu sehen war hier schien boch die Morgensonne glänzend herab aus dem blanen Himmel und malte die Schatten der ehrwürdigen Bäume auf die weiten Wiesen und gligerte in den Regentropsen, die noch von dem Gewitter der Nacht in den Büschen hingen. Und dann schauerte manchmal ein Lüstchen vorüber, und ein paar regenschwere Zweige beugten sich, und die Langen Grashalme auf den Wiesen nickten.

Das war wunderschön. Ich athmete voll die kühle, bassamische Luft; wieder empsand ich das Entzücken, das ich gestern Abend empfunden, als die wilden Schwäne hoch über mir durch den Aether rauschten. Wie oft, wie oft in spätern Tagen habe ich an jenen Abend, an diesen Morgen gedacht und mir gesagt, daß ich da, trotz alledem, trotz der Thorheit und des Leichtsuns und des Frevelmuthes, glücklich, unendlich glücklich gewesen din — ein kurzlediges, verrätherisches Glück, ich weiß es wohl, aber doch ein Glück — ein Paradies, in welchem wir nicht weilen können, aus welchem das rauhe Leben und die Natur selbst uns vertreiben — und doch ein Paradies!

Langsam weiter schlenbernd brang ich tiefer in die grüne Wildniß, benn eine Wildniß war's. Kaum daß hier und da manchmal vor wucherndem Kraut und wildwachsendem Buschwert der Weg zu erkennen war, den einstmals die Schleppen schöner Damen gestreift haben, oder die Füßchen anmuthiger Kinder an der Hand der Wärterin dahingetrippelt sein mochten. Das Terrain wurde hügelig, der Park war zu Ende, über mir wölbten sich die mächtigen Kronen uralter Buchen. Dann ging es wieder hügelab, der Wald that sich auseinander, und ich stand am Rande eines mäßig großen, runden Weihers, in dessen schwarzem Wasser sich die fast überall bis an seinen Kand herandrängenden Riesenbäume spiegelten.

Ein paar Schritte von mir, an einer etwas erhöhten Stelle bes Ufers, an dem Fuße eines vielhundertjährigen Baumes, war eine niedrige Moosbank angebracht; auf der Bank lag ein Buch und ein Handschuh. Ich blidte mich nach allen Seiten um und lauschte nach allen Seiten; es blieb todt und still, nur die rothen Sonnenstrahlen spielten durch das grine Gezweig,

und manchmal wehte ein Blatt herab auf das schwarze Waffer bes Weihers.

Ich konnte ber Neugier nicht widerstehen; ich näherte mich ber Bank und nahm das Buch. Es war Eichendorffs: "Aus dem Leben eines Taugenichts." Ich hatte noch nie etwas von Eichendorff gehört, geschweige denn gelesen. Ueber den Titel mußte ich lachen; es war, als ob mich Jemand beim Namen gerufen; aber ich hatte damals kein besonderes Interesse für Bücher; so legte ich es aufgeschlagen, wie ich es gesunden, wieder hin und griff nach dem Handschuh, nicht, ohne mich vorher noch einmal umgeblickt zu haben, ob nicht etwa doch die Eigenthümerin

Beuge meiner Dreistigkeit sein könne.

Denn biefer Sanbichub gehörte ber ichonen Coufine Arthurs; wem fonft follte er gehören? Der Schlug mar febr einfach, wie benn auch die Thatfache, daß eine junge Dame einen Handschuh auf ihrem Rubeplate hatte liegen laffen, für ben Berftand bes Berftändigen nichts besonders Mertwürdiges gehabt haben murbe. Aber mit bem Berftand von jungen neuns gebnjährigen Leuten meines Schlages fann man nicht viel Wefens machen; wenigstens muß ich betennen, daß, als ich bas leichte zierliche Ding so in der Sand hielt, und ein feiner lieblicher Duft baraus zu mir aufftieg, mein Berg auf eine gang unverständige Beise anfing zu schlagen. Und boch hatte ich Emilie Bedepfennig ichon ungählige Fensterparaben gemacht und fogar einmal vier Wochen lang ein Band, bas fie mir beim Tanze geschenkt, auf bem Bergen getragen. Das Band hatte nicht die Rraft gehabt, wie diefer Sandichub; es mußte ein Rauber im Spiele fein.

Ich ließ mich auf die Moosbant gleiten und versant in Träumereien, mährend ich den Handschuh bald auf den Sit neben mich legte und bald wieder ergriff, ihn mit immer gesteigerter Aufmerksamkeit zu betrachten, als ware er der Schlüssel zu dem Geheimniß meines Lebens.

So mag ich wohl eine Biertelftunde lang gesessen haben, als ich plötzlich, zusammenschreckend, aushorchte. Wie vom Himmel her kam ein Klingen und Singen, erft leise, dann lauter, und endlich vernahm ich beutlich eine weiche Frauenstimme und die schwirrenden Tone einer Guitarre. Die Stimme sang eine Strophe, die der Anfang oder der Refrain eines Liedes sein mochte:

> Am Tage die Sonne, Wohl hat fie mich gerne . . .

"Am Tage die Sonne" flang es noch einmal, aber schon ganz aus ber Nähe, und jetzt sah ich auch die Sängerin, welche mir die dicken Stämme der Buchen bis dahin verborgen hatten.

Sie kam einen Pfab herab, ber ziemlich steil zwischen ben Bäumen aufwärts führte, und wie sie jest an einer Stelle, auf welche durch das Blätterdach ein helles Sonnenlicht siel, stehen blieb und sinnend nach oben blicke, hat sich mir ihr Bild einsgeprägt, wohl für immer; benn heute nach so vielen Jahren sehe ich sie, wie ich sie damals sah.

Wie ich sie damals sah: ein reizendes, tief brünettes Mädchen, die das wundervollste Ebenmaß der Glieder Keiner erscheinen ließ, als sie in Wirklichkeit war, und für deren fremdartige, ich möchte sagen, zigeunerhafte Erscheinung ein phantastischer Anzug von dunkelgrünem, mit goldenen Liten besetzten Sammt die

paffenbfte Tracht ichien.

Sie trug an einem rothen Bande eine kleine Guitarre, über beren Saiten ihre Finger glitten, wie über fie selbst die sonnigen

Lichter burch bie leife mehenben 3meige.

Arme Konstanze! Kind ber Sonne! Weshalb, wenn fie bich so gerne hatte, tobtete bich bie Mutter nicht mit biesem ihrem Strahl, daß ich dir ein Grab hatte graben konnen in bieser Waldeinsamkeit, fern von ber Welt, nach der bein Herz

fo heiß verlangte, bein armes, thorichtes Berg!

Ich stand, im Anschauen verloren, regungslos, selbst als sie jest mit einem tiefen Seufzer aus ihrem Traum erwachte und ihre Augen, während sie den Pfad herabkam, mich trafen. Ich bemerkte, daß sie leicht zusammenfuhr, wie Jemand, der einen Wenschen findet, wo er nur einen Baumstamm vermuthen konnte, aber die Regung war ganz momentan; dann sah ich, daß sie mich unter den gesenkten Wimpern hervor betrachtete, und daß

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ein nur zu schnell verschwindendes Lächeln um ihre Lippen spielte; ben Ausdruck einer an Betäubung grenzenden Bewunderung in meinem Gesicht mochte ein schönes, sich ihrer Schönheit bewußtes Wähchen wohl kaum ohne Lächeln ansehen können.

Ob sie ober ich zuerst gesprochen, weiß ich nicht mehr, auch ist mir von dieser ganzen ersten Unterredung nichts erinnerlich, nur der Klang ihrer weichen, etwas tiesen Stimme, die mir wie lieblichste Musti war. Dann müssen wir zusammen aus dem Waldesgrunde herausgestiegen sein auf die Userhöhe, und der Wind, der vom Meere herauswehte, muß mir die Bestimung wieder gegeben haben, denn ich sehe das stille blaue Meer im Morgensonnenschein sich grenzenlos vor uns ausdehnen, und den weißen Schaumstreisen zwischen den Steinen des Strandes wohl hundert Juß unter uns, und ein paar große Möven, die sich hin- und herschwingen und dann auf das Wasser senten, wo sie wie Sterne blinken; und ich sehe das Haidestaut des Felsplateau in dem leisen Winde nicken und höre ein Seuszen und Raunen um die scharfen Userkanten, und zwischendurch höre ich Konstanzens Stimme:

Meine Mutter ift eine Spanierin gewesen, so schön wie ber Tag, und mein Bater hat fie entführt, als er dorthin tam, einen Freund zu besuchen, ben er in Baris tennen gelernt hatte; ber Freund mar meiner Mutter Bruder und hat meinen Bater fehr geliebt, aber boch hat er's nicht gewollt, bag fie fich beiratheten, benn er ift ein ftrenggläubiger Ratholit gewesen, und mein Bater hat nicht tatholisch werden wollen, sondern über alle Religionen nur gelacht und gespottet. Da find fie heimlich gefloben, und ber Spanier ift ihnen nachgesett und hat fie eingeholt mitten auf ober Saide in ber Nacht, und ba ift es gu icharfen Worten gefommen und fie haben zu ben Degen gegriffen, und mein Bater bat ben Bruber feiner Geliebten erftochen. Sie aber bat es viel fpater erfahren, benn fie ift ohnmächtig gemefen mahrend bes Rampfes, und mein Bater hat fie glauben machen tonnen, er habe fich von bem Schmager in Freundschaft getrennt. Dann find fie nach langer Frefahrt bierber getommen; aber meine Mutter bat fich immerbar nach

ihrer Heimath gesehnt und immer gesagt, es sei ihr so schwer um's Herz, als ob sie einen Word auf der Seele habe. Endlich hat sie's doch durch einen Zusall ersahren, wie ihr Bruder gestorben, den sie unendlich geliebt hat, und ist tiessinnig geworden und immer umher gegangen Tag und Nacht und hat Jeden, der ihr begegnet ist, gefragt, wo doch der Weg nach Spanien gehe? Da hat sie mein Bater einschließen müssen, aber das hat sie nicht geduldet, sondern ist ganz rasend geworden und hat sich das Leben nehmen wollen, die man sie wieder freigelassen und sie wieder Jeden gefragt hat: wo geht der Weg nach Spanien? Und eines Worgens hat sie sich in den Weiher gestützt, von dem wir herkamen, und als man sie herauszog, ist sie todt gewesen. Ich war damals drei Jahre alt und weiß nicht mehr, wie sie auszesehen hat, aber die Leute sagen, sie sei noch schöner gewesen als ich.

Ich meinte, das sei nicht möglich, und hatte das, weil ich während dessen an die arme Frau dachte, die sich in dem dunklen Wasser des Weihers ertränkte, so ernsthaft gejagt, daß Konsstanze wieder lächelte und sagte: ich sei gewiß der beste Mensch von der Welt und mir könne man Alles sagen, was einem so durch den Kopf gehe und siber die Zunge laufe; das sei gar sieb. Dasür solle ich auch immer bei ihr bleiben und ihr treuer Georg sein und alle Drachen der Welt für sie todt schlagen. Ob ich das wolle? — Ich sagte, das wolle ich ganz gewiß.

Wieder fpielte ein Lächeln um ihre rothen Lippen:

Sie sehen ganz danach auß! Aber wie kommen Sie eigentslich zu unß, und was will der Bater mit Ihnen? Er hat mir Sie heute morgen, als er wegfuhr, so auf die Seele gebunden; er pflegt gerade nicht sehr zärtlich um das Wohl anderer Menschen besorgt zu sein; Sie müssen hoch in seiner Gunst stehen. Und wie kommt es, daß Sie einen Schifferhut tragen und noch dazu einen recht häßlichen? Ich denke, Sie sagten, Sie kämen von der Schule? Und giebt es denn so große Schüler? Das habe ich gar nicht gewußt. Wie alt sind Sie eigentlich?

So plauberte bas Mäbchen, ober eigentlich war es tein

Plaubern, benn sie blieb immer ernsthaft babei, und es war mir oft, als ob sie, während sie sprach, an etwas ganz Anderes bente, wenigstens richteten sich ihre bunkeln Augen nur selten und bann immer mit einem Blick auf mich, als wäre ich kein lebendiger Mensch, sondern ein Bild, und oft fragte sie eine zweite Frage, ohne eine Antwort auf die erste abzuwarten.

Mir war das gerade recht; ich konnte so wenigstens den Muth gewinnen, sie wieder und wieder anzusehen und endlich kaum noch ein Auge von ihr zu verwenden. Sie werden noch da hinabstürzen, sagte sie, indem sie ntir, als wir am Rande des steilen Ufers hingingen, leise mit dem Finger den Elnbogen berührte. — Es scheint, Sie sind nicht schwindelig.

Rein, fagte ich.

Laffen Sie uns ba hinaufgeben, fagte fie.

Beinahe auf der Höhe des immer noch ansteigenden Borgebirges lagen, von Buschwert umgeben, die Ruinen einer Burg. Nur ein gewaltiger, mit Epheu fast gänzlich überwucherter runder Thurm hatte den Stürmen der Zeit und des Meeres getrott. Es waren dies die Ruinen der Zehrendurg, auf die gestern Arthur, als wir auf dem Dampsschiff daran vorüberschren, gedeutet; es war derselbe Thurm, bei dem ich Emilie Hedepsennig zu seinen Gunsten abschwören sollte. Ich hatte mich dessen gestern geweigert; was war mir heute Emilie Hedespsennig?

Das ichone Madchen hatte fich auf einen moosbewachsenen Stein gesetht und ichaute unverwandt in die Ferne; ich ftand bicht bei ihr, an ben alten Thurm gelehnt, und schaute unver-

wandt in ihr Angesicht.

Das Mues hat einft uns gebort, fagte fie, indem fie langfam mit ber hand bie Linie bes horizontes nachzeichnete; und

bies blieb von ber gangen Berrlichfeit.

Sie hatte sich schnell erhoben und begann einen schmalen Pfad, ber sich durch den Ginster und das Haidefraut von der Höhe nach den Wälbern zog, hinab zu steigen. Ich folgte ihr. Wir kamen in den Buchenwald und wieder zu dem Weiher zurüd, wo ihre Guitarre und das Buch noch auf der Nasenbank

lagen. Ich war sehr stolz, als sie mir beibes zu tragen gab und babei sagte, daß sie die Guitarre noch Niemand anvertraut habe; dieselbe stamme von ihrer Mutter; nun aber solle ich diesen ihren größten Schat beständig tragen und sie wolle mich spielen und singen lehren, wenn ich bei ihnen bliebe, oder würde ich nicht bei ihnen bleiben?

Ich sagte, ich wußte es nicht, ich hoffte es, und der Gedante,

jest wieder fort zu geben, fiel mir fchwer auf die Seele.

. Wir maren bei bem Schloffe angelangt.

Geben Sie mir die Guitarre, sagte sie; das Buch tonnen Sie behalten; ich kenne es auswendig. Haben Sie denn schon gefrühstückt? Nein? Sie Aermster, Sie armer Georg; da ist es gut, daß uns kein Drache begegnet ist. Sie mussen sich ja

taum auf ben Fügen halten tonnen.

Eine Seitenthur, die ich früher nicht bemerkt hatte, führte in den von Bater und Tochter bewohnten Theil des Erdgeschosses. Ronftanze rief eine alte Dienerin, der sie auftrug, mir ein Frühftud zu bereiten, während sie selbst sich auf ihr Zimmer begab, nachdem sie mir mit jenem schwermüthigen, schnell verschwindenden Lächeln — das ich nun schon öfter auf ihren schönen vollen Lippen gesehen hatte — die Hand gereicht.

## Siebentes Capitel.

Das Friihstud, welches mir die hagliche, schweigsame Alte. melde von Ronftangen "Bablen" genannt worden war, nach einer halben Stunde auftrug, hatte wohl in fürzerer Beit bergestellt merben tonnen, benn es bestand nur aus Schmarzbrob. Butter und Rafe und einer Flasche Cognac. Der Cognac mar portrefflich, das Uebrige ließ viel zu munschen, das Brod mar fauer und ftellenweise schimmelig, Die Butter rangig und ber Rafe hart wie ein Stein, aber mas fragt ein junger Mensch von neunzehn Jahren banach, ber feit zwölf Stunden nichts gegeffen und getrunten bat, und beffen thorichtes Berg von einer erften Leidenschaft gittert! So meinte ich benn nie ein herrlicheres Mahl gehalten zu haben und bantte ber unliebensmurbigen Alten bestens für ihre Bemühungen. "Bablen" schien nicht zu wiffen, mas fie aus mir machen folle; fie blidte mich ein paar Mal mit einem murrisch forschenden Blid von ber Seite an und begnügte sich, auf die Fragen, die ich an fie richtete, mit einigen brummenden Lauten zu antworten, die ich nehmen konnte. wie ich wollte.

Das Zimmer, in dem ich mich befand — es war dasselbe, in welches ich gestern bei der Ankunft von Herrn von Zehren zuerst geführt war — durfte man im Bergleich mit den verslassenen Räumen des obern Stockes wohnlich nennen, wenn der Teppich unter dem Tisch auch mehrsach zersetzt war, die geschnitzten Sichenstühle zum Theil nicht mehr fest auf ihren Beinen standen und ein großes alterthümliches Büsset in der Ecke entsscheden bessere Tage gesehen hatte. Die Fenster gingen auf den Hos, auf welchen ich jetzt, nachdem ich meine Mahlzeit beendet,

zum ersten Male einen Blid warf. Der Hof war sehr weit, die Scheunen und Ställe, die ihn einschlossen, von den größten Dimenstonen, wie sie nur auf den bedeutendsten Gütern zu sinden stind; um so auffallender war die Stille, die hier herrschte. Mitten in dem Raume stand ein steinernes Taubenhaus, aber tein Flügel schwirrte durch die Luft; es hätte denn der einer eilig vorüberschießenden Schwalbe sein müssen. Da war ein Ententeich ohne Enten, eine Düngerstätte, auf welcher, so viel ich sehen konnte, auch nicht ein Huhn scharrte, nur ein Pfau saß auf dem zerbrochenen Staket; und auch sonst war der Hof wie ausgestorben. Da war kein reges Treiben geschäftiger Menschen, kein Brüllen von Kühen, kein Wiehera von Pferden; Alles todt und still, nur der Pfau auf dem Staket ließ manchmal sein mißtbnendes Geschrei erschallen und in den Zweigen der alten Linden, die vor dem Hause standen, lärmten die Spaken.

Da Ronftange mich bis auf weiteres entlaffen zu haben fchien und "Bablen" auf meine Frage nach bem Mittageffen geantwortet hatte, ob ich nun auch noch zu Mittag effen wolle? fo durfte ich annehmen, daß ich auf Stunden mir felbst überlaffen fein werde. Ich trat auf den Sof hinaus und fah nun, baß ber Theil bes Schloffes, aus bem ich tam, ein bem Saupt= gebäude in gleicher Linie angebautes Nebenhaus mar, welches früher als Wirthschafterwohnung gedient haben mochte. An bem Schloffe maren in dem untern Stodwert bie Laben geschlossen und mit breiten eisernen Leisten vermahrt - ein Umstand, ber gerade nicht bagu beitrug, bem alten Bau ein freundlicheres Unsehen zu geben. Daß die Wohnung des Wirthchafters icon lange überflüffig geworden fei, bewies ber Sof zur Genüge. In ber That gab es hier nichts mehr zu wirthschaften. Die Gebäude, welche von weitem noch ein erträglicheres Aussehen gehabt hatten, ermiesen fich, fobald man naber trat, als baufällige Ruinen. Die Strobbacher maren eingefunten und mit didem Moos bewachsen; der But überall heruntergeregnet, das Lehmfachwert schadhaft, jum Theil berausgefallen, die Thore hingen schief in den verrosteten Angeln, fehlten auch wohl ganglich. Gin Pferbestall, in ben ich bineinblicte, mar ursprünglich wohl für vierzig Pferde gebaut worden, jest standen in einer Ede vier alte abgetriebene Thiere, die, als ich mich sehen ließ, hungerig wieherten. Als ich wieder auf den Hof trat, schwankte ein schlecht geladenes, von vier andern abgetriebenen Pferden gezogenes Fuder Korn über das holperige Pflaster und verschwand in dem weitgähnenden dunkeln Thor einer der rie-

figen Scheunen wie ein Sarg in einem Grabgewölbe.

Ich schlenderte weiter und tam in die Felder, vorüber an ein paar verfallenen Rathen, wo halbnadte Rinder im Sande spielten und ein paar eher wie Banditen als Tagelohner aussehende Rerle lungerten und mich mit halb frechen, halb scheuen Bliden verwundert anstirten. Die Sonne ichien hell genug, aber fie fah wenig, mas ihr hatte Freude machen konnen: muftes Land, bas bier und ba von Streifen burchschnitten murbe, mo zwischen bunn aufgegangenem hafer Balber von blauen Chanen und rothem Mohn im Winde nickten, etwas verbrannter Weigen, ein paar Morgen, wo ber Roggen - fpat genug für die Jahresgeit - noch in muften Socien ftand und eben ein zweites Fuber von ein paar Leuten geladen murde, die daffelbe banditenmäßige Mussehen hatten, wie die Rerle por ben Rathen, und mich mit benselben verwundert-scheuen Augen anftarrten, ohne meinen Gruß zu erwidern. In einiger Ferne blidten durch Baume und Buschmert die Dacher eines andern Behöftes, zu welchem wohl Die beffer cultivirten Meder, bei welchen ich jest angelangt mar, gehörten. Roch weiter rechts erhob fich über einem größern Complex von Saufern der fable, weife Thurm einer Rirche. Aber ich mochte meine Expedition nicht weiter ausbehnen; es gog mich nach bem Part gurud, ben ich auf einem Umwege ich wollte das Schloß und bie murrische "Bahlen" vermeiden von einer andern Seite erreichte.

Ich hatte gehofft, hier Konstanze wieder zu begegnen, aber vergebens lungerte ich wohl über eine Stunde zwischen den Büschen unter den Bäumen herum und spähte aus der Ferne nach dem Schloß, bis ich nachgerade jeden zerbrochenen Ziegel auf dem Dache und jede der nicht wenigen Stellen kannte, wo der Regen so vieler Jahre den Kalk herabgeschlagen und das

Mauerwert bloggelegt hatte. Niemand ließ sich sehen, tein Geräusch ließ sich vernehmen, Alles tobt und still, während auf den erblindeten Fensterscheiben die Nachmittagssonne gliperte oder die Schatten der weißen Wolken langsam darüber hinzogen.

Das Herz wurde mir schwer in der Brust inmitten dieser sonnigen trostlosen Dede. Ich stüblte förmlich, wie sich die Stille, einem unsichtbaren Zaubernetze gleich, immer dichter um mich legte, daß ich mich nicht zu regen, kaum noch zu athmen wagte. Statt des sorglosen Uebermuthes, der sonst die Grundstimmung meiner Seele war, bemächtigte sich meiner eine tiefe Traurigkeit. Wie kam ich hierher? Was sollte ich hier? Was wollte ich hier, wo sich seinen dum mich kümmerte? War nicht Alles, was ich seit gestern Abend erlebt, ein wunderlicher Traum? und hatte ich nicht das schöne Mädchen mit ihren dunkeln Augen

und ihrem fonderbaren Lächeln auch nur geträumt?

Es ergriff mich ordentlich wie Beimweh. Ich fab im Beift Die Stadt mit ben engen winkeligen Baffen gwischen ben ernfthaften Giebelhäufern; ich fab mein tleines Bimmer, in welches ich um biefe Beit aus ber Schule gurudgefommen fein murbe, Die leibigen Bucher auf ben Tisch zu werfen und bann zu meinem Freund Arthur ju fturmen, der gewiß eine Ruderpartie in bem hafen arrangirt hatte. Ich fab meinen Bater an dem Fenfter feines Bureau in bem Steueramtsgebaube fiten und brudte mich bicht an der Wand porbei, nicht von ihm bemerkt zu werden. Wie mochte ber Bater mein Weglaufen aufgenommen haben? Satte er fich geangftigt? Gewiß hatte er's, benn er liebte mich, tropbem wir fo schlecht mit einander ftanden! Bas wurde er thun, wenn er erführe - und erfahren mußte er's boch einmal - bag ich bei bem wilben Behren fei? Burbe er mich hier laffen? Burbe er verlangen, bag ich gurudtebre? Bielleicht felbst tommen, mich zu holen?

Ich blidte mich scheu um, als mir biefer Gebanke kam. Es ware abscheulich, gurud zu muffen in die dumpfige Schule, mich wieder vom Professor Lederer ausschelten lassen zu muffen, wie einen kleinen Buben; von hier fort zu muffen; Fraulein von Behren — Ronstanze — nicht wieder sehen zu sollen! Nein

und abermals nein! Dein Bater hatte mich aus bem Hause gejagt; er mochte die Folgen tragen. Lieber, als zu ihm zurüd,

wollte ich Bandit und Schmuggler -

Ich weiß nicht, wie das lettere Wort auf meine Lippen getommen war, aber ich erinnere mich, und habe fpater oft baran benten muffen, - bag, als ich es fo, ohne irgend eine fefte Borftellung bamit ju verbinden, gang nur als beroifche Phrase, por mich hinmurmelte, ich mich plöglich umwandte, als habe es Jemand gang laut in meiner unmittelbaren Rabe gesagt, und in bemselben Momente ftellten fich meine Erlebniffe ber vergangenen Nacht und mas ich eben noch gesehen und beobachtet, in einen bestimmten Busammenhang - gerabe fo, wie wenn man burch ein Fernrohr fieht, himmel und Erbe trub burcheinander schwanten und plötlich, sobald wir ben richtigen Buntt erreicht, ein bis in alle Gingelheiten helles Bild por uns ftebt. Wie hatte ich fo blind, fo gedankenlos fein können! Herr von Behren brüben bei Binnom, bas wunderliche Berhaltnig, bas zwischen bem Ebelmann und bem Schmied offenbar obwaltete, die Warnungen Chriftels, das Benehmen Binnows mir gegenüber, die nächtliche Fahrt im wildesten Gewitterfturm! Und bazu bies vermahrlofte Saus, biefer ruinenhafte Sof, biefe veröbeten Felber, diefer vermilberte Bart! Die einsame Lage bes Sofes auf bem weit in bas Meer fich ftredenden Borgebirge! Wußte ich doch aus ungabligen Unterhaltungen meines Baters mit seinen Collegen vom Steueramt, wie eifrig ber Schmuggel auf unsern Gemaffern hinüber und herüber getrieben murde, welch ein ichwunghaftes Geschäft es war, und wie viel Giner babei verbienen konne, ber fich barauf eingerichtet batte, gelegentlich fein Leben zu ristiren! Bewiß! gewiß! - es mar fo, es mußte fo fein!

Du bist verrückt, sagte ich zu mir, als ich zu dieser Schlußfolgerung gesommen; — vollständig verrückt! Ein Ebelmann wie Herr von Zehren! Das ist für das gemeine Bolt! Der alte Binnow! ja, das ware möglich, aber ein Herr von Zehren! — pfui!

Ich versuchte mit aller Kraft einen Argwohn zu verbannen,

ber mir in ber That gang unerträglich war; und es zeigte fich bier einmal wieder, dag mir Mue, fo frei mir uns bunten, und fo weit wir uns vielleicht innerlich befreit haben, doch immer in unseren Empfindungen, wenn nicht in unseren Gedanten, mit oft unmerklichen, beshalb aber nicht weniger festen Banden an Die Eindrüde unserer Rindheit und erften Jugend gefnupft find. Bare mein Bater ein König und ich fein Kronpring gemesen, murbe ich vermuthlich in der Berson eines Revolutionars die Berkörperung des Bofen gefeben haben; oder in der eines meggelaufenen Stlaven, ware ich zufällig von einem Blantagenbesitzer abgestammt, - fo aber, ba ich einen pedantisch rechtlichen Steuerofficianten zum Bater hatte, haftete nach meinen Begriffen an bem Gewerbe eines Schmugglers ber abscheulichste Matel. Zugleich aber - und bas wird Niemand verwunderlich finden, der über die sonderbare Doppelftellung des Teufels in ber driftlichen Mythologie ernstlicher nachgebacht hat - war biefes bunfle Sollenthor, um welches die Bhantafie bes Rnaben so oft in scheuer Ferne herumgeschlichen mar, von einem bamonischen Bauber umwittert. Und wie hatte bas anders sein konnen, wenn ich von den Entbehrungen horte, welche die unbeimlichen Menschen oft mit folder Standhaftigfeit erbulbeten, von ber Schlaubeit, mit ber fie die größte Bachsamfeit ber Beamten gu täuschen mußten, von ber Ruhnheit, mit ber fie nicht felten ber augenscheinlichsten Gefahr bie Stirn boten! Davon hatte ber Rnabe nichts erfahren muffen, und doch maren bergleichen Beschichten nur zu viele in unserer Stadt befannt, und, mas bas Schlimmfte mar, ich batte die besten, schauerlichsten aus bem Munde bes eigenen Baters gebort, immer mit einem Bufat tieffter sittlicher Entruftung naturlich, aber bies Begengift mar ficherlich nicht im Stande gewesen, bas Bift ganglich zu paralyfiren. Hatten boch einmal Arthur und ich vor einem Schuls examen, bei bem wir schlecht zu bestehen sicher fein tonnten, Die Frage, ob wir, falls mir burchfielen, Schmuggler merben wollten. in tagelange, ernste Berathung gezogen, und uns mit diefer Borstellung gegenseitig bange gemacht! Das mar vier Sahre ber. aber, wenn mittlerweile auch ber Ueberschwang ber knabenhaften Gefühle auf ein verständigeres Maß zurückgeführt war — ber Gebanke, in die Hände eines Schmugglers gefallen zu sein, hatte auch noch in diesem Augenblicke Macht genug über mich, um mein Herz heftig schlagen zu machen.

Du bist toll, du bist verrückt! ein solcher Mann, es ist nicht möglich! wiederholte ich immer wieder, während ich, da ich keinen andern kannte, denselben Weg, welchen ich heute Worgen gegangen war, durch den Park in den Wald dahineilte, bis ich

wieder bor ber Moosbant an bem Weiher ftand.

Das stille Wasser blidte schwärzlich zu mir empor. Ich bachte ber unglücklichen Frau, Die sich ba ertränkt, weil fie ben Weg nach Spanien nicht finden konnte, und wie es boch fo sonderbar und gewiffermagen unheimlich fei, daß die Tochter ber Ungludlichen fich gerade biefen Ort zum Rubeplat auserforen. hinter ber Moosbant lag ber zweite handschub wir hatten heute Morgen vergeblich banach gesucht. Ich fußte ibn wiederholt mit wonnigem Schauder und stedte ihn zu mir. Dann verließ ich schnell ben Plat und ging hinauf auf die Uferbobe, an ben Ruinen vorbei bis an die augerste Spite, welche augleich die höchste Bobe bes Borgebirges mar. Ich trat an ben Rand und schaute lange hinab. Der Wind hatte fich lebhaft aufgemacht; ber Schaumftreifen zwischen ben großen Steinen und zahllosen Riefeln bes Borftrandes mar breiter geworben. manchmal blintte auf ber blauen Beite ber weiße Ramm einer fich überschlagenden Welle. Nach Gudwest lag bas Festland; ich hatte die Thurme meiner Baterftadt feben muffen, wenn nicht eine Uferhöhe, die jest im Nachmittagssonnenschein stablblau aus bem Meere aufstieg, sich bazwischen geschoben hatte. Und bas blieb von ber gangen Berrlichteit! fagte ich mit Ronftange's Worten, als mein Blid, indem ich mich umwandte, auf die Burgruinen fiel.

Ich ging und legte mich mitten zwischen die Trümmer in das schwellende Moos. Kein Plat, der geeigneter zum Träumen gewesen wäre! Himmel, so viel man wollte, und über den Rand des Uferplateau weg ein mächtiges Stück des Meeres, und der nickende Ginster rings um mich her! Um himmel die weißen

Wolken, auf dem Meere ein blinkendes Segel, in dem Ginster der stüsternde Wind! So müßig zu liegen und zu träumen! träumen von süßer Liebe, die dem Müßiggang hold ist, den holdesten Traum! voll Kampf natürlich und Gesahren mancherlei, wie es sich für das Herz eines Neunzehnjährigen schick! Ja, bei Gott! so sollte es sein! Ich wollte ihr Retter werden! auf meinen Armen wollte ich sie tragen aus diesem verödeten Schlosse, das der Holden, Schönen ja das traurigste Gesängniß sein mußte; erretten wollte ich sie von diesem schrecklichen Vater, und diese Trümmer mußte ich wieder aufrichten zu dem herrlichsten Palast, um, wenn der Bau vollendet und die ragenden Jinnen im Abendroth leuchteten, sie hineinzusühren und demüthig vor ihr niederkniesend also zu sprechen: Dies ist Dein, nun lebe glücklich! mich siehst Du nimmer wieder!

So, während die Sonne sich zum Horizont neigte und die weißen Wolken des Mittags mit abendlichem Purpur malte, wanderten meine Gedanken. Was sollten sie sonst? Was kann ein junger Mensch, der aus der Schule gelausen ist und keineu Thaler in der Tasche und einen geborgten hut auf dem Kopfe und kaum hat, wo er sein haupt hinlege — was kann er anders thun, als Schlösser in die Luft bauen?

## Achtes Capitel.

Als ich durch eine kleine Pforte in der Parkmauer auf den Hof trat, wurden dort eben die Pferde von einem leichten Wagen abgeschirt. Neben dem Wagen stand ein Mann im Jagdcostüm, die Flinte über die Schulter gehängt; es war Herr von Zehren.

Ich hatte mir, ich weiß nicht welche diplomatische Haltung ausgedacht, die ich meinem Wirth gegenüber zur Schau tragen wollte; aber da ich mein Leben lang ein schlechter Schauspieler gewesen bin und überdies so wenig Zeit gehabt hatte, mir die neue Rolle einzustudiren, brachte mich das freundliche Lächeln und der herzliche Händeruck, mit dem mich Herr von Zehren empfing, ohne weiteres aus dem Text. Auch ich lächelte; ich erwiderte den Händedruck mit einer Lebhaftigkeit, als hätte ich den ganzen Tag nur auf den Moment geharrt, meinen Freund und Beschützer wieder zu sehen; ich war mit einem Worte ganz in der Gewalt des Zaubers, den der seltsame Mann vom ersten Augenblicke an auf mein junges, unersahrenes Herz ausgesibt hatte.

Aber auch der Verstand eines Verständigern hätte sich wohl von dieser bezaubernden Liebenswürdigkeit fangen lassen. Schon das Aeußere des Mannes hatte für mich etwas Bestrickendes, und wie er jetzt, lachend und scherzend, den heitersten Ausdruck auf dem von der Sonne eines Jagdtages ordentlich verjüngten Gesicht, dastand und, sich das runde hütchen abnehmend, mit der hand das weichlockige, hier und da bereits ergrauende Haar aus der feinen Stirn und dann wieder den vollen braunen Bart strich, glaubte ich nie einen schönern Mann gesehen zu haben.

Ich ftand heute Morgen vor Ihrem Bett, scherzte er; aber

Sie schliefen so fest, ich hatte nicht den Muth, Sie zu weden. Freilich, wenn ich gewußt hätte, daß Sie mit der Flinte so gut umzugehen verstehen, wie mit dem Ruder oder der Segelleine — und das hätte ich, ohne Salomo zu sein, wissen können, benn Fischefangen und Bogelstellen und noch einiges Andere, das gehört zusammen, wie hinter dem Ofen sigen und schlafen. Aber das läßt sich nachholen; wir haben, Gott sei Dank, für mehr als einen Tag zu schießen. Und nun kommen Sie herein und plaudern Sie mit mir, während man uns das Abendbrot zurecht macht.

Das Wohnzimmer des Herrn von Zehren lag in der Fronte des Hauses hinter dem Speisezimmer; neben dem Wohnzimmer

war fein Schlafgemach.

Er zog sich bort um und sprach mit mir burch bie offene Thur, mabrend er mit ben Waschschuffeln flapperte, so bag ich Mübe batte zu boren, was er fprach. Aber ich verstand so viel, bag er noch beute Morgen an feinen Bruber, ben Steuerrath, geschrieben habe, er moge meinen Bater von meinem augenblidlichen Aufenthalt benachrichtigen. Mein Bater werde gewiß unter ben obwaltenden Berhaltniffen damit einverstanden sein, daß ich, bis meine Angelegenheit geordnet, in dem Saufe eines Freundes Zuflucht gefunden. In solchem Falle erspare eine momentaue Trennung oft eine für immer. Und wenn auch, nun bann — hier tauchte der Ropf bes Sprechenden in das Waschmaffer - und übrigens moge ich lieber gegen Niemand er mabnen, wo er und ich uns getroffen. Wir fonnten uns ja gestern Abend auf ber Fahre begegnet fein, als ich im Begriff gestanden, mich nach ber Insel überseten zu laffen. Weshalb folle ein junger Menich, ben ber Bater aus bem Saufe getrieben, nicht laufen so weit ber Simmel blau ift, und unterwegs einen Berrn finden, ber einen Blat auf feinem Wagen frei hat und ben jungen Menschen fragt, ob er nicht mit ihm fahren wolle? Das fei ja Alles fo einfach und natürlich. Und fo habe er auch beute Morgen an feinen Bruber geschrieben. Dem alten Binnom habe er noch geftern Abend Befcheid gefagt. Und übrigens gehe das Wo und Wie ja eigentlich Reinen etwas an - Berr von Behren sprach in feinen Rleiberschrant hinein, und ich ver-

ftand nur bas Wort: "Ungelegenheiten".

Mir war eine große Laft vom Bergen genommen. Der Traum bes Morgens, an ben ich ben gangen Tag nicht gebacht. war mir mit ber Abenddammerung wieder in die Erinnerung gekommen. Bum erften Dal hatte mich ber Bebante erschreckt, mein Bater tonne glauben, ich habe mir ein Leibes gethan; aber nur für einen Augenblid; Die Jugend halt es für fo unmahrscheinlich, daß Andere die Dinge ernfter nehmen als fie felbit! - aber so viel war mir boch flar geworden, ich werde meinem Bater Nachricht geben muffen. Was aber bann? Dann brangte fich irgendwie bas alte Elend, bem ich taum entronnen, wieber bergu; auf jeden Fall mar meines Bleibens bier nicht langer. Run fah ich ploplich einen Ausweg aus biefem Labprinth. Der Steuerrath, bas mußte ich, mar, als fein unmittelbar Borgefester, für meinen loyalen, bienfteifrigen Bater eine Art von boberm Befen, bas auf Erden nur noch vier andere Befen über fich hatte: nämlich ben herrn Provinzialsteuerdirector, ben herrn Generalftenerbirector, bes Sanbelsminifters Ercelleng, binter welchem bann unmittelbar Ge. Majeftat ber Ronig tam, ber aber freilich wieder ein Wesen eigener und anderer Art mar. felbst von einer Ercelleng burch eine weltweite Rluft getrennt. Wenn alfo herr von Behren mich bei fich behalten und ber Steuerrath dies Broject bei meinem Bater befürmorten molte - aber würde er bas wollen? Der Steuerrath hatte mich nie besonders gern gemocht und gestern Abend hatte ich ihn noch bagu schwer beleidigt. Ich außerte biefen meinen Zweifel gegen Berrn von Behren. Dafür laffen Sie mich nur forgen, ermiberte er, inbem er, fich die frisch gemaschenen Bande reibend, aus feinem Schlafgemach trat.

Nun, und wie haben Sie den Tag hingebracht? fuhr er fort, sich in einen Lehnstuhl werfend und die Beine von sich streckend.

— Haben Sie meine Tochter gesehen? — Ja? — Da können Sie von Glud sagen; ich sehe sie manchmal Tage lang nicht. Und zu essen haben Sie bekommen? aber schlecht, ich wollte barauf wetten; man ist bei mir schlecht, wenn ich zu Hause bin,

aber erbärmlich, wenn ich nicht zu Hause bin. Mondschein und Beefsteat — das paßt nun nicht zusammen; wenn ich einmal gut essen will, muß ich's auswärts thun — gestern Abend — beim alten Pinnow — he? — war das nicht föstlich? romantisch? Bruder Tuck und der schwarze Ritter und Sie als Deschidado "der Enterbte". Solche kleinen Abenteuer liebe ich nun über Alles!

Und er stredte sich so behaglich in seinem Lehnstuhl und lachte so frei, daß ich ihm innerlich meinen Berdacht abbat und mich einen ganz einfältigen, albernen Menschen nannte, weil mir ein solcher Gedanke je habe in den Sinn kommen können.

Der seltsame Mann plauderte weiter, fragte mich auch viel über meinen Vater, stber meine Familie, über meine Vergangenheit — aber Alles in so freundlich theilnehmendem Ton, daß man es nicht leicht übel nehmen konnte. Er schien an meinen Antworten großes Gefallen zu sinden; auch wurde ich nicht wieder böse, als er, wie gestern Abend, siber einige meiner Aeußerungen in ein lautes Gelächter ausbrach. Er beschwichtigte meine Empfindlichkeit dann immer gleich wieder mit einem gütigen Wort; ich hatte durchaus das Gesühl, daß der Mann es gut mit mir meine, und noch heute bin ich überzeugt, daß er vom ersten Augenblick an eine herzliche Zuneigung zu mir gessaßt hatte, und daß, wenn es eine Laune war, was sich ihn eines jungen, hülfsbedürstigen Menschen annehmen hieß, diese Laune zu denen gehörte, deren nur von Natur großmitthige Herzen sähig sind.

Aber wo bleibt denn das Essen? rief er, indem er ungeduldig aufsprang und in das Speisezimmer blidte. Ah! da bist Du ja, Konstanze!

Er ging; ich hörte ihn durch die nur halb geschlossene Thür mit seiner Tochter leise sprechen; mir schlug das Herz, ich wußte nicht, weshalb.

Nun, warum tommen Sie nicht? rief er aus dem Speisezimmer. Ich trat ein; neben dem Tisch, der meinem unverwöhnten Auge reich gedeckt schien, stand Konstanze. Das Licht der Hängelampe fiel von oben herab auf fle. War es die andere

Digitized by Google

Beleuchtung, war es die andere Frisur — sie hatte jett das Haar nach oben gekämmt, so daß es wie eine dunkle Krone, durch die sich ein blaues Band slocht, aus ihrem schönen Haupte ruhte — war es die andere Tracht — ein sommerliches, ganz einsaches, knapp anliegendes Kleid, dessen sehr eines, keisörmigen Ausschnitt ein weiter, nach Art eines Tuches umgebundener Spizenkragen kaum verhüllte — war es das Alles zusammen und dazu der veränderte Ausdruck ihres reizenden Gesichtes, das jett etwas unbeschreiblich Kindliches hatte — aber ich erkannte sie kaum wieder; ich hätte glauben können, heute Morgen die um mehrere Jahre ältere, seurige Schwester dieses holden, jungfräuslichen Wesens gesehen zu haben.

Bweite Salfte bes vorigen Jahrhunderts, fagte herr von Behren, Lotte? wie? Es fehlen nur noch ein paar Schleifen,

und vielleicht ber Werther - fonft fuperb!

Ueber Konstanze's Gesicht flog ein Schatten und ihre Augenbrauen zuckten. Ich hatte die Anspielung nicht recht verstanden, bennoch fühlte ich mich peinlich berührt. Konstanze erschien mir so schön; wie konnte man, wenn man sie ansah, etwas Anderes

fagen, als baß fie fcon fei?

3ch hatte es ihr fo gern gefagt, aber ich hatte taum ben Muth, fie anzubliden, geschweige, fie anzureden, und fie ihrerfeits mar einfilbig und theilnahmlos; Die Speifen berührte fie nur eben; ich erinnere mich noch jest nicht, daß ich fle jemals batte effen seben. Ueberhaupt war die Mahlzeit, die aus Fisch und aus Rebhühnern bestand, welche ber "Wilde" beute auf ber Jagb geschoffen hatte, eigentlich für biesen allein, ber einen mächtigen Baidmannshunger entwickelte. Dazu trant er übermäßig von bem vortrefflichen Rothwein und forderte mich wieberholt auf, ihm Bescheid zu thun, wie er benn seine oft von Beift fprühende Unterhaltung fast ausschließlich an mich wandte. Ich war durch ein folches Fladerfeuer wie geblendet, und ba ich Bieles nur halb, Manches gar nicht verftand, fo mar bie Folge, baf ich einige Dale an ber unrechten Stelle lachte, mas bann wieber eine spottenbe Beiterfeit meines Wirthes bervorrief. Gins aber verstand ich im Laufe biefer nicht eben langen Mablzeit fehr wohl: bas gespannte, um nicht zu sagen, feindliche Berbaltnig, welches zwischen Bater und Tochter malten mußte. Dergleichen fühlt fich balb beraus, zumal wenn man, wie ich, fo gut porbereitet mar, die Bedeutung ber icheinbaren Gleichgultigfeit in einer haftig bingeworfenen Frage zu versteben und ber unnöthig langen Baufe, bis die Antwort erfolgt, und bes gereigten Tones, in welchem biefelbe endlich gegeben wird! Wie lange war es benn ber, daß mein Bater und ich uns so gegenüber geseffen hatten und ich Gott in ber Stille meines Bergens bantte, wenn bas peinliche Beifammenfein burch einen gludlichen Rufall früher, als zu erwarten mar, aufgehoben murde! Bier batte ich mich nun unbetheiligt fühlen burfen, mare ich nicht bereits in die Tochter verliebt gewesen, wie es, glaube ich, nur eben ein fo junger topflofer Burich fein tann, bas beift über alle Dagen, und hatte mich nicht ber Bater mit feinem Geift und feiner Liebenswürdigfeit vollständig beberricht. So aber wurde mein Berg, wie es zwiefach getheilt mar, zwiefach gerriffen, und wenn ich ein paar Stunden vorher ben beroijchen Entichluß gefaßt batte, die icone, ungludliche Tochter vor dem entfetlichen Bater zu beschüten, so mar ich jett felfenfest überzeugt, daß mir die erhabene Miffion geworben, diefe beiben berrlichen Menschen mit einem festen Liebesbande wieder aneinander zu knüpfen. Dag es mir beffer angestanden hatte, por ber Thur eines gemiffen fleinen Saufes in ber Safengaffe in Uselin zu kehren, mo ein alter Mann wohnte, ben ich so schwer gefrantt - baran bachte meine Seele nicht.

Aber hoch athmete ich auf, als jetzt ein Wagen schnell über bas holperige Pflaster bes Hofes gerollt kam und vor der Thür still hielt. Es war der von Herrn von Zehren angekündigte Besuch zweier Gutsnachbarn und Jagdgenossen. Ronstanze hatte sich sofort erhoben und war, trop des Baters in sast des sehlendem Tone ausgesprochenem Wunsch: Ich bitte, daß Du bleibst! im Begriff, das Zimmer zu verlassen, als die Herren eintraten. Der Eine war ein großer, breitschulteriger, blonder, junger Mann mit einem hübschen, regelmäßigen Gesicht, aus dem ein paar runde, vorstehende, blaue Augen mit einer Art

von gutmüthiger Berwunderung in die Welt starrten; mein Wirth stellte ihn mir als Herrn Hans von Trantow vor. Der Andere, eine kleine drollige Persönlickseit, dessen Kopf mit der zurücksliegenden Sirrn und dem falt sehlenden Hinterhaupt so winzig war, daß für das kurzgeschorene, starre, braune Haar kaum eine Hand breit blied und dem die aufgeworsene Stumpfnase und der große, mit großen weißen Zähnen reichlich ausgestattete, stets offene Mund eine mehr als slüchtige Achnlichkeit mit einer Bulldogge gab — hieß Herr Joachim von Granow. Er war Ofssizier gewesen und hatte sich, nachdem ihm eine bedeutende Erbsschaft zugefallen, erst vor wenigen Monaten in der Gegend angekaust.

Ronstanze hatte nothgebrungen bleiben müssen, benn der kleine Herr von Granow war sosort mit einem, wie es schien, unerschöpslichen Redeschwall auf sie eingedrungen, und der große Herr von Trantow so nahe bei der offenen Thür unbeweglich stehen geblieben, daß man nicht wohl an ihm vorbei konnte. Ich hatte vom ersten Moment an ein seindschaftliches Gefühl gegen die Beiden, gegen den Kleinen, weil er es wagte, so nahe an das schöne Mädchen heranzutreten und so viel zu sprechen; gegen den Großen, der freilich nicht sprach, dafür aber sie immersfort mit seinen gläsernen Augen anstarrte, was mir noch viel

beleidigender schien.

Wir haben heute eine schlechte Jagd gehabt, mein gnädiges Fräulein, schrie der Kleine mit quäkender Stimme; aber vorgestern beim Grafen Griebenow war es ganz ungewöhnlich samos. Wo ein Bolk aufging, ich stand mitten drin; drei Doubletten an einem Tage, das will etwas sagen. Aber auch diese Eifersucht! dieser Neid! Sie haben mich sast in Stücke gerissen. Der Fürst war ganz außer sich. Sie sind des Teufels, Granow, sagte er einmal über das andere. Ein junger Mensch muß Glück haben, sagte ich. Ich bin jünger als Sie, sagte er. Durchlaucht brauchen kein Glück zu haben, sagte ich. Warum nicht? sagte er. Ein Fürst von Prora-Wiek zu sein, ist Glück genug, sagte ich. War das nicht samos?

Und herr von Granow schüttelte fich vor Lachen und zog

seinen kleinen Ropf so tief zwischen bie runden Schultern, daß er so gut wie keinen Ropf mehr hatte.

Der junge Fürst war auch ba? fagte Ronftange.

Es war das erste Wort, das sie auf das Geschwätz des Kleinen Mannes erwiderte. Bielleicht war es deshalb, daß ich der ich theilnahmlos dabei gestanden — Herr von Zehren war in sein Zimmer gegangen, Herr von Trantow hatte seinen Posten an der Thür noch nicht verlassen, plöslich aufhorchte.

Ja, das wiffen Sie nicht? rief der Kleine. Aber freilich, Ihr Herr Bater tommt ja nicht auf die Griebenowschen Jagden;

aber ich meinte, Trantow hätte es Ihnen erzählt.

Herr von Trantow und ich pflegen uns nicht au courant

unferer Erlebniffe zu erhalten, antwortete Ronftange.

D, wahrhaftig, sagte Herr von Granow, ist est möglich? Ja, was ich sagen wollte: der junge Fürst war da; er wird sich ja mit der jüngsten Comtesse Griebenow verloben, sagt man. Unterdessen hat er auf Rossow Quartier genommen — dem einzigen seiner Güter in hiesiger Gegend, wissen Sie, das eine Art von herrschaftlichem Hause hat und überdies ganz nahe bei Griebenow liegt. Bortrefsliche Gelegenheit, wenn ein Fürst überhaupt eine Gelegenheit braucht. Die ist aber nur für uns arme Teusel. Ha ha!

Und des Kleinen Ropf verschwand wieder zwischen den

runden Schultern.

Ich hatte nahe genug bei den Sprechenden gestanden, um jedes ihrer Worte hören und jede ihrer Mienen beobachten zu können, und ich hatte deutlich bemerkt, daß, als Herr von Granow des jungen Fürsten Erwähnung that, Konstanze, die halb abgekehrt mit einer gleichgültig-verdrießlichen Miene dastand, sich plöglich umwandte und ihre Augen fest auf den Sprechenden hestete, während ein dunkles Roth über ihre Wangen slog. Ich hatte später Beranlassung genug, mich dieses Umstandes zu erinnern, über den zu räthseln mir vorläusig keine Zeit blieb, denn Herr von Zehren kam jetzt mit den Cigarren, die er holen gegangen war, zurück, und Konstanze entsernte sich sehr schnell, nachdem sie Hrrn von Granow die Fingerspitzen, mir die Hand

mit anscheinend großer Herzlichkeit gereicht und für Herrn von Trantow, der noch immer stumm und unbeweglich an der Thür stand, nur ein vornehmes, kaum merkliches Niden des Kopfes

gehabt hatte.

Herr von Trantow strich sich mit der breiten Hand über die Stirn, als die Thür sich hinter der schönen Gestalt geschlossen hatte, und richtete dann seine großen starren Augen auf mich, während er langsam auf mich zuschritt. Ich erwiderte den Blick, in welchem ich eine finstere Orohung zu lesen glaubte, möglichst trozig, und war auf Alles gefaßt, als jest der Riese vor mir stehen blieb, die starren Augen fest auf mich geheftet.

Das ist der junge Freund, von dem ich Ihnen erzählt habe, Hans, sagte Herr von Zehren, der herantrat. Glauben Sie,

baß Gie mit ihm fertig werden?

hans von Trantow zudte bie Achseln.

Ich habe nämlich mit Hans gewettet, daß Sie stärker find, als er, fuhr unser Wirth fort; er gilt in der ganzen Gegend für den stärksten Wann; ich hielt es für meine Schuldigkeit, ihn auf einen so formidabeln Concurrenten aufmerklam zu machen.

Aber nicht heute Abend, sagte Hans, indem er mir die Hand reichte. Es war gerade, wie wenn eine große Dogge, vor der wir nicht ganz sicher sind, ob sie nicht beißen wird, sich plöglich vor uns hinsett und uns die mächtige Tate auf den Schooß

legt. Ich schlug unbedentlich ein.

Heute Abend! rief Herr von Zehren; das fehlte noch! Mein junger Freund wird hoffentlich recht lange bei mir bleiben; er will Deconom werden und wo könnte er schneller zum Ziele

tommen, als auf meiner Musterwirthschaft!

Und der "Wilde"- lachte; von Granom rief: das sei sehr gut! der schweigsame Hans sagte nichts, und ich stand verlegen da. Herr von Zehren hatte in der Unterredung vorhin kein Wort davon gesagt, daß ich als Lehrling bei ihm bleiben solle. Weshalb hatte er es nicht gethan? Es war doch ein ausgezeichneter Gedanke, der alle Schwierigkeiten meiner Stellung auf einmal hob; — und was seine "Musterwirthschaft" betraf, weshalb sollte es mir nicht gelingen, das ironisch gemeinte Wort zur

Wahrheit zu machen? Ja, hier hatte ich eine neue Misston, bie aber Hand in Hand mit jener ersten ging; ben Bater mit ber Tochter aussöhnen, bas verkommene Gut wieder emporbringen, die Burg ihrer Bäter wieder aufrichten, mit einem Wort, ber gute Geist, der Schutzgeist des Hauses, der Familie sein!

Das Alles ging mir burch ben Ropf, mabrend fich bie Berren an den Spieltisch festen, und mich verfolgten biefe Bebanten, nachdem ich, unter bem Bormand, noch etwas frifche Luft ichopfen zu wollen, bas Rimmer und bas Saus verlaffen. und im Bart zwischen ben bunteln Buschen auf ben mir nun icon bekannten Begen umberschweifte. Der Mond mar noch nicht aufgegangen, boch verfündete eine bellere Stelle am offlichen Horizont sein Raben. Die Sterne flimmerten in bem von der durchwärmten Erbe aufsteigenden Luftstrom. In ben Bufchen, in ben Baumen rauschte und raunte es und im Dicicht fcrie ein Rauzchen, fonft mar Alles buntel und ftill, nur aus einem Fenfter des Erdgeschoffes bammerte ein Licht und Die leisen Tone einer Guitarre irrten von bort zu mir berüber. Mein Berg begann heftig zu schlagen, ich tonnte ber Bersuchung nicht widersteben und schritt mit verhaltenem Athem und durch jedes fleinste Geräusch, bas mein fuß auf bem Boden machte. erschreckt, näher und näher, bis ich an die fteinerne Baluftrade tam, welche die breite, niedrige Terrasse umgab. 3ch fab jest, bag bas Licht aus einer weitgeöffneten Fensterthur tam, burch welche ich einen Blid in ein matterhelltes Gemach hatte. An ben beiben Fenstern rechts und links maren bie bichten Borbange berabgelaffen. Bon ba, wo ich ftand, tonnte man die Bewohnerin nicht feben, und ich überlegte eben mit pochendem Bergen, ob ich es magen durfe, noch weiter vorzudringen, als fie plöslich in ber Thur ericbien. Jest mußte ich bleiben, wollte ich mich nicht verrathen. 3ch hielt ben Athem an und brudte mich bicht gegen eine große Steinvase, neben ber ich ftanb.

Ihre Finger glitten über die Saiten ber Guitarre, bald biesen Ton, bald jenen anschlagend, dann ein paar unsichere Accorde, als ob sie nach einer Melodie suche. Zulest wurden

bie Accorde fester und fie fang:

Am Tage die Sonne Wohl hat fie mich gerne, Ich aber, ich liebe Die nächtigen Sterne.

Die nächtigen Sterne Aus enblojen Räumen, Sie fommen und blinken Und laffen mich träumen.

Sie laffen mich träumen Und machen mich weinen Um ben Lieben, ben Holben, Den Schlimmen, ben Einen.

Den Schlimmen, ben Ginen, Den ich mir erforen, An ben ich die Seele, Die arme, verloren.

Die letzten Worte hatte sie mit unsicherer Stimme gesungen; jetzt lehnte sie ihr Haupt gegen den Thürpfosten, und ich hörte sie weinen und schluchzen. Meine Erregung war zu groß, als daß ich die Vorsicht, welche meine Stellung erforderte, hätte besobachten können. Ein Stein löste sich von dem verwitterten Rande der Terrasse und rollte hinab. Konstanze zuckte empor und fragte mit unsicherer Stimme: Wer ist da? Ich hielt es für gefährslich, noch länger den Lauscher zu spielen, und trat auf sie zu, indem ich meinen Namen nannte.

Ach, Sie sind es! fagte sie.

Ja, sagte ich, ich bitte um Berzeihung. Ich hörte Sie spielen, das hat mich herangelockt; ich weiß, es war sehr unschicklich; bitte, verzeihen Sie mir.

Ich ftand jest neben ihr, das Licht aus dem Zimmer fiel bell auf ihr Geficht und ihre dunkeln, zu mir erhobenen Augen.

Sie Guter, sagte sie mit weicher Stimme; - ober meinen Sie es nicht gut mit mir?

Ich vermochte nicht zu antworten, aber fie mußte mein Schweigen wohl zu beuten.

Ja, sagte sie, Sie find mein treuer Anappe; mein treuer

Georg. Wenn ich sagte: heute Nacht bewachst Du biese Terrasse, bis der Morgen graut — nicht wahr, Sie würden es thun?

Ja, sagte ich.

Sie lächelte zu mir auf. — Ach, wie bas lieb ift, ein Wefen auf Erben fich treu zu miffen. Wie lieb bas ift!

Sie reichte mir die Hand, die ich in meiner zitternden Sand

festhielt.

Aber ich verlange nichts derart von Ihnen, sagte fie; nur Eines: daß Sie uns recht lange Gesellschaft leisten und recht oft mit mir spazieren gehen. Bersprechen Sie mir's! Ja! das ist so lieb! Und nun gehen Sie! Gute Nacht!

Sie zog mit leisem Drud ihre Hand aus ber meinen und ging in ihr Zimmer zurud. Als ich ein paar Schritte gemacht

hatte, hörte ich die Fensterthur schließen.

Unter einem der großen Bäume des Parkes stand ich und blickte nach dem Hause zurück. Der Mond war über den Waldzand gestiegen, das große Gebäude hob sich heller aus dem Dunkel; hier und da flimmerte auf einem der Fenster des oberen Stockes ein ungewisser Schimmer. Das Licht in Konstanze's Gemach kam zu mir herüber mit jenem magischen Schein, der uns so nur einmal wohl im Leben leuchtet.

Die Wiese vor mir hatte in tiesem Schatten gelegen; eben irrten die ersten Strahlen des Mondes darüber hin, und da glaubte ich eine Gestalt zu sehen, die von der andern Seite herankommend, sich langsam auf Konstanze's Fenster zu bewegte. Das war an sich unverfänglich genug; es mochte ein Arbeiter sein, der aus dem Dorfe kam und den Richtweg durch den Park eingeschlagen hatte; aber ein treuer Knappe hat die Pflicht, sich in solchem Falle Gewißheit zu verschaffen, und so schritt ich denn, ohne mich zu besinnen, quer über die Wiese auf die Gestalt zu. Unglücklicherweise trat mein Fuß auf einen dürren Ast; es gab ein lautes Geräusch. In demselben Woment blieb der Wann stehen und eilte mit leichten, schnellen Schritten in der Richtung, aus der er gekommen, zurück. Der Vorsprung, ben er hatte, war nur gering, aber das dichte Gehölz, welches

bie Wiefe nach jener Seite einrahmte und die Grenze bes Parkes bilbete, mar auch nabe, und so erreichte er daffelbe wenige Dinuten por mir. Ich hörte ibn beutlich burch die Zweige brechen, aber wie fehr ich auch vorwärts ftrebte, ich konnte ihn nicht erreichen; ich glaubte schon, daß mich mein Dhr in eine falsche Richtung geloct habe, als ein lautes Boltern und Rrachen nicht weit von mir mich überzeugte, daß ich auf der rechten Fährte mar. Jenes Boltern tonnte nur entstanden fein, indem fich ber Mann über bas morfche Bretterftatet fcmang, bas ben Bait nach biefer Seite einschloß und bas ich selbst heute bereits zweimal paffirt hatte. Jest konnte er mir nicht mehr entgeben; ienseits mar eine weite Brache und ich hatte noch Niemand gekannt, den ich im Lauf nicht überholt hätte. Aber in dem Augenblide, wo auch ich die Blanke erreichte, ertonte Suffchlag und aufblidend fab ich einen Reiter über ben ebenen Blan, ben jest ber Mond hell genug erleuchtete, jagen. Das Bferd mußte ein porzüglicher Renner fein. Die Sufe ichlugen fo leicht auf und bie Sprunge maren von fo mächtiger Beite, daß in weniger als einer halben Minute Rog und Reiter meinen Bliden entschwunden waren; eine zweite halbe Minute horte ich noch ben Suffchlag, bann war auch der verklungen, und ich hatte glanben konnen, bas Ganze geträumt zu haben, wenn mein vor Aufregung und von dem eiligen Lauf flopfendes Berg und meine dornengeritten, ichmergenden Sande mich nicht eines Andern belehrt hatten.

Wer war der freche Eindringling? Ein gewöhnlicher Dieb sicher nicht; — wohl ohne Zweifel Jemand, den das Licht aus Konstanze's Fenster herangelockt hatte, vielleicht heute nicht zum ersten Male; er schien den Weg schon öfter im Dunkeln zuruck-

gelegt zu haben.

An einen begünstigten Liebhaber glaubte ich nicht; eine solche Annahme würde mir als die schnödeste Versündigung an dem herrlichen Mädchen erschienen sein, das mit ihren träumerischen Augen wahrlich nicht einer glücklich Liebenden glich. Ihr schwermuthiges Lieb und ihr Weinen — das Alles deutete vielemehr auf eine unglückliche Liebe. Also doch auf Liebe? Ach! ich wollte ja nichts für mich! Wie konnte ich wagen, die Augen

zu ihr zu erheben! Ich konnte nur für sie leben ober sterben, und einem Frechen, der es wagte, unter dem Schutz der Nacht und des Dunkels in dies Heiligthum zu dringen, bei nächster Gelegenheit das Genick brechen.

Dieser Borsat hob in etwas wieder meine gedrückte Stimmung, aber freilich: die Seligkeit von vorhin war unwiedersbringlich verschwunden. Ich fühlte mich aufgeregt und beunruhigt, als ich in das Zimmer zu den Spielern zurückkehrte.

Man hatte mit Whift angefangen; und war jest beim Faro. Der Wilbe hielt die Bant; er mußte febr bebeutend gewonnen haben. In einem Teller vor ihm lag eine Menge Silbergelb, aus bem hier und ba ein Goldstud hervorblidte; biefer Teller ftand in einem zweiten, welcher mit gerknitterten Treforscheinen angefüllt mar. Die beiden Gafte hatten ihr baares Gelb ichon verloren; benn fie mechselten fich häufig gegen Bons, die ju ben Treforscheinen in ben zweiten Teller manderten, größere und fleinere Summen ein, welche eine entschiedene Reigung zeigten, au der Quelle, aus der fie gefloffen maren, gurudzutehren. Berr von Trantow ichien fein Unglud mit großer Faffung gu tragen. Sein gutes, bubiches Geficht war fo leibenschaftslos rubig wie porher, nur daß es vielleicht ein paar Tone tiefer geröthet war und die großen blauen Augen noch etwas ftarrer blidten. Doch konnte bas ebenso gut die Wirkung des Weines fein, von dem man bereits mindeftens ein halbes Dutend Flaschen geleert hatte. herrn von Granom's Nerven maren gegen bie Bfeil' und Schleudern eines bofen Geschicks weniger unempfindlich. Er hob fich bald in feinem Stuhl, bald ließ er fich wieder gurudfinten; er wetterte und fluchte bald laut, bald leife, und befand fich offenbar in der übelften Laune, zum beimlichen Ergogen, wie mir bauchte, bes Berrn von Bebren, bem bie Luft aus den braunen Augen blitte, wenn er mit höflich-bedauernden Worten wieder einmal das Geld des Rleinen einzustreichen gezwungen mar.

Ich hatte mich eben zu ben Spielern gesetzt, die Chancen bes Spiels, bas mir aus schüchternen Schülerversuchen hinreichend bekannt war, besser zu beobachten, als mir herr von Behren mit ben Worten: Sie muffen auch spielen, einen Saufen Banknoten, ben er gerabe gewonnen hatte, zuschob.

Bergeihen Gie, ftotterte ich -

Machen Sie boch keine Umftanbe, fagte er, warum wollen Sie noch erft auf Ihr Zimmer geben, sich Gelb zu holen! hier ift genug.

Er wußte, daß meine ganze Baarschaft aus noch nicht einem Thaler bestand; ich hatte es ihm gestern Abend gesagt. Ich erröthete deshalb über und über, aber ich hatte nicht den Muth, der großmüthigen Lüge meines gütigen Wirthes zu widersprechen; ich rückte mit der Miene eines Mannes, der kein Spielverderber

fein will, naber beran und fing an zu pointiren.

Borsichtig im Anfang und mit kleinen Ginsäten, wie es sich für mich schieben, und mit dem festen Entschluß, ganz ruhig zu bleiben; aber es dauerte nicht lange, als sich in meinem Hirn und Herzen ein unheimliches Fieber entzündete. Wein Herz pochte in schnellen und schnellern Schlägen, mein Athem flog, meine Stirn und meine Augen brannten; ich stürzte, während die Karte geschlagen wurde, Glas auf Glas hinunter, meine verdorrende Zunge zu netzen; ich strich mit bebender Hand meinen Gewinn ein. Und dabei gewann ich sast unaufhörlich; wenn einmal eine Karte gegen mich schlug, brachte mir die sols gende das Dreisache und Fünssande. Ich glaubte, das herz müsse das Dreisache und Fünssande. Ich glaubte, das herz müsse mir springen, als das Geld vor mir zu einer Summe anwuchs, wie ich sie noch nie beisammen gesehen hatte — zweis dies dreihundert Thaler, wie ich es heimlich überschlug.

Nun kam ein Stillstand; ich gewann nicht mehr, verlor aber auch nicht; dann sing ich an, erst langsam, dann schneller und schneller zu verlieren. Es lief mir kalt durch die Abern, wie einer der großen Scheine nach dem andern wieder von mir wanderte, aber ich hatte vorhin das Betragen des Herrn von Granow zu widerwärtig gefunden, um in denselben Fehler zu versallen. Ich verlor, wie ich Hans von Trantow verlieren sah, ohne eine Miene zu verziehen, worüber ich denn von Herrn von Zehren mit ermuthigenden Worten belobt wurde. Schon war meine Baarschaft dis auf die Hälfte zusammengeschmolzen, als

Hans von Trantow gähnend erklärte, er sei zu mübe, um noch weiter spielen zu können; Herr von Granow sagte, es sei noch gar nicht spät, aber die herabgebrannten Lichter und die große Bendule an der Wand, die auf halb drei wies, waren entschieden anderer Meinung. Die beiden Herren zündeten sich frische Cisgarren an und bestiegen den schon lange wartenden Wagen, nachdem eine Jagdpartie, an der ich auch theilnehmen sollte, auf morgen verabredet war.

Wir kehrten in das von Weindunst und Tabadrauch angefüllte Zimmer gurud, mo ber alte Christian, für ben ber Unterschied von Tag und Nacht nicht zu existiren schien, mit Aufraumen beschäftigt mar. Berr von Behren fließ bas Fenfter auf und blidte hinaus. Ich trat zu ihm; er legte mir die Sand auf bie Schulter und fagte: Wie fcon die Sterne leuchten und wie balfamisch die Nachtluft ist! Und da - er wies mit der Hand in das Zimmer - wie häßlich, wie efelhaft - und wie fchlecht bas riecht! Warum tann man nicht beim Sternenschein Faro spielen und bazu ben Duft von Levkojen und Reseda rauchen? Und warum muß nach jeder luftigen Nacht die Reue in Gestalt eines alten Mannes tommen und topfschüttelnd die geleerten Flaschen gablen und die Alche gusammentehren? Das ift so bumm! aber man barf fich feine grauen Saare barüber machfen laffen, die tommen von felbft. Und nun zu Bett, zu Bett! Ich febe, Sie haben noch hunderterlei auf dem Bergen, aber morgen ist auch noch ein Tag und wenn nicht — besto besser. Bute Nacht! ichlafen Gie wohl!

Aber es dauerte lange, bis der Wunsch meines Wirthes an mir in Erfüllung ging. Ein wahrer Hexensabath von schönen und häßlichen Spukgestalten tanzte vor meinen in siederhaftem Halbschlaf geschlossen Augen den wildesten Reigen: Konstanze, ihr Bater, seine Spießgesellen, die dunkle Gestalt in dem Park, und dazwischen mein Vater und Professor Lederer und Schmied Binnow — und Alle wollten sie von mir gerettet sein aus einer oder der anderen Gesahr — Professor Lederer von zwei dicken Lexicis, die aber eigentlich zwei große Austern waren, welche die Schalen gegen den dürren Gelehrten aussperreten, während der

Commerzienrath im Hintergrunde stand und sich todt lachen wollte; und das wirrte und raste durcheinander und liebkoste rad drohte, und entzückte und ängstigte mich, dis endlich, als die Morgendämmerung schon ihr bleiches Licht auf die zersetzen Tapeten meines Gemaches warf, ein bleischwerer Schlaf die Spukgestalten bannte.

## Meuntes Capitel.

Wenn nach ben einstimmigen Berichten von Reisenben. welche die Tour gemacht, ber Weg gur Bolle mit guten Borfaten gepflaftert ift, fo bin ich überzeugt, bag einige Quabratruthen bavon meine Arbeit find und bag ich biefe Arbeit gum größten Theil in ben ersten vierzehn Tagen meines Aufenthaltes auf Behrendorf gethan habe. Es tonnte aber auch nicht leicht ein Terrain geben, auf welchem Alles, mas man zu iener leichten und angenehmen Sandtierung braucht, in fo reichem Mage porhanden gewesen mare. Wo man ging und ftand, wohin man ben Blid mandte - fiberall lag bas Material bereit am Wege, und ich mar zu jung, zu unerfahren und - ich darf es mohl fagen - von zu gutem Bergen, als daß ich nicht mit beiden Banden hatte zugreifen follen. Welcher unfäglichen Thorheit ich mich schuldig machte, als ich baran ging, die aus ben Fugen aegangene Welt, in ber ich mich jest bewegte, wieder einzurenten, nachdem ich noch eben erft bewiesen, daß ich mich in die vollftanbig geordnete, aus ber ich ftammte, in feiner Weise batte fügen konnen und wollen - biefer Bebante ift mir erft viel später gefommen. Borläufig war ich von meiner erhabenen Miffion auf bas Innigfte überzeugt und fegnete meinen Stern. ber mich aus ber schnöben Stlaverei ber Schule und bes vaterlichen Saufes, wo ich verfümmerte, aus ben brudenben Banben philifterhafter Berhaltniffe, Die ben freien Flügelichlag meiner beroifchen Seele bemmten, fo berrlich berausgeführt in biefe Buftenfreiheit, Die feine Grengen zu haben ichien und hinter ber boch bas Ranaan liegen mußte, wo die Milch ber Freundschaft und ber Honig ber Liebe floß, und bas zu erobern ich heldenhaft

entschloffen war. Zwar ber Brief, welcher an einem ber nächsten Tage von meinem Bater an herrn von Behren - nebst einer großen Rifte mit Sachen - eintraf, hatte mich einen Augenblick stutig gemacht. Der Brief hatte nur wenige Reilen entbalten, bes Inhalts, baf er (mein Bater), fiberzeugt von ber Unmöglichkeit, mich auf seinem Wege gum Guten zu führen. mohl und übel mich mir felbft habe überlaffen muffen, und daß er nur noch wünschen fonne, es moge mein Ungehorsam und mein Trot nicht zu schwer an mir heimgesucht werben. Berr von Rehren hatte mich ben Brief lefen laffen und, als er meine nachbenkliche Miene mahrnahm, gefagt: Wollen Sie zurud? -Dann aber gleich binzugefügt: Thuen Sie es nicht. Das ift nichts für Sie. Der alte Berr hat Sie zu einem Arbeitspferd machen wollen. Dazu taugen Gie nicht, fo groß und ftart Gie find. Sie find ein Jagopferd, für bas tein Graben zu breit, teine Bede zu boch ift. Rommen Gie, ich habe hinten in ber Roppel ein Bolt von vierundzwanzig gefehen. Das wollen wir bor Tifch noch bornehmen.

Ich war es zufrieden; ich fand, daß mein Bater mich zu bald aufgegeben hatte, daß er wohl noch einen Bersuch hätte machen können, mich zu halten, und daß er sich des Rechtes begeben habe, mir nun noch mit einer himmlischen Strafe zu drohen. Dennoch war es mir unheimlich, als herr von Zehren eine Stunde später, als er seine Pfropfen verschossen hatte, den Brief meines Baters aus der Tasche nahm und mit dem Scherzwort, daß Noth kein Gebot kenne, ihn in vier Stücke riß und in die beiden Läufe seiner Flinte stampfte. Ich weiß, ich hatte die Empfindung, es werde, es müsse ein Unglück geben. Aber die Flinte sprang nicht, die Hühner kamen regelrecht herunter, und von dem Briefe war nichts übrig als ein glimmendes Stücken Papier, das zwischen die trockenen Stoppeln gefallen war und auf das herr von Zehren, als er die Hühner in die Tasche schob, seinen Tuß setze.

Wenn ich aber noch gezweifelt hatte, ob ich recht gethan, mich auf die eigenen Füße zu stellen, wie ich es nannte, so war ein Brief Arthur's, welcher balb darauf eintraf, nur zu geeignet,

mich in meinem Wahn von der endlich errungenen Freiheit zu bestärken.

Du bist boch immer ber gludliche Bans, schrieb Arthur, Du läufft aus der Schule und man läßt Dich laufen, als ob fich bas fo von felbst verstünde, mahrend man mich wieder einfängt, wie einen weggelaufenen Stlaven, mich brei Tage lang in's Loch ftedt, mir jebe Stunde meine Schande vorwirft und mir das Leben in jeder Beziehung blutfauer macht. Selbst mein Bapa ftellt fich an, als ob ich Gott weiß mas verbrochen hatte, und nur die Mama ift vernünftig und fagt, ich folle mir bas nicht zu herzen nehmen; und ber Bapa muffe auch nur fo thun, fonst sette mich Lederer nicht nach Ober-Brima, und bie Geichichte bauerte noch langer. Es ift wirklich eine Schande, bag ich, blos weil ber Ontel Commerzienrath es will, bas Abiturienteneramen machen muß, mabrend Albert von Risewis, ber auch nicht älter ift als ich, es auf ber Cabettenschule jest schon jum Fahnrich gebracht hat. Was habe ich von bem Commergienrath? Bapa fagt, er tonne mich mabrend meiner Lieutenantsiahre ohne die vom Ontel erwarteten Rufchuffe nicht erhalten, und das mag auch wohl fo fein, benn es wird mit jedem Tage folimmer bei uns, und ber Bapa mar gang außer fich. als er gestern fechszehn Thaler für meine Banbichubrechnung begablen follte. Wenn mir die Mama nicht noch manchmal barüber hülfe, ginge es gar nicht mehr, aber sie hat auch nichts und hat mir gestern gesagt, baf fie nicht mufte, wie es zu Neujahr merben folle, wenn alle die Rechnungen einlaufen. Du fonnteft mir wirklich aus der Berlegenheit helfen; Bapa fagt, Ontel Malte febe bas Gelb nicht an, wenn er mal welches habe, und wer ben rechten Moment trafe, fonne fo viel betommen, wie er wolle. Du Glüdlicher bift ja doch nun beständig um ihn und da tonntest Du boch, einem alten Freund zu Liebe, ben rechten Moment abpassen und ein autes Wort für mich einlegen; ober noch beffer, Du fagft, Du habeft noch einige alte Schulben, bie Du gern bezahlen möchteft, ob er Dir nicht fo ein Thaler fünfzig ober hundert leihen wolle, und Du schickft es mir, da Du es doch nicht brauchst. Sierber tommst Dn ja auf teinen Fall gurud,

benn, wie fie bier über Dich fprechen, bas tannft Du Dir gar nicht vorstellen. Leberer betet jest immer fünf Minuten langer für bas verirrte Lamm (womit er Dich alten Gunber meint); ber Juftigrath Bedepfennig foll gefagt haben: wenn es je einem Menichen auf bem Geficht geftanden habe, daß er in ben Schuben sterben werbe, fo feift Du es; in Emiliens Rrangchen haben fie beschlossen, die Blätter, auf benen Du Dich veremigt, aus ihren Stammbüchern zu reißen, und beim Ontel Commerzienrath hat es vorgeftern Deinethalben eine ordentliche Scene gegeben. Der Ontel hat über Tijch gefagt, Du müßtest verzweifelt lange Schritte machen, menn Du bem (babei hat er eine Sandbemegung gemacht) entlaufen wolltest, worauf Bermine ichredlich zu weinen angefangen und Fraulein Duff gesagt bat, es sei lafterlich, in Gegenwart eines Kindes folche Reben zu führen. Du siehst also: Du haft in ber Damenwelt noch ein paar mächtige Freunde, wie Du benn von jeber auf biefer Seite ein unverantwortliches Glud gehabt haft und noch haft. Mach' meine fcbone Coufine nur nicht ungludlich, Du Teufelsterl!

P. S. Der Papa sagte mir einmal, daß Konstanze von einer alten spanischen Tante jährlich eine kleine Summe ausgezahlt erhalte, die sie gewiß nicht brauche; vielleicht wäre von ihr Geld zu haben, Du könntest wenigstens einmal hinhorchen.

Ich hatte auf diesen Brief hin, der mir eine so bequeme Gelegenheit bot, feurige Kohlen auf das Haupt meines noch immer geliebten Freundes zu sammeln, sofort beschlossen, ihn mit einem Theil meines Gewinnes vom ersten Spielabend aus der Berlegenheit zu reißen, aber auch dieser Borsat — von dem ich allerdings kaum behaupten möchte, daß er in irgend einem Sinne ein guter gewesen — sollte nicht zur Ausstührung kommen. Um Abend desselben Tages nämlich, als auf dem Gute Hans von Trantow's der Wilde seinen Spielgenossen Revanche gab, verlor ich nicht nur das unter so vielem Herzklopfen gewonnene Geld unter demselben Herzklopfen bis auf den letzten Thaler, sondern noch eine ziemlich bedeutende Summe, die mir mein gütiger Wirth, der wiederum der Gewinner war, aufdrang. Dieses Unglück, das ich, wenn ich einen Gran klüger gewesen,

hatte voraussehen können, traf mich als ein harter Schlag. 3ch mar, trop allen Leichtsinns, in meinen fleinen Gelbangelegenbeiten immer von der scrupuloseften Gewiffenhaftigfeit gemesen: batte bie unbedeutenden Schulden, Die ich etwa gemacht, ftets jo bald als möglich und mit willigem Bergen bezahlt, ich fühlte mich beshalb, als wir nach ber Ungludenacht in ber Morgenbammerung nach Saufe fuhren, so ungludlich wie noch nie in meinem Leben. Wie follte ich je im Stande fein, eine folche Summe abzutragen, noch bagu, ba ich entschloffen mar, nie wieder eine Karte in die Sand zu nehmen? Wie follte ich heute im hellen Tageslicht bem Dann an meiner Seite in's Geficht au seben magen, ihm, bem ich mich schon ohnebies so tief verpflichtet fühlte? Berr von Behren, ber in ber glüdlichsten Stimmung war, lachte laut, als ich ihm, wie er in mich brang, meine Noth beichtete. - Mein lieber Georg, fagte er - er nannte mich bereits immer nur bei meinem Bornamen -, nehmen Sie mir es nicht übel, aber Sie find nicht recht gescheit. Wie, Mann. benten Sie benn wirklich, daß ich Sie nur einen Augenblick für bas, mas Sie auf meinen Wunsch thun, verantwortlich machen könnte? Wer Unmundigen Geld leiht, thut es bekanntlich auf feine Gefahr und Gie erinnern fich boch wohl noch, daß ich Ihnen bas Gelb aufbrang. Weshalb? Run, zum Teufel, weil es mir Bergnügen macht, Ihr ehrliches, erhiptes Gesicht beim Spiel mir gegenüber zu feben und es mit Granom's Balgenphysiognomie ober mit Trantow's verschlafener Miene zu vergleichen. Und wenn ein junger Mensch, ber mein lieber Gaft ift, mir zu Liebe mit mir auf die Jago und mit mir gum Farotische geht, und er feine Flinte und fein Gelb bat, fo ift es boch nur felbstverständlich und recht und billig, bag ich ihm meinen Gewehrschrant und meine Borfe zur Disposition ftelle. Und nun hören Sie auf, von ber Bagatelle zu fprechen, und geben Sie mir eine Cigarre, ober haben wir feine mehr?

Ich bot ihm seine Cigarrentasche, die er meiner Obhut anvertraut, und murmelte, daß seine Gute mich zu Boden drücke, und daß mein einziger Trost sei, es werde sich mir doch noch eine Möglichkeit bieten, wie ich ihm so oder so meine Schuld

abtragen tonne. - Er lachte wieder und fagte, ich fei fo ftolg wie Lucifer, aber das moge er wohl leiden, und mas die Moglichfeit betreffe, mich gegen ihn abzufinden, fo fei er ein Dann, in beffen Leben die Bufalle und die Glückfälle und die Unfalle und alle möglichen Falle eine fo große Rolle spielten, bag es mit einem Bunder zugeben mußte, wenn nicht unter andern leiber auch ber von mir herbeigesehnte Fall einträte. Bis bahin wollten wir die Sache in der Schwebe laffen. So suchte er meine Gemiffensbiffe wegzuscherzen, aber es mar ihm nur gum Theil gelungen, und ich schlief an diesem Morgen ein und ermachte ein paar Stunden fpater mit bem Borfat, ernftlich an bie Ausführung eines andern Borfates zu geben, nämlich, in meiner Gigenschaft als Lehrling mich ber verlaffenen Wirthschaft angunehmen, es in fürzefter Frift zu einer volltommenen Ginficht in ötonomische Dinge zu bringen, mit Sulfe biefer Ginficht und eines raftlosen Fleiges und mit Aufbieten aller meiner Rrafte bas vermuftete Gut, ebenfalls in furzefter Frift, fagen wir in ein bis zwei Jahren, zu einem Paradies zu machen und fo meinen gutigen Wirth ber Nothwendigfeit zu überheben, bas Gelb, welches ihm feine Neder nicht abwarfen, am Spieltisch zu gewinnen.

Bon Stund' an legte ich ein Interesse für den sputhaften Pferdestall, das dis auf wenige jämmerliche Exemplare der Rinderspecies ausgestorbene Biehhaus und für ein paar Dupend melancholischer Schafe an den Tag, daß Herr von Zehren, der ein ungemein scharses Auge für das Komische hatte, gar nicht aus dem Lachen herauskam, dis sich ein Vorfall ereignete, der ihn veranlaßte, ein ernstes Wort zu sprechen, und mir meine

ötonomischen Studien einigermaßen verleibete.

Jener alte Mann, ben ich am ersten Tage im Bark getroffen hatte, und der eigentlich Christian Haltermann hieß, von Allen aber nur "der alte Christian" genannt wurde, war in seiner Eigenschaft als Unterverwalter (ober Statthalter, wie man in jener Gegend sagt) in Ermangelung eines Herrn, der sich um etwas kummerte, und eines Oberverwalters, der nicht vorhanden war, die kummerliche Seele der kummerlichen Wirthschaft. Was



etwa noch angeordnet wurde, ging von ihm aus, aber es bedurfte gerade keines besonderen Scharsblickes, um zu sehen, daß
von den banditenmäßig ausschenden Kerlen, welche die Rolle
von Arbeitern spielten, jeder that, was ihm beliebte. Wenn der
alte Mann, wie ich es ein paar Mal beobachtet hatte, in einen
hilflosen Zorn gerieth, und mehr zu seiner Erleichterung als in
der Hoffnung, etwas damit auszurichten, in einem sonderbar
kreischenden, papageienartigen Tone schalt und keiste, lachten sie
ihm in sein verschrumpstes Gesicht und gingen ihres Weges,
verhöhnten ihn wohl gar ganz offen. Dabei zeichnete sich besonders ein gewisser Johann Swart, genannt "der lange Jochen"
aus, ein baumhoher breitschulteriger Kerl mit affenlangen Armen,
bessen Physiognomie dem Justizrath Heckepsennig vielleicht doch
noch weniger gefallen hätte als die meinige, und von dessen unüberwindlicher Stärke die Andern unheimliche Dinge erzählten.

Diesen Menschen traf ich eines Morgens wieder einmal im Streit mit dem Alten. Der Gegenstand war ein Kornfuder, das der Alte abgeladen haben und der Andere nicht abladen wollte, die Scene der mit zertretenem Stroh bedeckte Plat vor dem Scheunenthor, die Zuschauerschaft ein halbes Dupend anderer Kerle, die offenbar auf der Seite des Langen standen und jedes gemeine Wigwort desselben mit wieherndem Gelächter begrüßten.

Ich hatte den Auftritt schon von weitem beobachtet und so kam es, daß, als ich eilig herantrat, mein Blut bereits vor Zorn kochte. Ein paar der Lacher unsanst beiseite stoßend, trat ich vor den langen Jochen hin und fragte ihn, ob er jett dem Besehl des alten Christian Folge leisten wolle oder nicht. Jochen antwortete mit einem groben Lachen und einem gemeinen Wort. Im nächsten Augenblick wälzten wir uns Beide auf dem zertretenen Stroh, im solgenden kniete ich auf dem Besiegten und machte ihm die Unannehmlichkeit seiner Situation so handgreiflich, daß er zuerst laut um Hülse und, als er sah, daß die Andern start vor Schreck standen und er rettungsloß in meiner Hanr vor Schreck standen und er rettungsloß in meiner Hand war, kläglich um Gnade schrie.

Ich hatte eben ben halb Erwürgten und jämmerlich Berbläueten losgelaffen, als Herr von Zehren, ber wieder feinerfeits die Scene aus dem Fenster seines Zimmers beobachtet hatte, eilends herzulam. Er sagte dem Langen, es sei ihm ganz recht geschehen, und er solle es sich für die Zukunst merken, schalt auch die Andern, aber, wie es mir schien, keineswegs mit dem gehörigen Nachdruck, faßte mich dann unter den Arm, führte mich eine Strecke schweigend fort und sagte, als wir außerhalb des Gehörkreises der Leute waren: Es ist ganz gut, Georg, wenn die Kerle wissen, wie start Sie sind; aber ich möchte nicht, daß Sie sie sie mir durch wiederholte Exercitien derart verwöhnten. Ich sah ihn groß an.

Ja, fuhr er fort, sie wollen sonst bei tausend anderen Gelegenheiten bieselben Brügel haben und zu dieser Herkulesarbeit

möchten felbst Ihre ftarten Arme nicht ausreichen.

Laffen wir es barauf antommen, fagte ich.

Rein, laffen wir es nicht barauf antommen, sagte er.

Aber darüber geht die Wirthschaft zu Grunde, rief ich, bessen Blut noch immer in hohen Wogen ging. Herr von Zehren zuckte die Achseln und sagte: Da hat sie nicht mehr allzu weit, gönnen wir ihr doch die paar Schritte! Kurz, Georg, die Parole heißt: es bleibt Alles beim Alten! und was die Leute betrifft: es sind keine Bienen an Arbeitsamkeit, aber das haben sie mit den Bienen gemein, daß sie leicht stechen, wenn sie gereizt werden. Seien Sie deshalb in Zukunft ein wenig vorsichtiger als vorhin!

Er hatte das lächelnd gesagt, aber ich hörte sehr wohl heraus, daß es ihm mit dem, was er sagte, volltommener Ernst sei, und ich also das Paradies, mit dessen Plan ich mich trug, ungeschaffen lassen müsse. Ein Paradies, in welchem jene banditenmäßigen Strolche ungestraft herumlungern konnten, war ein zu greller Widerspruch, als daß er selbst meinen unersahrenen Augen nicht hätte einseuchten sollen.

Ich tann nicht fagen, daß es mir fehr schmerzlich gewesen wäre, auf meine Schöpferrolle zu verzichten. Hatte ich mich boch hauptsächlich in dieselbe hinein geträumt, weil ich hoffte, so die Schuld ber Dantbarkeit gegen meinen Wirth abtragen zu können. Wenn er in dieser Münze nicht bezahlt fein wollte,

so war dies schließlich nicht mir anzurechnen, und wenn er mir tagtäglich wiederholte, daß er von mir nichts weiter wolle, als mich selbst, daß meine Gesellschaft ihm über Alles angenchm sei, — wie hätte ich Bersicherungen, die mir so schmeichelhaft waren, nicht glauben, wie hätte ich den Lockungen eines Lebens, das meinen Neigungen so vollkommen entsprach, widerstehen können?

Fischefangen und Bogelftellen! - es fnupft fich eine ominoje Warnung baran, beren Richtigfeit zu erproben ich fpater perameifelt ernfte Beranlassung und bedenklich viel Zeit haben follte; aber noch beute mag ich ben Zauber nicht schelten, der auf jenen vom Sprichwort gezeichneten Beschäftigungen liegt. Man tann die Fische nicht fangen, ohne dabei in die Wellen zu bliden. und ben Bogeln nicht nachstellen, ohne in ben himmel zu fpaben, und die manbernden Wellen und die giehenden Wolfen - bie haben's uns angethan, die hatten mir's angethan, von frühester Jugend an! Wie oft hatte ich als Rnabe einen Umweg aus ber Schule gemacht, um ein halbes Stündchen am Bafen auf ber äukersten Spite ber Mole mit ber Mappe unter bem Arm au siten und mich einlullen zu laffen von bem leifen Blatichern zu meinen Fugen! wie oft am Fenfter in meinem Dachftubchen und über die leidigen Bücher meg in den blauen Aether gestarrt, wo vielleicht des Nachbars weiße Tauben ihre himmlischen Rreise zogen! Und immer hatte ich mich gesehnt, mich nur einmal so recht fatt boren zu konnen am Wellenrauschen, nur einmal fo recht fatt feben zu tonnen am Wolkenziehen! Dann mar mobl. als ich alter murbe und ben Rreis meiner Streifereien meiter ausbehnen tonnte, manche gludliche Stunde für mich gefommen: manche Ruberfahrt, manches wilbe Spiel in bem benachbarten Balb, manche ungeschickte Jagb auf Stranbvogel mit einem von Binnom's verrofteten Gemehren - aber es maren boch immer nur Stunden gemefen, die der übermuthigen Rraft des Rnabenjunglings bei weitem nicht genügten, und die noch bagu mit fo viel Stuben- und Schularreft, fo viel Sorge, Noth, Merger, Rorn erfauft merben mußten!

Run hatte ich — zum ersten Male im Leben — vollauf,

wonach ich mich, fo lange ich lebte, gefehnt: Balb und Biefe, die Felder und den Strand, ein unermegliches Terrain, und Beit, in diesem Revier herumguschweifen, vom ersten Morgenftrabl bis zum Abendroth, in die Racht hinein - unermegliche Beit, und einen Gefährten bazu, wie ihn fich ein Jungling, ber ben Chrgeig hatte, es in ben bewußten brotlofen, verderblichen Runften möglichst weit zu bringen, nicht paffenber munichen fonnte. Des "Wilben" Auge und Sand waren vielleicht nicht mehr fo ficher, wie fie es bor gebn, zwanzig Jahren gemesen, bennoch war er noch immer ein trefflicher Schut und ein Meister in Allem, mas die Jagerei betraf. Niemand mußte beffer als er. wo man das Wild zu suchen habe, Niemand hatte fo gut breffirte hunde und mußte fie fo gut zu führen, niemand die Bufalligfeiten ber Jagb fo geschickt auszubeuten; Niemand, por Allem, mar ein befferer Ramerab. Wenn fein Feuereifer mabrend ber Jago Alle mit fich fortriß, fo tonnte feiner bas far niente bes Rendezvous am fühlen Balbesfaume ober in bem bunnen Schatten von ein paar Baumen am Rande eines Grabens mitten in ben Felbern fo behaglich austoften, und die mude Gefellschaft mit allerlei Scherz und Spott und meisterhaft erzählten Beschichten föstlicher unterhalten. Um liebenswürdigften freilich erschien er mir immer, so oft ich mit ibm allein burch bas Revier schweifte. Wenn er auf ben größeren Jagben fein berrichfüchtiges Wefen weder verleugnen tonnte noch wollte, und ibn Die größeren Erfolge eines Unbern mit einem Reid erfüllten, ber fich in bittern Sarfasmen Luft machte, fo mar von bem Allen in meiner Gesellschaft feine Spur. Er lehrte mich alle Runftgriffe und Austunftsmittel, an benen er jo reich mar, und war entzudt, als er an mir einen fo gelehrigen Schuler fanb, ja lachte jedesmal berglich, wenn ich mir erlaubte, ihm ein Suhn wegzuschießen, auf bas er für fich gerechnet hatte.

Und dann sein Geplauder, dem ich mit immer neuem Entzücken zuhörte! Es war die seltsamste Mischung von föstlich erzählten Anekdoten aus seinem abentenerreichen Leben und beißender Satire gegen die Menschheit, besonders gegen die schönere Häfte berselben. Die Frauen hatten im Leben des

Wilben eine große und verhängnifvolle Rolle gespielt. Wie fo viele Menschen von beftigen Leibenschaften und glübender Sinnlichkeit, batte er wohl nie nach mahrer Liebe gesucht und machte iett ben Frauen ein Berbrechen baraus, bag er biefelbe nie gefunden; auch bei jenem ungludlichen Mabchen nicht, bas er unter fo ichauerlichen Umftanben aus feiner Beimath entführte. und das ihm nichts mitbrachte als ben Fluch feiner Eltern, eine nur zu schnell verblithende Schonheit und einen ganglich ungebilbeten, vielleicht bilbungsunfähigen, bigotten Geift, ber ben Reim des Wahnfinns ichon in fich trug. Dag er, ber bamals bereits Bierzigjährige, ber viel Umgetriebene, viel Erfahrene, fich einzig und allein die Schuld zuzumeffen hatte, fich alles Unheil und Unglud, welches aus einer fo frevelhaften, finnlofen Berbindung hervorgegangen mar, felbft zuschreiben mußte bas einzusehen, anzuerkennen, fiel ihm aber natürlich nicht ein. Er mar ber Mann, an bem viel mehr gefündigt mar, als er fündigte; er mar bas Opfer feiner Großmuth; er mar um fein Lebensallid betrogen worben! Wie hatte ein Dann hauslich fein konnen, ber fich nicht wohl gefühlt hatte in seinem Saufe? fich an Rube gewöhnen konnen an ber Seite einer Frau, Die ber Fremahn und der Aberglaube Tag und Nacht ruhelos umgetrieben? - Ra, ja, mein lieber Georg, ich habe mich mit großen Blanen getragen, nachdem ich größere ad acta gelegt; ich wollte bas noch aus ber Frangofenzeit vermuftete Schloß wieber berrichten in seinem altem Glang, ich wollte alle Guter wieder erwerben, die einft den Behrens gehört - aber es follte nicht fein, follte nicht fein in ben Jahren, als ich noch frisch und hoffnungereich mar, und Sie wollen mich alten verwilberten Menschen jest zum sparsamen Sauswirth betehren - Sie junger hoffnungsgrüner Springinsfeld? Da fpringt er bin in's Feld! Das tommt vom Schwäten. Rein, ichießen Sie nicht mehr; es ift zu weit. Sierher Diana, altes Madchen! Du wirft boch nicht in beinen ehrbaren Jahren fo leichtfinnig fein; schäme bich! Ja, mas ich fagen wollte, Georg, buten Gie fich por ben Weibern! fie find mein Unglud gewesen, fie find aller Menschen Unglud. Rehmen Sie meine Brüber! Da ift ber Steuerrath,

ben Sie kennen! Der Mensch mar bagu prabestinirt, eine gute Carrière zu machen, benn er ift in die glangenben Dinge biefer Welt verliebt, wie eine diebische Elfter, babei schlau wie ein Ruchs, glatt wie ein Mal, und, als ein Mensch ohne Leidenschaften, anspruchslos für feine Berfon, also billig zu erhalten. Er mußte, wenn er burchaus heirathen wollte, zu einer Beit, mo er noch feine Unsprüche machen fonnte, ein einfaches Madchen beirathen, bas fich mit ihm burchbrudte. Statt beffen läßt fich ber pfenniglofe Referendar von einer Baronek Rippenreiter einfangen, ber altesten von zwei gurudgebliebenen Tochtern eines ich glaube vom Könige von Schweden baronifirten Armeelieferanten, welcher bas Bermogen, um beffentwillen er gegbelt war, bis auf ben letten Beller wieder verspeculirt und fich schließlich eine Rugel burch ben Ropf gejagt hatte. Nun hat er bas Elend. Gine Baroneg Rippenreiter will nicht umsonft ihre Briefe mit einem zwanzig Jahre alten Wappen flegeln und ben reichsten Mann ber Broving jum Schwager haben. Sat es ein jo becibirter Blebeier zu folchem Anfeben und bis zum Commerzienrath bringen tonnen, muß ihr Mann, ber aus ber alteften Familie ber Proving ftammt, minbeftens als Minifter Nun mare vielleicht bas geschmeidige anspruchslofe Füchslein in ben Suhnerstall gelangt, bas Füchslein aber, bas fich in einen bor Sunger und Schulden heulenden, ftelleniaaerischen Wolf verwandeln muß, wird mit Stockschlägen, Steinmurfen und Fuftritten abgewiesen. Nachstens wird man ibn penfioniren, um ihn nur ein für alle mal los zu fein. -Da ift mein jungfter Bruber Ernft. Das ift ein Genie, alfo, wie alle mahren Genies: bescheiben, großmuthig à la Don Duirote, voll philantropischer Schrullen, maklos unprattifc und findifch bulflos. Er mußte eine resolute Frau haben, bie Ordnung in seine geniale Confusion brachte und ben Chrgeis hatte, aus ihm etwas Rechtes zu machen. Satte er boch bas Beug bagu; es brauchte ja nur zugeschnitten zu werben! Bas thut er? Er verliebt fich als Premierlieutenant von zwanzia Jahren, benn er hatte fich, als ein halber Rnabe fast, in den Freiheitefriegen brillant geschlagen, tam mit Orden bededt gurud.

man war auf ihn aufmerkfam geworden, und eine große Lauf= bahn ftand ihm offen - mas wollte ich fagen? ja, er verliebt fich in eine Baife, die Tochter, glaube ich, eines Malers ober bergleichen, ber als Freiwilliger in seinem Bataillon ben Felbaug mitgemacht und sterbend fie ihm auf seine gutmuthige Seele gebunden hatte; er beirathet fie - und abien Generalftab. Avancement! Man giebt bem Berrn Lieutenant, ber burchaus eine Mesalliance eingeben will, ben Abschied mit bem Titel eines Sauptmanns, macht ibn zum Gefängnigbirector, und ba fitt er nun feit fünfundzwanzig Nahren in Dingsba mit einer balb blinden Frau, einer Schaar von Kindern, vor der Zeit alt und grau, ein jämmerlicher Invalide; - und bas Alles einem fleinen dummen Banschen zu Liebe, dem jeder beliebige Gevatter Schneider ober Sandichuhmacher eben auch recht gewesen mare. D bie Weiber, Die Weiber! Lieber Georg, huten Gie fich por ben Beibern!

Hatte der Wilde, wenn er solche Reden gegen mich führte, dabei eine bestimmte Absicht? Ich glaube nicht. Ich war jest so viel mit ihm zusammen, wir brachen oft so früh auf, waren des Mittags so selten zu Hause, kehrten in der Nacht meistens so spät heim — ich sah infolge bessen Konstanze so wenig und sast sein seiner Gegenwart, wo ich mich durch die beständigen Veindseligkeiten zwischen Bater und Tochter so eingeschüchtert und befangen fühlte, daß ich die Augen kaum zu dem schönen Mädchen aufzuschlagen wagte — er konnte unmöglich wissen, wie sehr ich daß schöne Mädchen bewunderte, wie ich es mit jedem Male reizender fand, wie mein Herz klopste, so oft ich auch nur daß Rauschen ihres Kleides hörte.

Und dann war noch ein anderer Grund, der ihn nach dieser Seite hin sicher machte. So gern er mich in seiner Weise hatte, mit welcher aufrichtigen Bewunderung ihn meine Gelehrigkeit in Allem, was sich auf den Sport bezog, erfüllte, und meine ungewöhnliche Körperkraft, die ich vor ihm zu entfalten liebte — er betrachtete mich doch wohl kaum als ein Wesen seiner Art. Berarmt, wie er war, seit vielen Jahren eine problematische Existenz führend, konnte er doch nicht vergessen und vergaß es

nie, daß er von einem uralt abeligen Geschlecht abstammte, welches die Obmacht über die Insel hatte, als von den Fürsten pon Brora-Wief noch nicht die Rebe mar, und die später machtige Sanfestadt Ufelin, meine Baterftadt, noch aus Fischerhütten bestand. Ich bin überzeugt, daß er - wie ein bepossebirter Ronig - innerlich nie auf die Dacht und ben Reichthum, ben feine Uhnen einft befeffen, verzichtet batte, dag ber Fürft von Brora-Wiet, die Herren von Trantow und Granow und ein paar Dutend andere abelige und unabelige herren, die ringsumber auf Gutern fagen, Die früher ben Behren's gebort, in ben sogenannten Befit dieser Guter nur burch, ich weiß nicht welche tolpelhafte Laune bes Zufalls, jebenfalls auf teinen Rechtstitel bin, ben er anerkannte, gekommen maren, und bag er, mo er auch jagte, auf feinen Jagbgrunden jagte. Diefer muftifche Cultus einer Berrlichkeit, Die nicht mehr vorhanden mar, Die fich sogar in ihr Gegentheil verwandelt hatte, als beren Träger er fich aber betrachtete, gab feinen Augen den ftolzen Blick, feinem Wesen die Anmuth, seiner Sprache die Berbindlichkeit, wie man es mohl bei regierenden Fürsten findet, beren politische Dhnmacht so groß und beren Legitimität so unanfechtbar ift, daß fie es fich erlauben burfen, vollfommen liebensmurbig zu fein.

herr von Zehren schwarmte für bas Erstgeburtsrecht und fand es unverantwortlich, daß jüngere Brüder den Abel, den sie nicht zu repräsentiren im Stande seien, weiter sühren dürsten. — Ich habe nichts gegen einen Steuerrath, selbst nichts gegen einen Befängnißdirector, sagte er; nur müssen die Leute Müller oder Schultze und nicht Zehren heißen. — Gegen den Hof-, Beamtensund Militäradel hegte er die tiesste Berachtung — das seien alles nur Bedienten mit und ohne Livree; auch unterschied er scharf zwischen dem alten und echten und dem neugebackenen Abel, zu welchem erstern beispielsweise die Trantows gehörten, die ihren Stammbaum in ununterbrochener Folge bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zurücksühren könnten, während Herr von Granow einen Schäfer zum Urgroßvater, einen kleinen Bächter zum Großvater und einen Gutsbesitzer, der sich habe adeln lassen, zum Bater habe. — Und der Mensch tund

manchmal, als ob er meinesgleichen mare! Die Ehre, fein ichnobes Gelb an mich verlieren zu burfen, icheint ihm in feinen albernen Ropf gestiegen zu sein; ich glaube, nachstens wird er tommen und fragen, ob ich nicht ber Schwiegervater eines Schäferjungen werben wolle. Nun, Gott fei Dant, in ber Begiehung wenigstens tann ich mich auf Ronftange verlaffen; fie murbe lieber in's Baffer fpringen, als folden tleinen aufgeblafenen Mold beirathen. — Dag fie gegen ben armen Sans fo fprobe thut, ift freilich bumm. Trantow ift immer noch ein erträgliches pis-aller. Sans von Trantow barf fich unter einen Glastaften feten, und Niemand wird einen Tadel an ihm finden. Sie lachen, Sie Grunfpecht! Sie meinen, er habe bas Bulver nicht erfunden, und wenn er es noch lange fo forttreibe, werde er sich sein bischen Berftand vollends weggetrunten baben? Bab! Das Erstere qualificirt ihn nur zu einem guten Chemann, und mas bas Lettere betrifft, fo weiß ich mit Bestimmtheit: es ift die pure Bergweiflung, die ibn mit seinen ftarren Augen fo tief in's Glas feben lägt. Der arme Teufel! er thut einem mahrlich von Bergen leid, aber bas thut einem schließlich Jeder, ber fich mit ben Weibern einläßt. Buten Gie fich vor ben Weibern, Georg, huten Sie fich por ben Beibern!

Konnte der Mann, der solche Gesinnungen hatte, und der mit mir so sprach, eine Ahnung von meinen Empsindungen haben? Unmöglich! Ich war ihm ein junger Mensch, der ihm über den Weg gesausen, den er aus langer Weise angerusen hatte, und den er nun so weiter neben sich hersausen sieß und mit dem er sich unterhielt, weil er nicht gern allein war und weil er zu plaudern liebte. Und durfte ich mich denn beklagen? durfte ich größere Ansprüche machen? War ich etwas Anderes und wollte ich etwas Anderes sein als Einer in meines Ritters Gesolge, wenn ich auch zur Zeit der Einzige war? und der sich ernichts mehr betrübte als darüber, daß er nicht auch zu gleicher Zeit seines Ritters schönem Töchtersein dieselben ehrsfurchtsvollen Knappendienste aus treuer Seele weihen durfte!

## Behntes Capitel.

Seit jenem unvergeffenen Bange an ihrer Seite burch ben Wald nach der Strandruine war ich nicht wieder längere Zeit mit Konstanze allein gewesen. Ich hatte sie nur bes Mittags und, wenn wir von der Jagd gurudgetommen waren, an der Abendtafel gesprochen, bas beißt in Gegenwart ihres Baters und meistens auch der Herren von Trantow und von Granow, unfern Jagd- und Spielgesellen. Sie hatte bann immer taum Die schönen Augen von dem unberührten Teller erhoben, mabrend Sans von Trantow fie in alter Beise anstarrte, ber fleine von Granow fich durch ihre falte Schweigsamfeit in feinem Redeflug nicht ftoren ließ und herr von Behren, ber in Gegenwart feiner Tochter immer fonderbar gereigt mar, mehr als einen feiner icharf gefiederten fartaftischen Pfeile auf fie abichog. Für mich waren bas immer febr trube, bittere Stunden, um fo bitterer, als ich mich bei all meiner Opferwilligkeit und hilfsbereitschaft fo hilflos fühlte und, mas bas Schlimmfte mar, zu bemerten glaubte, daß fie mich von ber Abneigung, welche fie offenbar gegen die Freunde ihres Baters begte, nicht mehr ausichlog. Nicht mehr! benn in ben erften Tagen mar es anders gemefen. In ben ersten Tagen hatte fie ftets für mich einen ichnellen freundlichen Blid, ein gelegentlich gefluftertes Wort, einen berglichen, wenn auch flüchtigen Druck ber Sand gehabt. Das war jest Alles vorbei. Sie sprach nicht mehr mit mir, fie fah mich nicht mehr an, ober, wenn es ja geschah, mit einer Miene, die halb zornig und halb verächtlich war und mir jebesmal in's Herz schnitt. Und wenn ich wirklich turzsichtig genug gemefen mare, mich über bie Bebeutung biefer Blide zu täuschen, so sollte balb ein Wort ber alten Bahlen ben letten Zweifel

nach biefer Geite gerftoren.

Ich war nämlich auf den Einfall gekommen, mir statt des Zimmers in der Front des Schlosses, welches ich während der ersten Tage bewohnt hatte, eines der vielen leerstehenden nach dem Barke zu erbitten, in welches ich nach und nach von dem mancherlei, zum Theil noch immer kostbaren Geräth, das in den verwüsseten Räumen des oberen Stockes herumlag und herumsstand, ein seltsames Ameublement zusammentrug.

Herr von Zehren hatte sehr gelacht, als er mich eines Tages zum Effen holen wollte, dessen Stunde ich in meinem Gifer verssäumt, und mich in voller Arbeit fand, meine wurmstichigen und

pergilbten Schäte zu arrangiren.

Buntichedig genug fieht es allerdings aus, rief er, aber für einen Alterthümler ware bas Gerumpel vielleicht nicht ohne Intereffe; mahrhaftig, es ift wie ein Capitel aus einem Scott'ichen Roman! Da, in dem Lehnstuhl konnte Mr. Dryasduft felbst gefeffen haben; ben muffen Gie hierher ftellen, wenn ber Rerl nicht umpurzelt, sobald Sie ihn von der Wand nehmen. So, noch etwas weiter an's Fenfter! Ift das nicht ein Brachtmöbel? Es ftammt aus meines Urgroßvaters Malte Zeit. Er war Ge= fandter am Sofe August bes Starten - ber einzige, meines Wiffens, ber, als Erftgeborner, je im Staatsbienst gestanden hat. Er brachte von Dresben die ichonen Bafen mit, von benen bort noch eine Scherbe fteht, und eine ausgesprochene Borliebe für Mohren, Bapageien und Frauenzimmer. Doch de mortuis —! Bahrhaftig, es fitt fich noch immer gut in bem alten Ungethum und welch herrlicher Blid gerade von dieser Stelle aus in den Park! Ich werde Sie oft besuchen. Das ift ja wirklich gang darmant!

In der That kam er in den folgenden Tagen, wo ein strömender Regen uns in dem Hause festhielt, ein paar mal, seine Cigarre zu rauchen und mit mir zu plaudern; aber als das Wetter sich wieder aufklärte, dachte er nicht mehr daran und ich hütete mich wohl, ihn wieder an mein Museum zu erinnern. Hatte ich es doch nur eingerichtet, um Konstanze näher zu sein

und den Park beobachten zu können, in dessen verwilderten Wegen sie so gerne umherschweiste. Auch ein Stüd von der Terrasse, die sich vor ihrem Fenster hinzog, konnte ich sehen, leider nur den äußersten Rand, da der Andau, in welchem sie wohnte, sast um die Breite der Terrasse hinter dem Hauptgebäude zurücklag. Aber es war doch immer etwas: das schwache Licht, das des Abends auf der Balustrade lag, kam aus ihrem Zimmer, und ein oder das anderemal sah ich die undeutlichen Umrisse ihrer Gestalt, wie sie auf der Terrasse hin und wieder ging, oder, sich auf das Steingeländer stützend, in den Park hinaussah, über welchen die Nacht ihren dunklen Schleier breitete. Und wenn ich sie nicht sah, hörte ich doch ihr Spiel und ihre Lieder, unter denen mir keines lieder war als jenes, welches ich an dem ersten Abende gehört und von dem ich jest jedes Wort kannte:

Am Tage die Sonne, Wohl hat fie mich gerne, Ich aber, ich liebe Die nächtigen Sterne.

Ach, ich mußte sie auch wohl sehr lieben, die nächtigen Sterne, benn oft und oft, wenn der matte Schein von der Balustrade längst verschwunden und der Gesang, der mich entzückte, längst verklungen war, saß ich noch immer in dem offenen Fenster, blickte zu den Sternen hinauf, die oben im stillen Glanze einer Septembernacht funkelten, und lauschte auf die feierliche Musik des Windes in den uralten Wirseln des Barks.

Indessen, dieses holde Glud, das mir wohl nur junge Herzen, oder solche, die sich jung erhalten haben, nachstühlen können, sollte, wie gesagt, nur von kurzer Dauer sein. Der jähe Wechsel, welcher in Konstanzens Betragen gegen mich stattgefunden hatte, riß mich aus allen meinen Himmeln, und ich zermarterte mein armes Gehirn, den Grund aussindig zu machen, der mir die Ungnade der Herrin zugezogen haben könnte. Aber wie ich auch sann und sann, ich sand ihn nicht, und so beschloß ich endlich — trosbem mein Herz mich davor warnte — mich an "Pahlen" zu wenden, die, wenn irgend Jemand, im Stande

sein mußte, mir bas Rathsel zu lösen, welches so schwer auf meinem thörichten jungen Herzen lastete.

Die häfliche Alte war neuerdings etwas zutraulicher ge-3th hatte bald herausgebracht, daß fie unendlich gelbgierig mar, und es nicht verschmäht, ihr unter biefem und jenem Borwand einen ober ein paar von den Thalern, die ich gewonnen — natürlich hatte ich auch ben Borfat, nicht wieder spielen zu wollen, bald genug aufgegeben — in die braunen, rungeligen Banbe gleiten zu laffen. Der Silberregen hatte ihr starres Herz erweicht; fie brummte und knurrte nicht mehr, wenn ich mir erlaubte, sie anzureden, und brachte mir ein paarmal fogar felbft ben Raffee auf's Bimmer. Mis ich meinte, bag bie Bahmung hinreichend vorgeschritten mar, magte ich, worauf es mir allein antam, fie nach ihrer jungen Herrin zu fragen. Sie warf mir einen ihrer argwöhnischen Blide zu und verzog endlich, nachbem ich schüchtern bie Frage wiederholt, ihr altes haßliches Geficht zu einem widerwärtigen Grinfen, über beffen Meinung ich vollständig im Dunkeln geblieben sein murbe, wenn fie nicht die Zuvorkommenheit gehabt hatte, es mir alsbalb in Worte zu überseten. Mit Sped fangt man Maufe, junger Berr, aber bas laffen Sie fich nur vergeben, die alte Bablen ift Ihnen zu ichlau.

Bas follte ich mir vergeben laffen?

Ich fragte, ba ich nicht im Stande war, eine zutreffende Antwort zu finden, die Alte am nächsten Tage.

Thuen Sie doch nur nicht, als ob Sie es nicht wüßten, erwiderte Sie mit einer Art von Respect, welchen ihr meine unschuldige Miene, in der sie natürlich einen Triumph der Berstellungskunst sah, eingeslößt hatte; für die paar Thaler verrathe ich mein gnädiges Fräusein nicht. Es hat mir schon leid genug gethan, daß ich Ihnen diese Stude habe einräumen helsen, und sie hat sich bitter genug darüber beklagt.

Aber; mein Gott, rief ich, ich will ja gern wieder in mein früheres Zimmer ziehen, wenn es das Fräulein wünscht. Freilich, ich hatte es nicht gedacht, daß es ihr so unangenehm sein

Spielhagen, hammer und Ambog. I.

würde, wenn ich fie fo boch ein ober bas andere mal mehr zu feben bekomme. Ich hatte es nicht gebacht.

Und weiter hatten Sie nichts gewollt? fagte bie Alte.

Ich antwortete nicht; in meiner Berzweiflung, bas angebetete Mädchen, Gott weiß wie sehr gegen meinen Willen! gestränkt zu haben, und boch auch wieder froh, endlich zu wissen, wodurch ich sie gekränkt hatte, lief ich wie ein junger Thor, der ich war, in dem großen Zimmer auf und ab und rief:

Ich will heute noch aus diesem Zimmer fort; ich will hier teine Racht mehr schlafen; sagen Sie Ihrem Fräulein das, und sagen Sie ihr, ich würde in dieser Stunde ganz von hier gehen, nur daß ich nicht weiß, was ich Herrn von Zehren sagen soll.

Und ich warf mich, auf die Gefahr, mit bem wurmstichigen Möbel zusammenzubrechen, in ben großen Lehnstuhl und starrte

verzweiflungsvoll vor mich hin.

Der Ton meiner Stimme, der Ausdruck meiner Miene, meine Worte selbst mochten die Alte von meiner Aufrichtigkeit überzeugt haben.

Ja, ja, sagte sie, was wollten Sie ihm auch sagen? Er würde Sie gemiß nicht fortlassen, obgleich ich nicht weiß, was er eigentlich mit Ihnen vorhat. Bleiben Sie nur hier; ich werbe

mit meinem gnäbigen Fraulein fprechen.

Thun Sie das, liebste, beste Frau Pahlen, rief ich aufspringend und die Alte bei einer ihrer knöchernen Hände ergreisend. Sprechen Sie mit ihr, sagen Sie ihr — ich wurde roth, ich stammelte ich weiß nicht welche Albernheiten, und besschwor die Alte, nur noch einmal mit ihrer jungen Herrin zu sprechen.

Die Alte, die mich immerfort mit einem sonderbaren, stechenden Blid beobachtet hatte, blieb ein paar Momente nachdenklich, bann sagte sie kurz, sie wolle sehen, was sich thun laffe,

und ging.

Ich blieb in der größten Berwirrung. Die Gewißheit, daß bie abschenliche Alte mein Geheimniß durchschaut habe, war mir sehr peinlich; dann aber tröstete ich mich mit dem Gedanken, daß, wenn sie wirklich, woran ich nicht zweiseln konnte, die Ber-

traute Konstanzens war, ich mich gewiß nicht schämen dürse, sie auch zu meiner Bertrauten gemacht zu haben; und schließlich, geschehen war nun einmal geschehen, und wenn Konstanze erst erfahren haben würde — ja, was ersahren haben würde? daß ich bereit sei, Alles für sie zu thun und zu leiden, so würde sie mir gewiß verzeihen, was ich gethan? Ja, mein Gott, was hatte ich denn gethan? Wie mochte sie, die mir in den ersten Tagen so freundlich entgegengekommen war, die mich im Scherz, der ganz wie Ernst aussah, zu ihrem Dienste erkoren, — wie mochte sie durch etwas beseidigt sein, worin sie doch im schlimmsten Falle nur ein Zeichen meiner Liebe, meiner Bewunderung erblicken konnte?

So verichlangen sich unter meinen ungesibten handen bie Fäben meiner Herzensangelegenheit immer mehr zu einem unentwirrbaren Knäuel, und mit dem heftigsten herzklopfen betrat ich eine Stunde später das Speisezimmer, wo heute außer unsern gewöhnlichen Gästen noch drei oder vier andere sich eingefunden hatten. Man wartete nur auf das Erscheinen des Fräuleins, um sich zu Tische zu setzen. Nach Tische sollte noch eine kleine Jagd gemacht werden.

Konftanze stellte wie gewöhnlich die Ungeduld ihres Baters

auf eine harte Brobe. Endlich erschien fle.

Ich weiß nicht, durch welchen Zufall ich, der ich sonst stets, wenn Gäste da waren, meinen Plat an dem untersten Ende des Tisches hatte, diesmal neben ihr zu sitzen kam. Gewiß hatte ich das nicht beabsichtigt; ich würde mich in der Stimmung, in welcher ich war, lieber jeder Gefahr ausgesetzt haben, als daß ich mich freiwillig in die unmittelbare Nähe meiner schönen Feindin begeben hätte. Auch wagte ich kaum die Augen aufzuschlagen, während mir das Herz in der Brust hämmerte und ich in grenzenloser Berwirrung meinen Teller mit Speisen füllte, trotzem ich an jedem Bissen zu erstiden fürchtete. Wie freudig war ich deshalb erschrocken, als Konstanze, nachdem sie ein paar Minuten in gewohnter Weise still da gesessen, mich plöglich mit leiser freundlicher Stimme fragte, ob ich wohl Zeit hätte, auch ihr ein Glas Wein einzuschänken. — Warum haben Sie es mir

nicht gefagt, meine Gnäbigste? rief herr von Granow, ber an ibrer andern Seite faß. - Ich bin gern auf meine eigene Weise bedient, erwiderte Ronftange, indem fie bem fleinen Berrn beinabe ben Ruden manbte und mit mir ju fprechen fortfuhr. 3ch antwortete, so gut ich vermochte, und weil fie fortwährend leife fprach, that ich es auch und beugte mich zu ihr, um beffer boren zu konnen; und weil ich ihr babei in die dunkeln Augen feben mußte, vergaß ich, mas fie gefragt hatte, ober antwortete vertehrt, und darüber lachte fie, und weil ich fie lachen fab, lachte ich auch, und bas MUes zusammen gab die reigenofte fleine vertrauliche Conversation, obgleich mir über die gleichgiltigsten Dinge von ber Welt sprachen. Alles Andere und alle Andern maren für mich verschwunden. Nur einmal fab ich, baf Bans von Trantom, ber uns gegenüber faß, mich mit weit aufgeriffenen Mugen anstarrte, aber ich achtete nicht barauf; bes guten Bans Augen pflegten biefen Ausbrud zu haben.

Dann hob — viel zu balb für mich — Herr von Zehren bie Tafel auf. Bor bem Hause harrten barfüßige, barhäuptige Jungen mit Kiepen auf ben Rücken; die Hunde bellten und sprangen an den Jägern empor, die an ihrem Jagdzeug nestelten und die Gewehre luden; Konstanze war, was sie nie zuvor gethan, mit herausgetreten und rief mir zu, als wir im Begriffe waren, fortzugehen: Ich darf Ihnen nicht Glück wünschen und Unglück mag ich Ihnen nicht wünschen. Dann winkte sie mir freundlich mit der Hand, nachdem sie ein Compliment gemacht, in welches sich die Andern theilen mochten, und trat in das Haus.

Wohin gehen wir heute? fragte ich herrn von Behren, indem ich an seine Seite kam.

Es ift fiber Tifch lange genug barüber gerebet worden;

Sie icheinen fehr gerftreut gewesen zu fein.

Es war das erste Mal, daß er in einem unfreundlichen Ton zu mir gesprochen hatte; meine Miene mochte wohl die Bestürzung, die ich darüber empfand, ausdrücken, denn er sagte alsbald: Nun, es war nicht so bös gemeint, und Sie können ja auch im Grunde nichts dafür.

Wir waren an ein Stoppelfelb gekommen und bie Jagb

nahm ihren Anfang. Herr von Behren hatte mich auf ben linken Flügel postirt, mabrend er felbft auf ben rechten ging; so war ich von ihm getrennt und tam auch mahrend ber Dauer . ber Jagb nicht wieber an seine Seite. Auch bas war noch nie geschehen; er hatte mich fonft immer bei sich behalten und seine Freude daran gehabt, wenn wir Beide mehr fchoffen, als manchmal die Uebrigen zusammen. Heute schof ich schlecht genug; Die Glüdseligteit, welche Konftanze mir burch ihre unerwartete Sute bereitet batte, war mir burch herrn von Behren's Unfreundlichkeit bitter vergällt worden. Ich grübelte, mahrend bie Sühner, Die mein Caro aufstieß — Herr von Behren hatte mir einen seiner besten Sunde geschenkt - von mir unbeschäbigt bavon schwirrten, über bas unfelige Berhältnig zwischen Bater und Tochter, und bak ich meine Liebe zu jener nicht zeigen konnte. ohne diefen zu erzurnen, und umgefehrt, und mas babei aus meinem Lieblingsvorfat, Bater und Tochter miteinander zu verföhnen, werden folle.

In diese traurigen Betrachtungen war ich ganz versunken, als sich Herr von Granow zu mir gesellte. Es dämmerte bereits, die eigentliche Jagd war vorüber; nur dann und wann ertönte noch auf der weiten, hier und da mit Büschen besetzen Haide der burch die Entsernung gedämpste Knall eines Gewehres; man hielt keine Ordnung mehr, und es dauerte nicht lange, als ich mit dem kleinen Manne, nachdem wir eine Hügelwelle übersstiegen, mich allein befand.

Was haben Sie mit dem Alten gehabt, fragte Herr von Granow, indem er sein Gewehr über die Schulter hing und ganz nabe an meine Seite kam.

Bas follte ich gehabt haben? fragte ich zurlid.

Nun, sagte ber Kleine, es war mir so, und nicht blos mir. Die Andern haben es auch bemerkt. Ich kann Sie versichern, daß er über Tisch ein paar mal ein Gesicht machte, als wollte er Sie fressen.

3ch habe ihm nichts zu Leibe gethan, fagte ich.

Glaub's wohl, fuhr der Kleine fort; und heute Nachmittag bat er ja wohl kaum ein Wort mit Ihnen gesprochen.

Ich schwieg, ba ich nicht wußte, was ich sagen follte.

Ja, ja, sagte der Andere — aber laufen Sie doch nicht so, da kann ja kein Mensch mitkommen, und wir haben nichts zu versäumen. Sie sind da in einer schlimmen Lage!

Weshalb? fagte ich.

Wiffen Sie es wirklich nicht?

Rein.

Herr von Granow war von seiner Klugheit so fest übersgengt, daß es ihm gar nicht einsiel, meine Unwissenheit könne möglicherweise nur vorgeschützt sein, um ihn zum Reden zu vers

mögen.

Ja, ja; sagte er, Sie sind noch jung, da hört und sieht man Manches nicht, was unser Einer, der die Welt kennt, schon beim ersten Blid weg hat. Der Alte und das gnädige Fräusein leben wie Hund und Kate; nun wahrhaftig, wenn man es so recht bedenkt, hat Keines große Ursache, das Andere zu lieben. Sie führt ein jämmerliches Leben durch seine Schuld; er möchte sie gern los sein, aber wer soll sie ihm abnehmen? Ich habe mir die Sache nach allen Seiten überlegt, aber es geht nicht, es geht wirklich nicht.

Ich wußte, als ich meinen Begleiter so sprechen hörte, nicht, ob ich ihn zur Strafe für seine Unverschämtheit zu Boben schlagen ober ob ich laut auflachen sollte. Ich blidte ihn von der Seite an; der kleine Mann mit seinen stampfenden Beinchen, das alberne, von der Anstrengung der Jagd hoch geröthete Gessicht mit dem halb offenstehenden Munde — ich mußte lachen, und ich lachte, lachte aus voller Kehle.

Ich weiß nicht, worüber Sie lachen, sagte er mehr verwunbert als ärgerlich. Es kann Ihnen unmöglich die kleine Scene, die sie heute Mittag Ihnen und uns Allen gespielt hat, so zu sagen, zu Kopf gestiegen sein? Und gerade das war es, worüber

ich Sie gern aufflären möchte.

Was meinen Sie? fragte ich.

Meine Lustigkeit war vorbei: ich war plötzlich wieder ganz ernsthaft geworden. Gine Scene, die sie mir gespielt hatte? — Was meinen Sie? fragte ich noch einmal, dringender als zuvor. Herr von Granow, der sich ein paar Schwitte von mir entfernt hatte, stampste wieder heran und sagte in vertraulichem Ton:

Im Grunde kann ich es Ihnen nicht übel nehmen. Lieber Gott, Sie find noch fo jung, und ich weiß manchmal felbft nicht, woran ich mit dem Dabchen bin. Aber soviel ift mir flar: aus purem Schieren Trop gegen ihren Bater - und vielleicht auch ein Bischen aus Berechnung, um fich fostbar zu machen, vielleicht auch, weil fie bentt: es hilft ja boch nichts - aber boch bauptfächlich aus schierem Trot und Gigenfinn, hat fie biefe Bringessinnenmiene angenommen und thut, als ob ich und die Andern für fie nicht auf der Welt seien. Wenn fie nun ploplich mit Ihnen zu totettiren anfängt - in meiner, ich wollte fagen in unser Aller Gegenwart, so hat bas freilich nicht viel auf fich - benn bas ift ja nur so ein kleiner Scherg, ben fie fich mit Ihnen erlaubt, und ber weiter feine Confequenzen hat - aber ärgern muß es ben Alten boch, und hat ihn geargert. Sie haben es, wie gefagt, nicht bemerkt, aber ich fann Gie verfichern: er hat fich auf die Unterlippe gebiffen und fich ben Bart geftrichen, wie er immer nur thut, wenn ihm etwas contre coeur aeht.

Der kleine Mann hatte keine Ahnung, welchen Sturm er in meiner Bruft erregt hatte; er hielt mein Schweigen für Zustimmung und Anerkennung seiner höheren Weisheit und fuhr, glitchlich, über so interessante Dinge sprechen zu können und einen

aufmerkamen Buhörer zu haben, fort:

Lieber Himmel, ich glaube, daß ihm das ganze Benehmen des Fräuleins ein Strich durch die Rechnung ist. Wissen Sie, wie viel ich während der sechs Monate, die ich hier bin, schon an ihn versoren habe? Ueber achthundert Thaler? Und Trantow beinahe das Doppelte, und die Andern klagen auch ihr bitteres Leid. Er hat einen fabelhaften Treffer gehabt; freilich: es geht nicht immer so, aber, wenn er ja einmal verliert, muß man ihm seinen Wein und seinen Cognac abnehmen, und welche Preise er da berechnet, können Sie sich denken. Nun, und etwas will man doch auch für sein gutes Geld haben; einem so schönen

Mäbchen zu Liebe läßt man schon ein paar hundert springen und sieht dem Alten nicht so genau auf die Finger. Und früher ist das auch Alles anders gewesen. Früher hat sie mitgespielt und mit den Herren Sigarren geraucht, und ist mit auf die Jagd gegangen und spazieren geritten — die wildesten Pferde am liebsten. Es soll ein Heidenleben gewesen sein, sagt Splow, und der muß es wissen. Aber seit diesem Sommer, seit der Geschichte mit dem Fürsten . . .

Was ist das für eine Geschichte? fragte ich. Meine ganze Seele war in dem brennenden Berlangen, Alles zu hören, was Herr von Granow zu sagen wußte. Ich hatte keine Empfindung mehr für die Schmähungen, mit denen dieser Mensch meinen gütigen Wirth, das angebetete Mädchen überhäuste, oder, wenn ich sie hatte, so sagte ich mir, daß die Abrechnung erst später exfolgen könne, daß ich vorderhand erst einmal Alles, Alles hören müsse.

Das wissen Sie auch nicht? sagte er eifrig; aber allerdings, wer sollte es Ihnen erzählt haben! Trantow ist so stumm wie ein Fisch, und die Andern wissen nicht, woran sie mit Ihnen sind. Ich halte Sie für einen ehrlichen Kerl und glaube nicht, daß Sie ein Spion sind oder mit dem Alten unter einer Decke steden, — sein Gesicht heute Mittag war zu wunderlich. Nicht wahr, Sie erzählen ihm nicht wieder, was ich hier mit Ihnen spreche?

Nein, nein, fagte ich.

Nun also, die Geschichte ist die. In diesem Sommer war der Alte mit ihr in D.... In einem Bade nimmt man es nicht so genau; man konnte vor aller Welt mit ihm verkehren, wenn man den Muth dazu hatte. Der junge Fürst Prora war auch da; er hatte seinen Aerzten weiß gemacht, er sei krant und müsse Seebäder nehmen, so hatten sie ihn mit seinem Erzieher dahin geschickt. Der alte Fürst war in der Residenz, gerade wie jest wieder, und der junge machte sich die Freiheit gut zu nute. Ich hatte mich eben hier angekauft und mir alsbald einen schändlichen Rheumatismus auf diesen abscheichen Mooren geholt, und so war ich auch auf eine Woche oder so dort und habe etwas

À,

bavon zu sehen bekommen, bas Meiste habe ich mir allerbings erzählen laffen müffen. Es murbe natürlich icharf gefpielt, am icharfften in Brivatgefellichaften; benn im Spielfaal ift nur ein mäßiger Sat erlaubt. Der Gurft mar beständig in bes Alten Gefellicaft, Die Ginen fagten, um zu fpielen, Die Andern, um bem Fraulein ben Sof zu machen; es werben mohl beibe Theile recht gehabt haben. Ich habe fie wenigstens oft genug bes Abends im Bartgarten gufammen figen und fpazieren geben feben, und daß fie es an Aufmunterung nicht bat fehlen laffen, kann ich auch bezeugen. Run hatte ber Alte viel Unglud und foll an den Fürsten zwanzigtausend Thaler verloren haben, die er in zwei Tagen zu gablen hatte. Wo follte er bas Gelb bernehmen? Da, fagen fie, habe er bem Fürsten seine Tochter dafür angeboten, Andere fagen, er habe fünfzigtaufend, noch Andere, er habe hunderttausend geforbert. Run, für Jemand, ber bas Gelb hatte, mar es vielleicht nicht zu viel; leiber aber hatte ber iunge Fürst bas Gelb nicht. Es fehlen noch zwei Jahre, bis er majorenn ift, und bann bekommt er, wenn ber alte Fürft noch lebt, auch erft bas Bermögen seiner verftorbenen Frau Mutter in die Sande, von welchem bann ichmerlich noch viel vorhanden fein wirb. Rurg: ber Sandel jog fich in die Lange und eines schönen Tages tam ber alte Fürst, bem die Sache binterbracht mar, fpornstreichs aus ber Residenz, musch bem Jungen ben Ropf und bot Rehren eine namhafte Summe, wenn er, bis ber junge Fürft verbeiratbet fei. mit Ronftange in's Musland ging. Nun mochte bas Alles fich noch arrangirt haben, - benn im Grunde tam es Behren boch nur barauf an, einen guten Coup gu machen -, wenn ber Fürft und Behren perfonlich aus bem Spiele geblieben maren. Aber Behren, ber, wenn es ihm gerabe einfällt, hochmuthig fein tann, wie ber Satan, bat barauf beftanden, mit dem Fürsten selbst verhandeln zu wollen, und nun mar natürlich ber Scanbal fertig. Es foll eine entfetliche Scene gegeben haben und man hat ben Fürsten für tobt in sein Botel getragen. Was gescheben ift, weiß Niemand. Go viel ift aber gemiß: Die verftorbene Frau Fürstin, Die eine geborene Grafin Sylow war - ich habe die Geldichte von bem jungen Splow.

ber ja mit ber gräflichen Linie verwandt ist —, hat Herrn von Zehren, als er ein junger Mann und mit dem Fürsten zusammen in der Residenz war und die Hosbälle besuchte, geliebt und dem Fürsten nur geheirathet, weil sie mußte. Der Fürst hat es schon damals gewußt oder es nachher ersahren, und sie sollen ja auch schrecklich unglücklich nuteinander gelebt haben. Auf diese alten Geschichten werden sie bei jener Unterredung zu sprechen gestommen sein; ein Wort hat das andere gegeben, wie denn das so zu gehen pslegt, Zehren ist wie rasend, wenn er in Zorn geräth, der Fürst wird auch kein Blatt vor den Mund genommen haben — kurz; die Sache war aus, rund aus. Zehren reiste ab, der Fürst ebensalls ein paar Tage später, mit ein paar blauen Fleden am Halse, die von Zehren's Fingern herrühren sollten.

Und der junge Fürft?

Was fragt ber banach? Dem sind alle hübschen Mädchen gleich; er versteht es, sich das Leben angenehm zu machen; das weiß Gott. Mich soll nur wundern, ob er diesmal fest hält. Er ist nun schon über drei Wochen auf Rossow. Uebrigens würde mir der Ausenthalt in dieser Gegend ein dischen unheimslich sein nach Allem, was vorgefallen. Ich möchte für mein Leben nicht mit Herrn von Zehren zusammentressen, wenn ich wüßte, daß ihn mein Bater tödtlich beleidigt hat.

Wie sieht er aus?

D, er ist ein hübscher Bursch, sehr schlank und elegant und liebenswürdig; ich kann mir schon benken, daß Fräulein von Zehren es ihrem Bater keinen Dank weiß, sie um diese Partie gebracht zu haben; benn ich will zu ihrer Ehre annehmen, daß sie nicht recht weiß, wie es bei dem ganzen Tröbel zugegangen ist. Andere sagen freilich, sie wisse es sehr gut und sei mit dem bewußten Arrangement vollkommen einverstanden gewesen.

Ich hatte dieser Erzählung meines Begleiters mit einer Spannung zugehört, als ob von dem Ausgang mein Leben abhänge. Also der war es! der junge Fürst von Prora, "an den sie die Seele, die arme, verloren!" Jest erinnerte ich mich, wie sie erröthet war, als an jenem ersten Abend Herr von Granow des Fürsten Erwähnung that, und zugleich kam mir die dunkle Gestalt wieder in Erinnerung, welche damals vor mir aus dem Park gestohen war. Hätte ich ihn doch nur in meine Hände bekommen!

Ich stöhnte laut vor Zorn und Schmerz.

Sie sind mübe, sagte der kleine Herr, und dazu haben wir uns, wie ich sehe, gründlich verlaufen. Wir müßten uns jest rechts halten, aber da ist eine gar bose Stelle im Moor, und bei der Dämmerung, fürchte ich, sinden wir uns nicht durch. Lassen Sie uns lieber einen Umweg machen. Weiß der Himmel, wie wenig ihr großen Leute aushalten könnt; da war ein Herr von Westen-Taschen in meinem Regiment, ein Kerl, beinahe noch größer als Sie, nur vielleicht ein bischen schmaler in den Schultern. Westen, sagte ich zu ihm einmal, ich parire mit ihnen, ich laufe . . . . Aber, mein Gott, was ist das?

Es war ein Mann, ber plötlich aus einer Einsenkung des Terrains, in welcher wir ihn bei der tiefen Dämmerung, die über her Haide lag, nicht bemerkt hatten, vielleicht auch nicht hatten bemerken können, ungefähr zwanzig Schritte von uns auftauchte und alsbald wieder verschwand.

Laffen Sie uns naber geben, fagte ich.

Um Gottes willen nicht, flüsterte ber kleine Herr, indem er mich an ber Jagbtasche festhielt.

Dem Manne ift vielleicht ein Unglud paffirt, fagte ich.

Gott bewahre! sagte ber Kleine, aber uns könnte eines passiren, wenn wir ihm nicht aus dem Wege bleiben. Ich bitte Sie, kommen Sie!

Herr von Granow war so bringend und zog mich so eifrig von der Stelle, daß ich ihm den Willen that; aber ich konnte mich nicht enthalten, nach einer kurzen Zeit stehen zu bleiben und mich umzusehen, als hinter uns ein leiser Psiss ertönte. Der Mann schritt über die Haide davon; gleich darauf tauchte an derselben Stelle ein zweiter auf, der dem ersten solgte, dann ein dritter und vierter — ich zählte acht. Sie hatten sämmtlich große Packen auf dem Rücken, gingen aber nichtsbestoweniger sehr schnell und genau Distance haltend. In wenigen Minuten

waren ihre bunkeln Gestalten verschwunden, als hatte sie ber schwarze Moorboben, über ben sie schritten, verschlungen.

Herr von Granow athmete tief auf. — Sehen Sie, sagte er, daß ich recht hatte! Berdammte Kerle, das läuft wie Ratten über Stellen, wo jeder andere ehrliche Christenmensch versinkt. Ich wette, es waren welche von Zehren's Leuten.

Wie meinen Gie? fragte ich.

Nun, mein Gott, fuhr er fort; ein wenig paschen wir bier berum ja Alle, ober gieben wenigstens unfern Bortheil babon. Ich habe mich felbst in ber turgen Beit schon überzeugt, bag es nicht anders geht, und bag einem Die Rerle bas Saus über bem Ropf und ben Sof an allen vier Eden anzünden murben, wollte man nicht burch die Finger feben ober ihnen nicht auf alle Weise Borfcub leiften. Erft vorgestern, als ich an meiner Gartenmauer ftebe, tommt ein Rerl über die Wiese ber und fagt, ich muffe ihn verfteden; ein Bensbarm fei binter ibm ber. Nun, auf Ghre. ich habe ihn in ben Bacofen friechen laffen, weil fein anberer Berfted in ber Nabe mar, und habe felbft eine Schütte Strob por bie Thur geworfen, und als fünf Minuten fpater ber Bensbarm tam, gefagt, ich hatte ben Rerl nach bem Balbe laufen feben. Auf Ehre, ich habe mich geschämt, aber mas foll man thun? Und so wollte ich auch nichts gegen Ihren Alten fagen, wenn er es nur nicht zu toll machte. Er treibt es zu arg, fage ich Ihnen, er treibt es ju arg; es nuß ein schlechtes Ende nehmen: barüber berricht nur Gine Stimme.

Aber, sagte ich, und gab mir die größte Mühe, so ruhig zu sprechen als möglich, ich bin doch nun beinahe schon drei Wochen hier, und auf Ehre — ich hatte diese Redensart jett zu oft geshört, um sie nicht gelegentlich anwenden zu können — es soll noch immer das Geringste geschehen, was den Ruf, in welchen, wie ich zu meinem Schrecken höre, Herr von Zehren selbst bei seinen Freunden steht, irgend bestätigt. Ja, ich will es Ihnen gestehen: mir selbst sind in den ersten Tagen, ich weiß nicht mehr warum, ähnliche Gedanken gekommen; aber ich habe ihm längst in meinem Herzen einen so schändlichen Verdacht abgebeten.

Berbacht, fagte ber Rleine, immer eifriger fprechend und

babei immer kleinere und raschere Schritte machend, wer spricht von Verbacht? Die Sache ist so gewiß wie Amen in der Kirche. Wenn Sie nichts gemerkt haben — was mich übrigens Wunder nimmt, aber Ihr Wort in Ehren! — so kommt das, weil das Wetter noch zu gut war. Uebrigens, so ganz stockt der Handel auch nicht, wie Sie eben selbst gesehen haben. Weiß Gott, es kann Einem ganz wunderlich dabei werden, wenn man bedenkt, daß man so mitten drin sitzt. Und ich habe ihm erst am Donnerstag eine Partie Rothwein und Cognac abnehmen müssen, und Trantow ein paar Tage vorher ebenso viel, und Sylow, der es aber, glaube ich, mit Einem theilt, noch mehr.

Und weshalb follte Herr von Zehren nicht von feinen Bor-

rathen an gute Freunde abgeben? fagte ich hartnädig.

Bon seinen Borräthen? rief Herr von Granow. Ja, ja, es soll vom vorigen Herbst viel übrig geblieben sein; er soll noch so viel in seinen Kellern haben, um die halbe Insel damit versorgen zu können. Das liegt ihm schwer auf der Tasche; denn er muß den Schmugglercapitänen baar zahlen, und der Absak nach Uselin ist, wie ich höre, sehr schlecht gewesen. Man soll dort in jängster Zeit verteufelt schen geworden sein. Seitdem so Biele in das Handwert pfuschen, traut Keiner mehr recht dem Andern. Früher sind es nur, höre ich, ein paar respectable Firmen gewesen. Aber das müssen sie ja Alles viel besser wissen als ich. Ihr Bater ist ja wohl selbst Steuerbeamter?

Ja, sagte ich, und um so mehr mußte ich mich wundern, baß ich herrn von Zehren's Namen unter so manchen andern niemals habe nennen hören, im Falle Ihr Berdacht wirklich be-

grfindet mare.

Aber so sprechen Sie doch nicht immer von Berdacht, schrie der Rleine ganz ärgerlich. Es ift da wie überall: man hängt die kleinen Diebe und läßt die großen laufen. Die Herren vom Amt wissen auch, was sie thun; ein paar Thaler oder Louisd'or zur rechten Zeit halten schon eine Zeit lang vor, und wenn einer gar, wie der Alte, einen Steuerrath zum Bruder hat, wird der Herr Steuerausseher nicht so unhöslich sein, des Herrn Steuerraths Bruder abzusassen. Das ist eine Beleidigung, Herr von Granow, rief ich wüthend; ich habe Ihnen schon gesagt, daß mein eigener Bater Steuerbeamter ist.

Run, nun, sagte Herr von Granow, ich bente, Sie leben mit Ihrem Bater auch nicht auf bem besten Fuß. Und wenn

Ihr Bater Sie weggejagt hat, fo -

So geht das Niemand etwas an, rief ich, als Herrn von Behren, der mich in sein Haus genommen hat und gut und freundlich zu mir gewesen ist die ganze Zeit. Hat mein Bater mich sortgeschickt oder meinetwegen: fortgesagt, so habe ich ihm Ursache genug dazu gegeben, aber das hat mit seiner Ehren-haftigkeit nichts zu thun, und den schlage ich todt wie einen Hund, der meinem Bater die Ehre abschneiben will.

Da herr von Granow nicht mußte und nicht miffen tonnte. wie taufenbfältig er burch MUes, mas er gefagt, mein Berg gerriffen batte, mußte ihm meine Buth, die nur nach einer Gelegenheit gesucht hatte, um loszubrechen, unbegreiflich und erschredlich fein. Gin junger, ihm mabricheinlich immer und jest doppelt verdächtiger Menich, von beffen Korperfraft er mehr als eine erstaunliche Brobe gesehen hatte, und ber mit biefer Stimme von Todtichlagen fprach - bagu bie obe Saibe, auf ber jest fast volltommene Racht lag, - ber fleine Mann murmelte unverständliche Worte, indem er fich möglichst weit von mir entfernte und bann, vermutblich aus Furcht vor meiner gelabenen Flinte, wieder herantam und gang bemuthig erklarte, baß er feineswegs die Absicht gehabt habe, mich zu beleidigen, baf es ja auch gang undenfbar fei, ein ehrenwerther Steuerbeamter, wie mein Bater, habe feinen Sohn wiffentlich zu einem notorischen Schmuggler gethan; bag auf ber anbern Seite ber Berbacht, ich sei ein Spion im Dienfte ber Behorben, mit meinem ehrlichen Geficht und meinem sonftigen lonalen Wefen ganglich unvereinbar und volltommen lächerlich fei; daß er übrigens ja auch berglich gern zugebe, Alles, mas man gegen herrn von Behren vorbringe, fei volltommen aus ber Luft gegriffen - Die Leute schwatten ja fo vieles, nur, um zu schwaten; und er, ber fich erft fo turze Reit in ber Gegend aufhalte, tonne am wenigften

wissen, was daran sei; und daß er es sich schließlich als eine Ehre anrechnen werbe und sich herzlich freue, mich als Gast auf seinem Hofe, dessen Lichter eben vor uns aufbliten, und wo die Andern mittlerweile längst angekommen sein müßten, zu begrüßen und eine Flasche Wein mit mir zu trinken.

Ich vernahm kaum, was der Mann sagte; in meiner Seele stürmte es zu gewaltig. Ich erwiderte nur kurz, es sei gut, und ich glaube nicht, daß er es böse gemeint habe. Dann bat ich ihn, mich bei Herrn von Zehren zu entschuldigen, und schritt über die Haibe davon, in der Richtung des nun nahen, mir wohlbekannten Weges, der von Melchow, dem Granow'schen Gut, nach Zehrens dorf führte.

## Elftes Capitel

Der nächste Morgen war so glorreich, daß er auch wohl ein noch schwerer verdüstertes Herz als das meinige hätte aufhellen können. Ueberdies war ich, müde wie ich war, so schnell entschlummert, nachdem ich kaun mein junges, sorgenvolles Haupt auf's Kissen gelegt, und hatte so fest geschlasen, ich mußte mich ordentlich erst darauf besinnen, was mich denn gestern Abend nur so außer mir gebracht hatte. Nach und nach siel es mir freilich wieder ein, und da wurde mir die Stirn heiß, das weite Zimmer zu eng, es litt mich nicht mehr zwischen den Wänden, ich hatte, wie immer in meinen Nöthen, das Gesühl, daß draußen unter dem blauen Himmel Alles besser werden müsse, und ich eilte die steile Hintertreppe hinab in den Bark.

Nun irrte ich unter den im Morgenwinde leise wehenden Zweigen der hohen Bäume, zwischen den sonnebeglänzten Büschen auf den wildverwachsenen Wegen, bald zum himmel schauend, bald mit verschränkten Armen duster auf den Boden starrend, zwischendurch einem Bogel lauschend, der unaufhörlich sein inonotones kleines Herbstlied zirpte, oder eine Raupe beobachtend, die an einem klafterlangen Faden von einem Zweige herabhängend hin und her schaukelte, und versuchte, jene für einen jungen Menschen so überaus schwierige Aufgabe zu lösen, versuchte, mir meine Situation klar zu machen.

Ich hatte gestern Herrn von Granow die Wahrheit gesagt: es hatte sich, seitdem ich auf dem Gute war, nichts ereignet, was jenen Berdacht bestätigt hätte? Ich war ja kaum von seiner Seite gesommen während dieser ganzen Zeit! Reine fremden Leute waren auf dem Hose erschienen, keine verdächtigen Zu-

sammenfünfte batten ftattgefunden; es maren feine Baaren eingeliefert und außer jenen paar Fäffern Bein an die Nachbarn meines Wiffens auch teine ausgeliefert worben. Die Leute, bie jum Gute gehörten, faben allerdings aus, als ob fie zu jedem andern Geschäft mehr aufgelegt feien, als zu einer ehrlichen hantierung, und besonders mein langer geprügelter Freund Jochen hatte unmöglich ein reines Gemiffen; aber Die Rathenleute rings berum auf ben andern Gutern, in ber Mabe bes Strandes, maren fammtlich zum Theil vertommenes, zum Theil verwegenes, feeraubermäßig aussehendes Gefindel, wie benn auch gar viele Fischer und Schiffer gewesen und gelegentlich noch maren. Daß aber die Bande, ber wir gestern begegnet, nicht aus unsern Leuten bestanden hatte, bavon glaubte ich mich überzeugt zu haben, als ich bei ben Tagelöhnerwohnungen porüber tam und Jochen nebst ein paar Andern wie gewöhnlich vor den Thuren fiten fab.

Und dann! zugegeben: Herr von Zehren war in Wirklichkeit, wozu ihn der bose Leumund machte; nun, so trieb er es am Ende nicht schlimmer, als die Andern auch. Ein wenig paschten sie Alle — das hatte ich aus Granow's Munde; und wenn alle diese adeligen Herren sich nicht genirten, ihre Keller mit Wein zu füllen, von dem sie wußten, daß er geschmuggelt war, — der Hehler war so gut wie der Stehler, und Herr von Zehren nur vielleicht hier, wie überall und immer, der kühnere Mann, der den Muth hatte, zu thun, was die Andern gern gesthan hätten.

Und endlich! ich war ihm zum tiefsten Dank verpflichtet! Sollte ich auf einen Berbacht hin, auf die Rlatschereien eines Schwäßers hin, ihn verlassen, der immer so gütig, so freundlich zu mir gewesen? der mir seinen besten Hund und seine beste Flinte, nein! — seinen zweitbesten Hund und seine zweitbeste Flinte geschenkt, dessen Borse, dessen Cigarrenkiste (ach! und welche köstlichen Cigarren sührte er — ich hatte nie geglaubt, daß es solche Cigarren gebe!) mir alle Zeit offen gestanden! Nein, und abermals nein! Und wenn er wirklich ein Schmuggler,

Spielhagen, hammer und Ambog. I.

ein Schmuggler von Profession ware! — aber wie konnte ich

erfahren, daß er einer war!

Doch am einfachsten, wenn ich mich an ihn selbst wandte; ich hatte ein Recht dazu. Man zweifelte in der Gesellschaft an meiner Ehrenhaftigkeit; man wußte nicht, was man aus mir machen sollte: das konnte ich mir nicht gefallen lassen. Herr von Zehren konnte nicht verlangen, daß ich mich seinetwegen dem schmählichen Verdachte außsetzte, entweder ein Spion oder sein Helfershelfer zu sein. Aber wenn er dann sagte: so gehen Sie! ich halte Sie nicht!

Ich setzte mich an bem Rande bes Partwaldes auf die steinerne Bant, welche dort unter einem breitastigen Ahorn angebracht war, und starrte, den Ellnbogen auf den halb umgesunkenen Tisch stemmend und meine Stirn in die Hand legend, nach dem Schlosse, das seinen Schatten weit hinein über die in

ber Morgensonne golbig schimmernbe Wiese marf.

Wie hatte ich bas alte verfallene Saus boch fo lieb gewonnen! Wie gut tannte ich jeben ber hoben Schornfteine! jeden Grasblifdel, ber aus bem altersgrauen, moosibermucherten Biegelbache muchs! Die brei Baltone, - zwei kleinere freischwebende rechts und links und in ber Mitte ben großen, gu welchem aus dem obern Saal die Glastburen führten, und ber auf ben plumpen Säulen mit ben seltsam verschnörkelten Capitalen rubte! Wie tannte ich jedes ber gablreichen Fenfter mit ben verwitterten, verwaschenen Holzialousten, die nie geschloffen wurden, von denen die meisten auch nicht mehr geschlossen werden tonnten! Einige hingen nur noch in einer Angel, und die am britten Fenster von rechts flappte in der Nacht immer, wenn ber Wind von Westen tam - ich hatte fie schon oft befestigen wollen und es immer wieder vergeffen. Dort die zwei Fenster an ber Ede links maren mein Zimmer, mein poetisches Zimmer mit ben föstlichen alten Meubeln, die mir noch immer fo fehr imponirten. baß ich mir zwischen ihnen wie ein junger Konigssohn vortam. Welche gludlichen Stunden hatte ich in der furzen Zeit schon in bem Rimmer verlebt! Des Morgens in ber Frühe, wenn ich mich, froh ber in Aussicht ftebenden Jagd, trallernd ankleibete

und meine Patronen in Ordnung brachte, des Abends spät, wenn ich mit meinem Freunde nach Hause gekommen war, erhist vom Spiel und Wein und lustigem Geschwäß, und mich dann hinauslehnte, eine Cigarre dampfend und zwischendurch die kühle Nachtluft mit vollen Zügen einsaugend, während der Gedanken gar viele durch meine Seele gingen, närrische und sentimentale Gedanken, die sich schließlich alle auf das schöne Mädchen bezogen, das da unter mir in dem Zimmer hinter der Terrasse nun wohl schon seit mancher Stunde schlummerte.

Was batte ber abscheuliche Mensch gestern von ihr gesagt? 3ch wagte bie Läfterungen taum in Gebanten zu wieberholen; ich begriff nicht, wie ich es nur hatte anhören tonnen, ober wie ich ihn mit heiler Saut hatte bavon tommen laffen, nachbem ich es gehört, nachdem er mein Beiligenbild so entweiht! Der elende. erbarmliche Menfch! ber buntelhafte, aufgeblafene, neibifche fleine Molch! Freilich! es war ein großes Berbrechen, daß sie von einem folden Liebhaber nichts miffen wollte! daß fie von ben andern Rrautjunfern nichts wiffen wollte! Und bafür schmähten fie fie nun: behaupteten, fie habe fich verlaufen laffen wollen, fie, Die Eble, Reine, Schone, für Die ein Ronigsthron noch gu niedrig gewesen mare. Dber gab es einen Ropf, murbiger eines Diabems? Bab es eine Bestalt, die mehr verdiente, von einem Burpurmantel umwallt zu werben! Dein Gott! ich verlangte ja nichts für mich! ich war es ja zufrieden, wenn ich an ben Saum ihres Rleides rühren durfte! Aber Die Andern follten fie ebenso ehren wie ich; Reiner, und wenn er ein Fürst, und wenn er ein König mare, follte magen, fich, ohne bag fie es erlaubt, ihr zu naben. Wenn fie mich boch nur, wie fie es an jenem Abend icherzend gefagt, Bache halten laffen wollte auf ihrer Schwelle!

So bemüthigte ich mein volles, junges Herz, das vor Sehnsucht und Berlangen schier zersprungen wäre. Und ich that es aus innigster Ueberzeugung, in felsenfestem Glauben an die Hoheit und Reinheit der so heiß Geliebten. Ich darf es sagen: es war kein Blutstropfen in mir, der nicht ihr gehörte; ich würde mein Leben geopfert haben, ihr zu dienen, hätte sie es von mir

verlangt, hätte sie mich für die treue Seele genommen, die ich war; hätte sie offen mit mir gesprochen. War es das Borgefühl der kurzen Spanne Zeit, die ich mich noch in diesem treuen, ungebrochenen Glauben an ein unverletzlich Heiliges in der Menschendrust wiegen sollte, was mich jetzt den Kopf tiefer auf die Hände beugen und so heiße Thränen vergießen ließ?

Ich richtete mich schnell empor; benn ich glaubte dicht hinter mir ein Rauschen gehört zu haben, und ich hatte mich nicht getäuscht. Aus den Büschen hervor, zwischen denen der Weg weiter in den Buchwald führte, trat Konstanze. Hatte sie mich hier stigen sehen? Ich sprang in großer Verwirrung von meiner Bank auf und stand vor ihr, ohne daß ich Zeit gehabt hätte, die Spur der Thränen von meinen brennenden Wangen zu verwischen.

Guter Georg, sagte sie, indem sie mir die Hand mit milbem Lächeln entgegenstreckte, nicht wahr, Sie meinen es gut mit mir? Ich murmelte etwas, das als Antwort gelten sollte.

Lassen Sie mich ein wenig hier bei Ihnen Platz nehmen, sagte sie, ich fühle mich etwas ermitdet; ich bin schon so lange auf. Wissen Sie, wo ich gewesen bin? Im Walde bei dem Weiher und hernach oben auf der Ruine. Wissen Sie, daß wir nicht wieder zusammen dort gewesen sind? Ich habe heute Worgen daran gedacht, und wie schade es ist. Es ist so schon auf der Userhöhe, und es wandert sich mit Ihnen so gut. Warum kommen Sie nie, mich abzuholen? Wissen Sie noch, was Sie mir versprachen: Sie wollten mein treuer Georg sein und alle Drachen auf meinem Wege tödten. Wie viel haben Sie schon todt?

Sie blidte unter ben langen Wimpern hervor mich mit ben braunen Augen an, deren Tiefe für mich unergründlich war, in meine Augen, die ich in Berwirrung senkte. Warum antworten Sie nicht? fagte sie. Hat es Ihnen mein Bater verboten?

Nein, erwiderte ich, aber ich weiß nicht, ob Sie meiner spotten. Sie find die ganze lette Zeit so wenig gutig zu mir gewesen; ich habe mir zulett nicht mehr getraut, Sie anzureben, kaum Sie anzuseben.

Und Sie ahnen nicht, weshalb ich in letter Zeit weniger

freundlich gegen Sie gewesen bin?

Nein, sagte ich, und setzte bann kleinlaut hinzu: es müßte benn sein, weil ich so viel von Ihrem Bater halte; aber wie kann ich bas anders?

Eine Wolke zog über ihre Stirn. Und wenn es beshalb wäre, sagte sie, könnten Sie es mir verdenken? Mein Bater liebt mich nicht; er hat mir schon zu viele Beweise davon gegeben. Wie kann mich Jemand lieben, der so viel von meinem Bater hält — sie sprach die letzteren Worte in bitterm Ton — ber ihm vielleicht jede Sylbe wieder erzählt, die ich sage, und so zu den Geschichtenträgern und Geberdespähern, mit denen ich bereits umgeben din, einen neuen zugesellt, einen um so gefährlicheren, als ich von ihm alles Andere eher erwartet hätte, als verrathen zu werden.

Berrathen, und verrathen von mir! rief ich erschroden.

Berrathen, ja, sagte ste, leiser, schneller, leidenschaftlicher sprechend. Ich weiß, daß der alte Christian, der Tag und Nacht herumstreicht, mich wie eine Gefangene bewacht; ich bin keinesswegs sicher, ob Bahlen, die mir Ergebenheit zeigt, mich nicht für eine Hand voll Thaler verkauft. Ja, verrathen bin ich, verrathen von allen Seiten, ob von Ihnen — ich will um Ihrer guten blauen Augen willen annehmen, daß ich mich geirrt habe, obgleich ich wahrlich triftigen Grund hätte, Sie zu beargwöhnen.

Ich war außer mir, Konstanze so sprechen zu hören; ich bat sie, ich beschwor sie, mir zu sagen, was sie gegen mich habe, welcher abscheiliche Schein gegen mich spräche; benn daß es nur ein Schein sei, wolle ich ihr beweisen. Sie solle mir Alles sagen,

fie muffe mir Alles fagen.

Nun denn, sagte sie, ist es Schein oder Wahrheit, daß Sie gleich an dem ersten Abend Ihres hierseins auf Befehl meines Baters, der Sie jedenfalls zu dem Zweck mitgebracht hat, Wache gestanden haben unter meinem Fenster, während Sie mir weise machen wollten, mein Spiel habe Sie herbeigelockt?

Ich erschraf heftig über diese letten Worte, die fie mit einem finstern, lauernden Blid begleitet hatte, der noch deutlicher sprach

als die Worte. Also war jene dunkle Gestalt doch um ihretwillen dagewesen und war seitdem wieder dagewesen; denn wie hätte sie sonst von der Begegnung unterrichtet sein können?

Sie brauchen es nicht mehr einzugestehen, sagte Konstanze in bitterm Ton, Sie haben noch nicht ausreichend gelernt, sich zu verstellen. Und ich gutmitthige Thörin glaubte, Sie wären mein treuer Georg!

3ch war nahe baran, vor Born und Schmerz zu weinen.

Um Gottes willen, rief ich, verdammen Sie mich nicht, ohne mich gehört zu haben. Ich bin in den Park gegangen ohne eine bestimmte Absicht, ohne eine Ahnung, daß ich — ihm, daß ich Jemand begegnen würde. Hätte ich gewußt, daß der Mann, den ich von dieser Stelle dort aus dem Bosket auftauchen sah, nicht ohne Ihre Erlaubniß kam, ich würde ihm nicht in den Weg getreten sein, würde ihn ruhig dahin haben gehen lassen, wo man ihn, wie es scheint, erwartete.

Wer fagt Ihnen, daß er nicht ohne meine Erlaubniß tam, daß er erwartet wurde? fragte Konstanze nicht ohne Heftigkeit.

Sie felbst; erwiderte ich schnell, der Umstand, daß Sie um

etwas wissen, was boch nur er und ich wissen könnten.

Ronftanze blidte mich an und lächelte flüchtig. - Ei, fagte fie, wie geschickt wir zu combiniren versteben; wer hatte uns bas zugetraut! Aber Sie irren fich. Ich weiß es von ihm, gewiß; und boch hatte ich ihn nicht erwartet und boch hatte ich ihm teine Erlaubniß gegeben. Ja, noch mehr, ich schwöre Ihnen: ich hatte feine Ahnung, daß er mir so nabe war. Und jest? fragt mich Ihr Blid. Jest ist er mir so fern wie je. Er hat mir auf einem Wege, ber nichts gur Sache thut, geschrieben, daß er in der That an jenem Abend versucht habe, mich zu feben, mir eine Mittheilung zu machen, von der er nicht munichte, daß ich sie durch einen Andern erführe; ich habe ihm auf demfelben Wege geantwortet, daß ich es nun doch bereits burch einen Andern erfahren habe und daß ich ihn um feiner und um meiner Rube willen bitte, teinen Versuch zu machen, sich mir zu nabern. Dies ift Alles und wird für immer Alles sein. Ich habe nicht Die Gewohnheit, von benen, welche mich lieben, zu verlangen, daß sie mir ihre Zukunft, ihre Existenz zum Opfer bringen. Und das wäre hier der Fall. Jener Mann kann ohne Einwilligung seines Baters keine Berbindung eingehen, und mein Bater hat dafür gesorgt, daß diese Einwilligung nie erfolgt. Er ist erst frei nach seines Baters Tode. Darüber können Jahre vergehen. Er soll mir nicht einmal diese Jahre zum Opfer bringen.

Und er nimmt das Alles an, rief ich empört; er entsagt nicht lieber seinem Titel und seinem Erbe, als daß er auf Sie verzichtet? Er läßt sich nicht eher in Stücke zerreißen, als daß er Ihnen entsagte? Und dieser Mensch besitzt Millionen und

nennt fich ein Fürft!

So wissen Sie, wer er war? sagte Konstanze, indem sie, wie es schien, heftig erschrak; und bann setzte sie mit Bitterkeit hinzu: Aber freilich, wie sollten Sie nicht! Sie sind ja der Bertraute meines Baters, dem Sie jedenfalls das Abenteuer sogleich pflichtschuldigst berichtet haben.

Ich habe gegen Niemand jenes Borfalls Erwähnung gethan, rief ich, ebenso wenig, wie Herr von Zehren jemals den Namen des Fürsten in meinem Beisein über die Lippen gebracht hat.

Bedarf es denn des Namens? sagte Konstanze. Man kann ja wohl auch, ohne Namen zu nennen, sehr deutlich sein. Aber, was er Ihnen auch gesagt haben mag, das hat er Ihnen gewiß nicht gesagt, daß Carlo und ich uns verlobt hatten, daß die Berbindung einzig und allein durch seine Schuld nicht zu Stande gekommen ist, daß er mein Glück rückstoß geopfert hat, um einer hochmüthigen Laune willen, um sich an dem Bater meines Berlobten auf unsere Kosten rächen zu können; und daß er, weit entsent, mir für die glänzende Zukunst, um die er mich betrog, eine auch nur erträgliche Gegenwart zu bieten, daß Leben mir täglich und stündlich zu einer Qual macht. Er hat meine Mutter getödtet, er wird mich auch tödten.

Um Gottes willen, fprechen Gie nicht fo! rief ich.

Dies Leben ist kein Leben, ist schon Tod, schlimmer als ber Tod; murmelte fie, indem sie den Kopf auf die Platte des Tisches sinken ließ. So lieben Sie ihn immer noch, ber Sie verrathen hat?

fagte ich.

Rein, erwiderte fie, indem fie fich aufrichtete, nein! ich fagte Ihnen schon: so ift es und so muß es für immer bleiben. Ich habe frei und gang verzichtet. Ich bin zu ftolz, mein Berg bas ift Mues, mas ich habe - hinzugeben, wo man mir nicht fein Alles giebt. Und, Georg, fann man mehr geben, als fein Berg?

Ich wollte erwidern: Dann haben Sie mein Alles, Konftange; aber ich konnte keinen Laut über die gudenben Lippen bringen, tonnte fie nur ansehen mit einem Blide, in welchem gewiß mein ganges Berg lag - bas volle, thorichte, von guter, narrischer, treuer Liebe überflieftende Berg eines Neungebn-

jährigen.

So brudte fie benn meine Sand und fagte: Guter Georg, ja, ja, ich will, ich muß es glauben, bag Gie es gut meinen. Und nun, ba wir uns ausgesprochen haben und wieder gute Freunde find, laffen Sie uns nach bem Saufe geben, wo meine alte Bablen mich mit bem Frühstud erwartet.

Sie mar auf einmal wieder in ben Ton gefallen, mit welchem fie die Unterredung begonnen hatte, und in demfelben Tone fuhr sie fort: Beben Sie heute auf die Jagd? Beben Sie gern auf die Jagd? Ich bin früher auch wohl einmal mit gewesen, aber bas ift lange, undenklich lange ber. Ich foll früher eine gute Reiterin gewesen sein und glaube, ich konnte nicht mehr im Sattel figen. Ich habe Alles verlernt, besonders, wie man es anfängt, lustig zu sein. Sind Sie immer lustig, Georg? Ich bore Sie manchmal bes Morgens fo prachtige, muntere Lieber fingen; Sie haben eine ichone Stimme. Sie follten mich Ihre Lieber lehren; ich weiß nur traurige Lieber.

Wie reigend ich dies Geplauder fand! Aber wie mich in ber letten Reit ihre Unquade ftumm und ichen gemacht hatte, so übte jest die unerwartete Bute, mit der fie mich überschuttete, biefelbe Wirfung aus. Ich ging mit einem halb verlegenen, halb glüdlichen Lächeln neben ihr ber um ben großen Wiefenplat herum nach dem Saufe zu, wo wir uns, an ihrer Terraffe

angelangt, trennten, nachdem fie mir nochmals die hand gesbruckt batte.

Mit drei Sätzen sprang ich die steile Treppe hinauf, öffnete mit Ungestüm die Thür zu meinem Zimmer und blieb einigermaßen erschrocken auf der Schwelle stehen, als ich Herrn von Zehren in dem großen Lehnstuhl am Fenster sitzend fand.

Er wandte ben Ropf halb um und sagte: Sie haben mich lange warten laffen; ich fitze bier schon eine gute Stunde.

Das war nicht eben beruhigend für mich; von dem Lehnsstuhl aus sah man über die Parkwiese weg gerade auf die Bank unter dem Ahornbaum: wenn Herr von Zehren schon eine Stunde hier saß, so hatte er mit seinen scharfen Augen sedenfalls viel mehr gesehen, als mir irgend lieb war. Ich erwiderte daher seinen Gruß in großer Berlegenheit, die wahrlich nicht geringer wurde, als er, mit einer Geste nach der Bank hin, sagte: Maria Stuart, Georg? wie? grausamer Kerkermeister Sir Paulet mit dem großen Schlüsselbund? schwärmerischer Mortiner: das Leben ist ein Moment, der Tod ist auch nur einer? he? treuloser Lord Lester, der die bequeme Gewohnheit hat, zu Schiff nach Frankreich zu sein, sobald es um Kopf und Kragen geht!

Er schnellte die Asche von seiner Cigarre und fing dann auf einmal, mich anblidend, mit einem jener blitzschnellen Uebergange seiner Laune, die ich an ihm nun schon gewohnt war, laut zu

lachen an und fagte:

Nein, lieber Georg, Sie müssen mir kein so grimmiges Gessicht machen. Ich meine es wahrlich gut mit Ihnen, und, wie ich Ihnen schon gestern sagte, Sie können nichts dafür, und ich bitte Sie aufrichtig um Berzeihung, daß ich Sie auch nur einen Augenblick habe entgelten lassen, woran Sie doch wahrlich unsichuldig genug sind. Sie muß Komödie spielen, sie hat es von Kindesdeinen an gethan, sie kann es nicht lassen. Ich habe wirklich manchmal schon gesürchtet, daß sie es von ihrer unglücklichen Mutter hat. Es hat schon Mancher darunter gelitten, ich nicht zum wenigsten; aber Ihnen möchte ich es gern ersparen; ich habe Sie oft genug indirect gewarnt und thue es jest direct. Was wollen Sie?

Ich war bei ben letten Worten bes herrn von Zehren in bem Bimmer umbergelaufen und ergriff jest meinen but, ber an der Thur bing. — Was wollen Sie? rief er noch einmal, indem er auffprang und mich beim Arm ergriff.

Fort! stammelte ich, mabrend sich meine Augen mit Thranen füllten, die ich vergebens gurudzuhalten fuchte, fort von bier! Ich tann es nicht ertragen, fo von Fraulein Ronftange fprechen au hören.

Und bann mare bas eine fo gunftige Belegenheit, auch von mir fortzutommen? fagte Berr von Behren, indem er feine großen bunklen Augen mit einem burchdringenden Blid auf mich beftete; nicht?

Ja, sagte ich, indem ich all meinen Muth zusammennahm, auch von Ihnen.

So geben Sie! fagte er.

Ich schwankte nach der Thur und tastete — benn meine Augen waren von Thränen geblendet — nach bem Drüder

Georg, rief ber Wilbe, Georg!

Der Con ichnitt mir in's Berg; ich tehrte um; ich ergriff und brudte feine beiben Bande und rief: Rein, ich tann nicht! Sie find so gut gegen mich gewesen; ich tann nicht freiwillig von Ihnen geben.

Berr von Behren führte mich fanft zu dem großen Stuhl und ichritt, mahrend ich meine Stirn in die Bande brudte, mehrmals in bem Zimmer auf und ab. Dann blieb er vor mir fteben.

Was hat Ihnen gestern Granow gesagt? Sat er mich bei Ihnen verklatscht, wie er Sie bei mir verklatscht hat? Sie vor mir gewarnt, wie mich por Ihnen? Rein, antworten Sie mir nicht; ich mag es nicht wissen; es ift fo gut, als ware ich zugegen gemesen und hatte Alles gehört. Man weiß ia, wie boppelgungige alte Weiber ichmagen!

So ift es nicht mahr? rief ich aufspringenb. Ach, gewiß, gewiß, es ist nicht mahr; ich habe es nie geglaubt, ich habe es auch dem Elenden gestern nicht geglaubt - nicht einen Augenblic.

Und nur noch eben erft! fagte herr von Behren, indem er wieber seinen burchbringenden Blid auf mich manbte. Aber ich schlug biesmal nicht die Augen nieder, ich erwiderte seinen Blid und sagte leise und fest:

Ich werde es nicht glauben, bis ich es aus Ihrem eigenen

Munde höre.

Und wenn ich nun Ja fage? Bas bann?

Dann will ich Sie bitten, so viel ich nur vermag: thun Sie es nicht, thun Sie es nicht mehr! Es kann nicht gut enden, und es ist mir gräßlich, zu denken, daß es schlecht enden könnte.

Sie meinen, sagte der Wilde, indem ein finsteres Lächeln über sein Gesicht zucke, es würde sich nicht hübsch ausnehmen, wenn in den Zeitungen zu lesen wäre: Heute wurde Walte von Zehren auf Zehrendorf zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurtheilt und zur Berbüßung seiner Strase nach der Anstalt in Dingsda abgeführt, deren Director bekanntlich der Bruder des Berurtheilten ist? Nun, es wäre nicht das erste Wal, daß ein Zehren im Thurm säße!

Er lachte laut auf und fuhr dann mit Heftigkeit zu sprechen fort, indem er balb im Zimmer auf- und abging, bald vor mir

fteben blieb:

Ja, ja, nicht bas erfte Mal. In meiner Jugendzeit - es mag jest breißig Jahre ober brüber ber fein - ba ftand in Ihrem verfluchten Reft auf einem wuften Plat zwischen ber Stadtmauer und bem Ball ein alter halbverfaulter Galgen und an ben Galgen waren ein paar verroftete Gifenschilde genagelt, auf benen balbverwischte Namen ftanben, und einer biefer Namen bieg: Malte von Behren, und bas Schild trug bie Jahreszahl 1586, und an der Zahl habe ich es erkannt und in einer Nacht mit meinem Jugenbfreunde Sans von Trantow, unfers Sans' Bater, abgebrochen und bann ben Salgen umgehauen und ihn über ben Ball in ben Stadtgraben geworfen. Wiffen Sie, wie der Rame meines Ahns dabin gefommen? Er hatte in Fehbe gelegen mit ben Pfefferfaden, und fie hatten geschworen, ihn an ben Galgen zu benten, wenn fie ihn fingen. Und, obicon er es mußte, und daß fie ihm feinen Barbon geben wurben, bat er fich gur Saschingszeit verkleibet in Die Stadt gefolichen, einem hubiden Burgermabchen zu Liebe, Die bem Ritter

hold war, wie er ihr. Sie feben, lieber Georg, die Beiber fie find an allem Unglud schuld. Und haben ihn auch richtig gefangen bes Morgens in ber Frühe, als er vom Liebchen ichlich, und haben ihn in den Thurm geworfen, und am folgenden Tage hat er sollen gebenkt werben zum Baudium ber guten Spiegburger. Aber ein Bage, ber ihn begleitete und ber entwischte, hat's hans von Trantow hinterbracht, und ber hans hat zwanzig Rnechte fatteln laffen und hat fie über die gange Infel gefchickt, an allen Bettern und Sippen, und ift felbft herumgeritten, und in der Nacht sind sie auf zwanzig Rahnen übergesetzt und in bie Stadt gebrochen, ihrer zweihundert, und haben meinen Ahn berausgehauen aus bem Thurm, die guten Gesellen, und bas Neft an vier Eden angezündet, daß es gebrannt hat lichterloh, and bafür haben fie benn, weil fie ben Malte von Behren felbft nicht mehr hatten, wenigstens feinen Ramen an ben Galgen gefchlagen.

Was aber mar die Urfach' der Fehde gewesen? Der Boll auf bem Sund, ben die Berren von Behren jahrhundertelang erhoben hatten und ben die Pfefferfade für fich beanspruchten. Mit welchem Recht? Ich frage Sie, mit welchem Recht? Als bas Rramerneft noch aus Sutten bestand, in benen armselige Fischer wohnten, haben die Behren oben auf ber Bobe icon gewohnt als herren und Gebieter, erft in wallumgebenem Blods haus, wie man es in ber altesten Beit hatte, bann in einem Schloß von Stein mit Thurmen und Zinnen; und so weit ber Blid von oben über die Balber und Buchten in die Insel reicht, hat tein Beerd in Saus ober Butte geraucht, an bem fich nicht Bafallen und Börige bes Schloffes gewärmt hatten, und fo weit ber Blid von oben in's Meer reicht, hat fein Segel fich geblaht und fein Wimpel geflattert, bas bem Schlosse nicht Tribut entrichtet batte. Glauben Sie, junger Mann, fo etwas vergift fich? Glauben Sie, ich tonnte je fernen, mich unter einem Gefet mit bem Gefindel zu fühlen, bas por meinen Abnherren im Staube froch? oder einen Herrn über mir anzuerkennen? Bon Gottes Gnaben? Was ba! mas maren biefe von Gottes Gnaben por vier-, fünfhundert Jahren? Ich könnte figen, mo fie figen, mit

bemfelben Rug und Recht, und mein Bappenschild prangte anftatt bes ihren auf jedem Thore, auf jeder Bache, und in meinem Namen erhöbe man Boll und Steuer. Und jest! Tod und Teufel! jest fite ich bier als Berr von Sabenichts in Diesem. Steintaften, ber mir nachstens über bem Ropf zusammenfallen wird, und tein Fuß breit Boben, auf ben ich trete, ja nicht fo viel. als an meinen Stiefeln hangen bleibt, gehört noch mir. Da er trat an bas offene Fenster und beutete mit vor Erregung aitternber Sand binaus - Sie haben mich gefragt, weshalb ich bas nicht zu Gelbe mache, es müßten doch Taufende und Taufende in bem Walbe steden. Ich habe gesagt, ich konnte es nicht über's Berg bringen, die alten Bäume umbauen zu laffen - nun, bas ift mahr, ich konnte es nicht, und daß fie nicht umgehauen werben, so lange ich lebe, bas ift auch noch bas einzige Recht, bas ich an ibnen babe. Rein Baum gebort mir mehr und fein Baumchen. nicht fo viel, um mir einen Sarg baraus gimmern zu laffen, jeber Boll bavon gehört bem Bidelharing, Guerm Rrojus, ber fich Commerzienrath nennen läßt und nicht umsonst Streber beift. Ich febe ben Stockfisch noch, wie er fein ichiefes Maul verzog, als er mir bas Sundengeld auf ben Tisch gezählt batte und ben Contract in die Tafche fcob. Er bachte: es wird nicht lange vorhalten und hernach schießt er sich eine Rugel vor ben Ropf. Run, porgehalten hat es nicht, und zu bem Andern fann ja auch noch Rath werben. Aber ich weiß nicht, welcher Blauderteufel beute Morgen in mich gefahren ift; ich glaube, ber Umgang mit bem Baschweib, bem Granow, wirft anstedend : ober ift es, weil ich nachholen muß, was ich gestern Abend verfaumt habe? Bahrhaftig, Georg, ich habe Gie fehr vermißt. Trantow, ber gute Rerl, bat mich nach haus gefahren aus purem Mitleid, weil er mir ansah, wie fcmer es mir murbe, meine lette Cigarre allein zu rauchen. Und bann bat es mich ein Beibengelb gefostet, daß Sie nicht an meiner Seite maren. Es ift mir gestern ichlecht ergangen, Georg, verzweifelt ichlecht; fie baben mich alten Sabicht gerupft, daß die Febern nur fo flogen; aber heute Abend wollen wir es ihnen heimzahlen; wir find bei Trantom, ba habe ich noch immer Glud gehabt; aber

Sie bürfen nicht von meiner Seite. Und nun trinken Sie Ihren Kassee und kommen Sie in einer halben Stunde herunter; ich habe ein paar Briese zu schreiben; der Herr Steuerrath wollen mal wieder aus einer seiner tausend und einen Berlegenheit gerissen sein; ich kann ihm aber diesmal nicht helsen, wenigstens heute nicht; er muß schon noch warten. Also in einer halben Stunde; hernach wollen wir an den Strand. Ich sühle mich heute etwas siederhaft, die Seelust wird mir gut thun.

Er ging und ließ mich in der seltsamsten Stimmung zurück. Ich hatte die Empsindung, daß er mir Alles gesagt, und wenn ich es recht bedachte, waren es doch nur dieselben Reden gewesen, wie er sie ähnlich schon oft gegen mich geführt; ich hatte das Gefühl, als habe ich mich ihm mit Leib und Seele verschrieben, und doch hatte er mir kein Bersprechen abgenommen. Gerade aber das war es wohl, weshalb ich mich mehr als je zu dem seltsamen Manne hingezogen fühlte. Wenn er großmüthig genug war, mich nicht auf sein Schiff nehmen zu wollen, das er dem Untergange entgegentreiben sah, durste ich ruhig am sichern User stehen bleiben und ihn mit den Wellen kämpfen und von den Wellen verschlingen sehen?

Meine jugendliche Phantafie erfaßte mit Begierde die romantische Geschichte von jenem Ritter, ber mit meiner Vaterftabt in Fehbe gelegen. Ich munichte, ich ware babei gemefen; ich traumte mich in die Rolle des Bagen, ber fich mit Gefahr feines Lebens burchgeschlagen, bem geliebten Berrn Gulfe und Rettung ju bringen. Gollte ich geringer benten, weniger tubn banbeln als jener Anabe? Und waren wir nicht in berfelben Lage fast? War mein Ritter nicht bis auf's Meugerste gebracht? Satten ibm bie Bfefferfade nicht fein Alles genommen? Ihm nichts gelaffen von bem Erbe feiner Bater, ibm, dem toniglichen Mann? Wie fie bagestanden, die schlanke, edle Gestalt mit den blitenden Mugen und bem Bergeleib in bem bleichen, tiefgefurchten Antlig, bas ber volle Bart umwogte! Der follte feine Tochter haben verlaufen wollen? Der! Und ein Mensch, wie ber Commerzienrath, follte einst bier herr fein an bes Ritters Statt? Der Menich mit bem glattrafirten Fuchsgesicht, ben zwinfernben Diebesaugen und ben plumpen gierigen Fingern! Er, der mir selber schon den Galgen prophezeit hatte? Ja, sie hatten mir nicht besser mitgespielt als meinem Ritter. Sie hatten mich aus der Stadt getrieben, und Gott sei Dank, daß sie's gethan, daß

ich fie haffen tonnte, die ich immer verachtet hatte!

So erhipte fich mein thörichter Ropf mehr und mehr. Die Luft an Abenteuern, bas innige Bebagen an bem zügellosen Leben, bas ich Freiheit nannte, eine ungeheure Bermirrung ber Begriffe von Recht und Pflicht, Dantbarteit, Jugendübermuth, eine erfte leibenschaftliche Liebe - Alles, Alles bannte mich in biesen Kreis, ber mir eine Welt war, die mich gang erfüllte, meine Welt: 20g mich mit unwiderstehlicher Gewalt zu diesem Manne, ber mir als das pollfommene Ideal eines Ritters und Belben ericien, zu bem iconen Mabchen, in bem ich meine fühnsten Bhantafien so weit übertroffen fab. Und daß fie, Die ich boch mit gleicher Liebe umfaßte, fich feindlich gegenüberftanden, trug nur bagu bei, in mir bas Gefühl einer geträumten Unentbehrlichkeit zu verstärten. Sie waren noch eben, jedes in feiner Beife, gleich gutig zu mir gewesen, hatten mir baffelbe Bertrauen gezeigt - Die Erfüllung meines glübenoften Wunfches, fie beibe verfohnt zu feben, mar mir noch nie fo nabe erschienen, als an diesem Morgen, wo ich in meinem Zimmer umberirrte und am Fenster zu bem blauen Simmel binaufstarrte, an dem große weiße Wolfen unbeweglich ftanden, und hinab auf ben Bart, beffen majeftätische Baumgruppen und breiten Wiesengrunde vom berrlichften Sonnenlicht zauberisch überftrablt maren.

Wie hatte ich ahnen können, daß jene weißen Wolten sich so balb zu einem finstern Trauermantel auseinander rollen und die Sonne verhüllen wurden! daß ich mein Paradies in diesem

Bauberglang gum letten Dafe erschaut hatte!

## Zwölftes Capitel.

Die Zuversicht, mit welcher Berr von Behren bem Abend entgegengeseben, ber ben schweren Berluft bes vorigen Tages minbestens wieder gut machen follte, hatte ihn boch betrogen. Bielleicht baf ein Borfall, ber fich unmittelbar porber ereignete, ihm die Raltblütigkeit geraubt hatte, welcher er an diefem Abend mehr als je bedurfte. Als wir uns nämlich von dem Strande berauf, wo wir zwischen ben Dunen ein paar wilde Raninchen geschoffen hatten, über die Saide schreitend, Trantowit näherten, war ploplich auf ber Landstraße, in die wir eben einbogen, eine Cavalcabe, aus mehreren Serren und Damen bestebend, benen ein paar Livreebediente folgten, an uns vorübergesprengt. 3ch weiß nicht, wie es tam, aber ich hatte von Allen beutlich nur einen jungen schlanten Mann bemertt, ber ein munbervolles englisches Pferd ritt, und ber fein blaffes, mit ben Erftlingen eines Schnurrbartes verziertes Geficht in bem Mugenblid, als er an mir vorbeitam, lachend zu einer jungen Dame hinbog, die ihr Pferd mit einem Sieb zu rascherm Laufe antrieb. Ich hatte ber Schaar noch ein paar Momente nachgeblict, und als ich mich mit ber Frage: Wer mar bas? an Berrn von Zehren wenden wollte, erschraf ich über seinen Anblid. Wir hatten nur noch eben heiter miteinander geplandert; jest lag in feinen Mienen ein finfterer Born, und als wollte er ben Enteilenden einen Schuf nachjenben, hatte er bas Gewehr von ber Schulter geriffen und halb im Anschlage. Dann warf er es wieder über die Schulter und ging ein paar Schritte schweigend an meiner Seite, bis er plotlich in withenbste Schmahungen ausbrach, wie ich fie von ihm, ber boch gelegentlich beftig genug werben tonnte, noch nie gebort.

Der hund, rief er, er magt es, bis hierher zu tommen, auf meines Freundes Trantow Grund und Boden! Und ich ftebe ruhig ba und jage ihm nicht eine Ladung Schrot in seinen verbammten Leib! Wiffen Sie, Georg, mer bas mar! Der Bube, ber einst Berr fein wird auf hundert Gutern, die alle von Rechts wegen mir geboren, beffen Borfahren die Bafallen meiner Ahnen gewesen find, und beffen ichurtischer Bater zu mir getommen ift, mir auf meinem eigenen Bimmer zu fagen: er muniche feinen Sohn ftandesgemäß zu vermählen und er hoffe, wir würden uns abfinden laffen. Ich habe ihm die verdammte Rehle gugeschnürt und batte ibn erwürgt, waren fle nicht bagu getommen. Seben Sie, Georg, Die Geschichte bat in mir gemühlt, unaufhörlich, seitbem ich mußte, daß der Bube fich wieder bier in der Nabe herumtrieb. Und nun wiffen Sie auch, weshalb wir, Ronftanze und ich, auf einem fo fchlechten Fuß miteinander fteben. Gott weiß, in welchen Phantafien fie fich wieder einmal wiegt, und mich macht es rafend, zu feben, daß fie ihre Gedanten noch immer an ben Sohn bes Schurten hängt, ber mich fo schmählig beleidigt hat, wie nur ein Mann einen Mann beleidigen tann; ber mein Wappenschild beschimpft hat und ber mit mir auf Tob und leben fampfen mußte, wenn -

Er unterbrach sich und ging, mit den Zähnen an der Unterlippe nagend, schweigend neben mir her. Dabei strauchelte er, des schlechten, ungleichmäßigen Weges nicht achtend, ein paar Mal; das gab ihm, zusammen mit dem Ausdruck seines Gessichtes, dessen Runzeln, sobald er in Leidenschaft gerieth, tief einsanken, den Auschein, sobald er in Leidenschaft gerieth, tief einsanken, den Auschein gebrochenen Mannes, der sich in ohnmächtigem Zorn verzehrt. Nie vorher war er mir so bemitleidenswerth, so hülfsbedürftig erschienen, und nie vorher hatte ich ihn so bemitleidet, hätte ich ihm so gern geholsen. Zugleich sagte ich mir, daß eine so günstige Gelegenheit, das Mißverständniß aufzuklären, welches offenbar in Beziehung auf ihr beiderseitiges Berhältniß zum Fürsten zwischen Bater und Tochter obwaltete, nicht so leicht wiederkehren würde. So saßte ich mir denn ein Herz und fragte:

Weiß Fraulein Konftanze, wie fehr man Sie beleidigt hat?

Wie so? Was meinen Sie? fragte Herr von Zehren zurück. Ich erzählte ihm, was ich am Morgen mit Konstanze gesprochen, wie sie keine Ahnung davon zu haben scheine, welchen Frevel man an ihr begangen, wie sie mir im Gegentheil ausbrücklich gesagt habe, daß sie mit dem Fürsten verlobt gewesen, daß die bereits beschlossene Berbindung durch Herrn von Zehren's Schuld nicht zu Stande gekommen sei, daß sie aber nichtsdestoweniger frei und ganz auf sehen Gedanken der Möglichkeit einer Berbindung zwischen ihr und dem Fürsten verzichtet habe. Nur die Frechheit, mit der er es gewagt, sich ihr wieder nähern zu wollen, die Correspondenz, welche zwischen ihnen stattgefunden, verschwieg ich, weil ich fühlte, daß dieser Umstand den Zorn des Herrn von Zehren wieder wach rusen und ihn gegen alle Bernunftgründe taub machen würde.

Und auch so schon hatte ich vergebens gesprochen. Er hatte mir mit allen Zeichen der Ungeduld zugehört und rief jetzt, als ich, vor Sifer athemlos, schwieg: Sagt sie das? Was sie nicht Alles sagt! Und das noch jetzt, nachdem ich ihr nicht einmal, nachdem ich ihr hundertmal erzählt habe, was man von mir gewollt hat, wie man meine Shre, meinen Namen in den Koth getreten hat! Wird sie nicht nächstens behaupten, der Kaiser von China habe um sie geworben und ich sei Schuld, daß sie nicht Kaiserin von China sei! Warum nicht? Turandot ist eine so schöne Kolle, wie Waria Stuart. Wachen Sie sich darauf gefaßt, sie nächstens in chinesischem Costum zu sehen!

Es war leicht genug, zu hören, wie wenig scherzhaft bem Manne bei diesen Worten zu Muthe war, und ich wagte nicht, ein so peinliches Thema länger sestzuhalten. Ueberdies kamen wir in wenigen Minuten auf Trantowit an, wo uns Hans auf der Schwelle mit seinem gutmuthigen Lächeln begrüßte und in sein Wohnzimmer (neben seinem Schlafzimmer das einzige bewohnbare Gemach des ganzen großen Hauses) führte, in welchem die übrigen Gäste schon versammelt waren.

Der Abend verlief wie schon so viele. Vor der Mahlzeit wurde gespielt und nach der Mahlzeit, bei der man der Flasche überaus eifrig zusprach, wurde das Spiel fortgesetzt. Ich hatte

mir vorgenommen, nicht zu spielen, und konnte diesen Borsatz um so leichter durchführen, als Alle, mit Ausnahme unseres Wirthes vielleicht, den nichts aus seiner Ruhe bringen konnte, von dem ungewöhnlich hohen Spiel gänzlich in Anspruch genommen waren und Niemand Zeit hatte, sich um mich zu beskümmern.

So fag ich benn, etwas von bem Tische entfernt, in ber Bertiefung bes Feufters und beobachtete bie Gefellichaft, beren Treiben mir beute, als ich nicht felbst baran Theil nahm, unbeimlich genug erschien. Die ftieren Augen in ben erhitten Gefichtern; Die nur bon ben monotonen, immer wiedertehrenden Phrasen bes Bantiers, ober von einem furgen heiseren Lachen, ober zwischen ben Bahnen gemurmelten Fluch ber Spieler unterbrochene Stille; Die Bier, mit ber man ben Bein flaschenweise hinuntergoß; das gange Bild eingehüllt in eine graue Tabatswolke, die mit jeder Minute dichter murbe - es mar fein erfreulicher Anblid und allerlei feltsame wirre, peinliche Gedanken wälzten fich burch meinen ermudeten Ropf, mahrend ich fo bafag und mechanisch bie Chancen bes Spiels verfolgte und zwischendurch auf bas Sausen und Braufen bes Rachtwindes borte, ber bie alten Bappeln vor dem Saufe schüttelte und einzelne Regentropfen an die Fenster trieb. Dann fuhr ich aus meinem Salbichlummer jab empor von einem wilden garmen, ber plöplich bas Gemach burchtobte. Die Spieler maren von ihren Sigen aufgesprungen und schrieen mit milden Mienen und brobenden Geberden aufeinander ein; aber fo fcnell, wie er ent= ftanden, legte fich ber Tumult; fle fagen wieder ftumm über ihre Rarten gebeugt und ich horchte abermals auf das Rauschen bes Windes in den Pappeln und bas Rlatschen bes Regens gegen Die Scheiben, bis ich vollends einschlief.

Eine Hand, die sich auf meine Schulter legte, erwedte mich. Es war Herr von Zehren. Der erste Blid in sein bleiches Gessicht, aus dem unheimlich die großen Augen glänzten, sagte mir, daß er abermals verloren habe, und er bestätigte es, als wir durch die dunkle, sausende Nacht den kurzen Weg nach Zehrendorf zurückschritten. Es ist vorbei mit mir, sagte er, mein altes Glid verläßt mich; ich sollte mir je eher je lieber eine Kugel vor ben Kopf schießen. Acht Tage freilich habe ich noch; Splow, ber ein guter Kerl ist, hat mir so lange Frist gegeben; in acht Tagen läßt es sich vielleicht arrangiren; nur daß übermorgen ber Wechsel fällig ist und mein Herr Bruder natürlich nicht zahlen kann. Indessen man muß sehen, man muß sehen.

Er hatte mehr mit sich selbst als mit mir gesprochen. Ein paar Mal blieb er stehen, blickte zu den tief herabhangenden Wolken empor, durch welche jetzt von Zeit zu Zeit ein schwacher Schimmer des eben aufgegangenen Mondes siel, schritt dann wieder weiter und murmelte durch die Zähne: Aber ich wußte es, wußte es, als ich den Schurken sah; es mußte mir Unglück bringen; sein versluchtes Geschlecht hat mir noch immer Unglück gebracht. Und nun sehen müssen, wie sie den Schaum schlücken von dem Becher des Lebens, während uns die bittere Hese bleibt! Und sich nicht rächen können!

Wir waren, schon nahe beim Hose, zu einem Gehölz gelangt, bas eigentlich nur eine weit vorspringende Ede des großen Baldes war, aber bereits zu dem Park gerechnet wurde. Der Weg theilte sich hier; ein breiterer führte an dem Rande hin, ein schmalerer, der eigentlich nur ein Fußpsad war, quer durch den Camp. Der letztere war der kürzere, aber auch unbequemere und dunklere, und Herr von Zehren, der in der schlechten Stimmung, in welcher er sich befand, schon ein paar mal über die Dunkelheit und den bösen Weg gemurrt hatte, schlug vor, nicht, wie wir gewöhnlich thaten, durch den Wald zu gehen.

Ich wüßte gern, ob ber Plats-hirsch, ben wir vorgestern gespürt haben, wieder im Süberholz schreit, sagte ich; man kann es von hier nicht hören, aber drinnen muß man es hören können.

So gehen Sie burch, sagte er, aber halten Sie fich nicht zu lange auf.

3ch hoffe, noch por Ihnen auf ber andern Seite gu fein.

Es war nicht so finster im Walbe, als ich gefürchtet hatte; manchmal schien ber Mond sogar ziemlich hell durch die jagenben Wolfen. Ich machte mir Borwürfe, daß ich Herrn von Zehren in einer solchen Stunde allein gelassen hatte, und wollte umtehren; dennoch schritt ich, von meiner Jagbleidenschaft getrieben, langsam und vorsichtig weiter, blieb auch manchmal stehen, mit verhaltenem Athem in den Wald hineinlauschend, ob ich den Hirsch nicht hören würde! Einmal glaubte ich, das dumpfe Gebrüll vernommen zu haben; aber ich war meiner Sache nicht gewiß und auf jeden Fall mußte es sehr fern sein und auf einer andern Stelle, als wir den Hirsch um diese Stunde vermutheten. Vielleicht war es ein anderer. Ich hätte es gern herausgebracht und stand wieder still und lauschte. Plötzlich ließ sich hinter mir auf dem Wege, den ich gekommen, ein Geräusch vernehmen, wie von Pferdehusen. Wein Herz stand still und begann dann heftig zu schlagen. Wer konnte der nächtliche Reiter sein, auf einem Wege, der ganz abseits von der großen zu dem Gutshose sührenden Straße lag?

Der im Anfang dumpfe Husschlag war lauter geworden und hatte dann plößlich aufgehört. Statt dessen vernahm ich jetzt ganz deutlich den Schritt eines Menschen, der durch den Bald daher kam, auf die Stelle zu, wo ich, etwas abseits vom Wege und in dem tiesen Schatten von ein paar hohen Bäumen, stand. Es konnte Niemand anders sein, als er; mein Herz, das mir in der Brust hämmerte, als wollte es alle Bande sprengen, schrie mir zu, daß es Niemand anders sein könne; ich riß das Gewehr von der Schulter, wie heute Abend Herr von Zehren nach dem Gewehr gegriffen beim Anblid des Verhaßten. Dann aber warf ich es, wie er es gethan, wieder über die Schulter, so daß ich beide Arme frei hatte. Was brauchte ich dem Bürschen gegenüber, als meine beiden Arme!

Und da sah ich ihn vor mir, ganz deutlich, benn der Mond trat eben über den Rand einer schwarzen Wolke und goß durch die Wipfel ein helles Licht gerade auf die Stelle, über die er schritt: dieselbe schlanke Gestalt, sogar noch in demselben Reitsanzug: niedriger Hut, enganliegender pelzbesetzer Rock und hohe bis zur Hälfte der Schenkel reichende Stiefel von geschmeidigem Leder — ein Sprung, ein Griff, und er war in meinen Händen.

Der Schreden mußte ihn für den Augenblid betäubt haben, benn er hatte weber einen Schrei ausgestoßen, noch taum eine

Bewegung gemacht. Aber es war eben auch nur für einen Augenbllick gewesen; dann versuchte er mit einer urplötzlichen Anstrengung, die weit über das Maß der Kraft, die ich ihm zugetraut hatte, hinausging, sich von mir loszureißen. So mag ein Leopard in dem Netz, in das ihn der Jäger verstrickt hat, sich herumwerfen, sich emporschnellen, mit den Pranken schlagen, sich zusammenziehen und wieder emporschnellen. Der Kampf dauerte wohl eine Minute, während dessen von beiden Seiten kein Wort gesprochen, kein Laut hörbar wurde, als nur ein gelegentliches Siöhnen und ein zischender Athemzug. Zuletzt wurden seine Anstrengungen matter und matter, sein Athem ging schneller und schneller, und endlich keuchte er, in sich zusammensinkend: Lassen Sie mich los!

So bald nicht!

In meiner Brufttasche stedt ein Portefeuille mit ein paar hundert Thalern; Sie follen fie haben, aber laffen Sie mich los!

Nicht für eine Million, sagte ich, indem ich ihn, beffen Rraft vollommen erschöpft war, in die Knice brudte.

Bas wollen Sie? wollen Sie mich morben? teuchte er.

Ich will Ihnen nur eine Lection geben, sagte ich, und griff nach ber Reitpeitsche, die ihm, mahrend wir rangen, entfallen war und beren filbernen Griff ich eben jest neben mir blinken sah.

Um Gotteswillen, thun Sie mir bas nicht an, flehte er, die Hand, in welcher ich die Reitpeitsche gefaßt hatte, frampshaft festhaltend; töbten Sie mich auf der Stelle; ich will mich nicht rühren; ich will nicht einen Laut von mir geben; aber schlagen Sie mich nicht!

Ein solches Berlangen in diesem Ton konnte nicht verfehlen, auf ein Herz wie das meine einen tiesen Sindruck zu machen. Ich sah in meinem Gegner nicht mehr den Erbseind des wilben Behren, den Liebhaber seiner Tochter — ich sah nur noch einen Knaben in ihm, der in meiner Gewalt war und der lieber sterben wollte, als eine schimpfliche Behandlung dulden. Unwillkürlich ließ meine Faust, die ihn an der Brust gepackt hielt, los, ja, ich glaube, ich half ihm wieder auf die Füsse.

Er fühlte fich taum frei, als er schnell ein paar Schritte

von mir wegtrat und in einem Ton, bessen Leichtigkeit seltsam mit der furchtbaren Angst contrastirte, die er nur noch eben empfunden hatte, sagte:

Wenn Sie ein Ebelmann waren, mußten Sie mir Satisfaction geben, da Sie keiner sind, sage ich Ihnen: nehmen Sie sich in Acht, ich möchte nicht immer wie heute ohne Waffen sein.

Er berührte ben Rand feines Hutes, brehte fich auf ben

Saden um und fdritt ben Weg gurud.

Ich stand wie angewurzelt und blickte der schlanken Gestalt nach, die eben im Schatten der Nacht und des Waldes verschwand. Ich wußte, daß ich ihn mit ein paar Sätzen wieder einholen konnte, aber ich spürte nicht die mindeste Regung, es zu thun. Der junge Fürst hatte den jungen Plebejer richtig taxirt. Ich hätte mir eben so gern die Hand abgehackt, als sie wiederum nach dem ausgestreckt, den ich nun einmal in meiner Weise begnadigt hatte. Und dann dachte ich an Granom's Wort, daß er nicht, wenn er der Fürst wäre, Herrn von Zehren degegnen möchte, und wie um ein Haar diese Begegnung nun doch stattgesunden hätte, in einem Augenblick, wo es offenbar dem Wilden eine Lust gewesen wäre, das Blut seines Feindes zu vergießen und das seinige dazu. Und jetzt hörte ich ein leises Wieshern und dann Hufschlag.

Gott sei Dant, sagte ich tiefaufathmend, es ift beffer so! --

und eine Lehre mird's ihm doch mohl fein.

Ich dachte jetzt nicht mehr an den Hirsch; ich hörte kaum hin, als er gar nicht weit von mir, links im Walde, zu brüllen begann; ich eilte im Trab weiter, die verlorene Zeit einzubringen, in schwerer Sorge, ob Herr von Zehren den Reiter ebenfalls gehört, denn von dem, was sonst im Walde geschehen, konnte er nichts vernommen haben.

Aber ich hatte unnöthiger Weise gesorgt. Der Wilbe war zu tief in seine Unglücksgedanken versunken, als daß seine Sinne so scharf hätten sein können, wie sonst wohl. Er fragte mich nicht einmal nach dem Hirsch; und ich war froh, daß ich nicht zu sprechen brauchte. So gingen wir schweigend neben einander hin, bis wir den Hof erreichten.

Auf bem Hausssur empfing uns ber alte Christian, ber nie Schlafenbe. Es seien Briefe angekommen mit einem Expreß, er habe sie bem Herrn auf ben Schreibtisch gelegt.

Rommen Sie mit herein, fagte herr von Behren, mahrend

ich lehe, mas es giebt.

Wir traten ein. Der ist für Sie, und auch der; sagte Herr von Zehren, indem er mir von den Briefen, die auf dem Tische lagen, zwei reichte.

Der erfte Brief war von meinem Freunde Arthur und

lautete:

"Du haft mir das Geld nicht geschickt, um das ich Dich nenlich bat; aber freisich, wenn wir nur selbst was haben, mögen die Freunde zusehen, wie sie fertig werden. Heute schreibe ich Dir übrigens nur, um den Onkel durch Dich zu bitten, daß er dem Papa doch helse. Es muß wohl sehr schlecht mit uns stehen, denn als heute der Kaufmann G. — Du weißt schon — dem ich stünsundzwanzig abgeborgt, sich beim Papa meldete, habe ich gar keine Schelte bekommen. Dafür heult die Mama den ganzen Tag, ich wollte, ich wäre, wo der Pfesser wächst.

P. S. So eben kommt der Papa vom Onkel Commerzienrath zurück mit einem sehr langen Gesicht. Es ist klar, daß der Philister nichts herausrucken will; ich sage Dir, Onkel Malte

muß helfen; es geht fonft fclimm."

Der zweite Brief mar von meinem Bater.

"Wein Sohn! Du hast mich, indem Du mir den kindlichen Gehorsam aufkündigtest, gezwungen, meine Hand von Dir zu ziehen. Ich habe mir geschworen, sie Dir nicht eher wieder zu reichen, als dis Du, Dein Unrecht eingestehend, mich selbst darum bittest, und ich werde diesen Schwur halten. Ich habe Dir auch in der Wahl, die Du für Dich getroffen, keinersei Hindernisse in den Weg gelegt, habe Dir die volle Freiheit gelassen, die Du von jeher beausprucht hast, und din entschlossen, es auch serner-hin zu thun. Nun aber kann mich das nicht abhalten, von Herzen zu wünschen, es möge Dir auf dem selbstgewählten Wege gut gehen, wie sehr ich auch daran zweisle; und kann mich auch nicht abhalten, Dich zu warnen, wo Warnung nöthig scheint. Dies

aber ift jest ber Fall. Es find mir über herrn von Zehren Dinge zu Ohren gekommen, von benen ich zu Gott hoffe, daß fie auf einem Jrrthum beruben, die aber berart find, daß ich nur mit Schreden meinen Sohn, wenn er fich auch von mir losgefagt hat, in dem Saufe eines Mannes weiß, den ein folder Berbacht, und ware er auch fälschlich, trifft. Um mas es fich handelt, bin ich Dir zu fagen nicht im Stande, ba mir die betreffenden Dittheilungen auf amtlichem Wege zugegangen find. Ich weiß wohl, daß Du, trot Deines Ungehorfams, eine schlechte Sandlung niemals thun wurdeft, und daß Du alfo, follten auch jene Muthmagungen, mas Gott verhüte, auf Wahrheit beruben, so weit ficher bift; bennoch bitte ich Dich, so Dir an meiner Rube noch etwas liegt, das Saus des Herrn von Rehren sofort zu verlaffen, indem ich, mas taum nothig ift, hinzuftige, daß ich für ben gehorsamen Sobn sein werbe, mas ich ihm immer mar, sein ftrenger aber gerechter Bater."

Ich hatte diesen Brief zweimal durchgelesen und saß, unfähig, einen bestimmten Gedanken zu fassen, noch immer auf das Blatt starrend, da, als mich Herrn von Zehren's: Nun, Georg, was haben Sie denn da? ausschreckte. Ich reichte ihm die beiden Briese. Er las sie und legte sie auf den Tisch, ging im Zimmer auf und ab, blieb dann vor mir stehen und sagte: Was wollen Sie thun?

Die Gelegenheit ist günstig, suhr er fort, als ich mit der Antwort zögerte. Ich habe einen Brief von dem Steuerrath, der mich noch in dieser Stunde nach der Stadt zu reisen zwingt. Ich nehme Sie mit; jest ist es zwölf Uhr, in drei Stunden sind wir drüben; Sie klingeln den alten Herrn heraus, können dann noch ein paar Stunden in der Dachkammer, von der Sie mir so oft erzählt haben, schlasen, werden morgen früh Gott danken, daß Sie den Wilden los sind, und — wieder in die Schule geben.

Er hatte die letten Worte mit einem leichten Hohne gesagt, ber die empfindlichste Seite im Herzen eines jungen Menschen, ben falschen Stolz, jäh berührte.

3ch will mit Ihnen geben, wohin es fei! rief ich, indem ich

aufsprang. Ich habe es Ihnen schon heute morgen gesagt und ich wiederhole es jetzt. Sagen Sie mir, was ich thun soll.

herr von Behren schritt in dem Bimmer auf und nieber, bann blieb er vor mir steben und sagte mit bewegter Stimme:

Bleiben Sie hier! meinetwegen nur noch ein paar Tage, bis ich wieder gurud bin. Sie leisten mir einen Dienst damit.

3ch fab ihn fragend an.

Wenn Sie jest zurücklehren, heute zurücklehren, fuhr er fort, so würde das nur dazu beitragen, die Gerüchte zu bestätigen, von denen Ihr Bater schreibt. Die Ratten verlassen das Haus, würden die Leute sagen, und mit Recht. Und gerade jest liegt mir daran, daß die Leute nichts sagen, daß möglichst wenig über mich gesprochen wird. Berstehen Sie, Georg?

Nein, fagte ich; warum gerabe jest?

Ich fah ihn ftarr an, er versuchte, den Blid auszuhalten, und es dauerte einige Zeit, bis er, leise und langsam sprechend, antwortete:

Fragen Sie nicht weiter, Georg, vielleicht würde ich es Ihnen sagen, wenn Sie mir helfen könnten; vielleicht, vielleicht auch nicht. Es geht die Rede, ich nute die Menschen aus und werfe sie weg, wenn ich mit ihnen sertig din. Mag sein, ich wüßte auch nicht, daß die Meisten besser behandelt zu werden verdienen. Mit Ihnen möchte ich es nicht so machen; denn ich habe Sie sieb. — Und so, gehen Sie zu Bette und lassen Sie den Wilden weiter spielen. Bielleicht sprengt er diesmal die Bank, und dann, verspreche ich Ihnen, soll es das letzte mal gewesen sein.

In diesem Augenblide fuhr der Wagen vor; ich hatte, mahrend ich den Brief meines Baters las, nicht gehört, daß der alte Christian den Befehl erhalten hatte, das Anspannen zu bestellen. Herr von Zehren tramte in seinen Papieren, stedte einige zu sich und schloß andere in den Schrank. Dann ließ er sich von Christian seinen Jagdpelz anhelfen, setzte die Mütze auf, trat auf

mich zu und bot mir die Sand.

Ich hatte in halber Erstarrung allem mechanisch zugesehen. Und ich tann nichts für Sie thun? sagte ich jetzt.

Rein, erwiderte er; ober boch nur badurch, bag Gie rubig

hier bleiben, bis ich zurud bin. Ihre Hand ift eiskalt; geben

Sie zu Bett!

Ich begleitete ihn hinaus. Bor ber Thür hielt ber Jagdwagen; auf dem ersten Sit saß außer dem Anecht, der das Ant bes Autschers zu versehen pflegte, der lange Jochen.

Der Wagen wird mich nur bis zur Fahre bringen und bann

wieder gurfidfehren, fagte Berr von Behren.

Und Jochen? flufterte ich.

Begleitet mich.

Rehmen Sie mich ftatt seiner, fagte ich bringend.

Es geht nicht, erwiderte er, icon mit einem Fuße auf bem Tritt.

Ich beschwöre Sie, sagte ich, indem ich ihn an der Hand festhielt.

Es geht nicht, erwiderte er, wir haben feine Minute zu ver-

lieren. Gute Nacht! fort!

Der Wagen rollte davon; die Hunde bellten und heulten; dann wurde es wieder still. Der alte Christian humpelte mit seiner Laterne über den Hof und verschwand in einem der Nebengebäude; ich stand allein vor dem Hause unter den sausenden Bäumen. Ein heftiger Regenguß entlud sich; ich schauderte zussammen und trat in das Haus zurück, dessen Thür ich sorg-

fältig verschloß.

In Herrn von Zehren's Zimmer war das Licht brennen geblieben; ich ging, es mir zu holen und zugleich meine Briefe, die dort noch auf dem Tische lagen. Indem ich sie zu mir nahm, erblicke ich auf dem Boden ein Papier. Ich hob es auf, zu sehen, was es sei. Auf dem Blatte standen nur wenige Worte, die ich durchlesen hatte, ehe ich wußte, was ich that, oder was ich las. Die Worte lauteten ungefähr so: Ich din verloren, wenn Du mich nicht rettest. G. will die Wechsel nicht prolongiren, St. ist unerdittlich; Wechselarrest und Cassation sind unvermeidlich. Ich gebe mich in Deine Hand, Du hast mich zu lange über Wasser gehalten, um mich jest ertrinken zu lassen. Auch ist der Augenblick möglichst günstig für die bewußte Partie. Ich kann und werde dafür sorgen, daß uns Keiner in die Karten

fleht. Aber was geschehen soll, muß auf der Stelle geschehen. Ich habe das Spiel nicht immer in meiner Hand. Komm' sofort, ich beschwöre Dich bei dem, was Dir das Heiligste ist: Bei unserm alten Namen! Berbrenne dies sofort!

Das Blatt war nicht unterschrieben, aber ich kannte die Handschrift wohl; ich hatte sie oft genug in den Acten auf meines Baters Arbeitstisch gesehen; ja ich hätte die Unterschrift unter diesen Brief setzen können, hatte ich sie doch oft genug mit sammt dem prahlerischen Schnörkel nachzuahmen versucht!

Der Brief mußte herrn von Behren vorhin entglitten fein,

als er ihn mit ben andern in die Tasche steden wollte.

Ich hatte eben noch einmal hineingeblickt und noch einmal ben wunderlichen Inhalt zu enträthseln versucht, als das Licht, das schon tief im Sockel gebrannt hatte, zu verlöschen drohte. — Berbrenne dies sofort!

Als ob mir eine Stimme von außen, der ich gehorchen mußte, diese letzten Worte des Briefes zugerusen hätte, hielt ich das Blatt in die erlöschende Flamme. Das leichte Blatt loderte auf, in demselben Augenblicke verlosch auch das Licht — noch ein paar eilende Feuerpünktchen zu meinen Füßen — dann war greifbare Finsterniß um mich her.

Ich tastete aus dem Zimmer heraus durch das Speisezimmer auf den Flur, die schmale Treppe hinauf in mein Gemach und warf mich, nachdem ich vergeblich nach den Zünd-

bolgen getaftet, angefleibet auf mein Bett.

Aber vergebens, daß ich, mich auf meinem Lager wälzend, den Schlaf suchte. Jeden Augenblick schreckte ich voll Entsehen empor, weil meine aufgeregten Sinne eine Menschenstimme, die um hülfe rief, einen Schritt, der sich eilends nahte, zu vernehmen glaubten. Dann zermarterte ich wieder mein Gehirn, wie ich sie retten könnte, die geliebten Beiden, von dem Berberben, das meine Ahnung mir als nahe bevorstehend zeigte, das die Elemente schon als gegenwärtig mir in's Ohr zu donnnern schienen, und sluchte meiner Unentschlossenheit, meiner Rathslosseit.

Es war eine grauenhafte Nacht.

Ein fürchterliches Unwetter hatte sich aufgemacht, ber Sturm rafte um den alten Bau, daß er in seinen Grundsesten erbebte. Die Ziegel polterten vom Dache, die verrosteten Windsahnen treischten, die Jalousten klapperten und die dritte von rechts machte wahnsinnige Bersuche, heute von der letzten Angel, an der sie schon seit Jahren hing, endlich auch loszukommen; die Käuzchen in den Mauerlöchern schrieben jämmerlich und die Hunde winselten, während Guß auf Guß gegen die Fenster klatschte.

Es war, als ob bas alte Herrenhaus von Zehrendorf witste, was feinen Bewohnern bevorstand, was ihm felbst bevorftand.

## Preizehntes Capitel.

Meine erste Empsindung, als ich spät erwachte, war ein Dankgesühl, daß es Tag war, meine zweite, daß ich mich des Grauens schämte, mit welchem mich die Schreden der Nacht erfüllt hatten. Schon als kleiner Knabe hatte ich einem Gegner das Aergste zu sagen geglaubt, wenn ich ihn einen Feigling nannte, und heute Morgen war ich in der Lage, mir dieses Aergste selbst nachsagen zu müssen. Aber das kommt davon, sprach ich bei mir selbst, während ich mich umkleidete, wenn man den Dingen nicht in's Gestatt sieht und den Mensschen nicht die Wahrheit sagt. Weshalb habe ich Herrn von Zehren nicht ganz einfach gesagt: ich weiß, was du vorhaft; so hätte er mich mitgenommen und ich brauchte hier nicht still zu siehen wie ein Kind, das man im Zimmer läßt, wenn's regnet.

Ich öffnete ein Fenster und schaute mit düstern Bliden hinaus. Es war kein lieblicher Anblid. Der Wind, der von Westen kam, wälzte sprühende graue Dunstmassen durch die gewaltigen Bäume, die ihre Wipfel wie in wahnsinnigem Schmerz hinüber- und herüberbogen, und über die weite Wiese, an deren langen wogenden Gräsern ich mich so oft entzüdt hatte, und die heute wie ein fauler Sumpf aussah. Sine Schaar Krähen spazierte darauf herum und schwang sich trächzend in die stürmische Luft, von der sie dann hin- und hergeschlendert wurden. In dem Augendlick schlag der Wind den einen Flügel der Jalousse so heftig zu, daß die morschen Sparren mir um den Kopf slogen. Ich riß zornig, was noch übrig geblieben war, aus den Angeln und warf es hinab.

Bor dir wenigstens werde ich heute Nacht Ruhe haben, sagte ich, indem ich das Fenster wieder schloß, und nun sollen die andern auch daran. Ich verließ mein Zimmer und machte die Runde durch das obere Stockwerk. In der Bibliothek, wo die Bücherhausen auf der Diele lagen, sprangen ein Duzend Ratten, als ich die Thür öffnete, eilig von den Fensterbrettern herunter und huschten in ihre Schlupswinkel. Durch ein paar vom Wind zerbrochene Scheiben hatte es hereingeregnet, und die schwarzen Gesellen hatten sich die willsommene, langentbehrte Labung zu Nuze gemacht. Nun, ihr habt ja das Haus noch nicht verlassen, murmelte ich, mich der Worte des Herrn von Zehren erinnernd; soll ich seiger sein als ihr, seiges Gesindel?

Ich stieg über die Bücherhaufen bis zur nächsten Thür und irrte weiter durch die öben Räume, hier die Jasoussen schließend, wo es sich noch bewerkstelligen ließ, dort allzu schadhafte aus den Angeln nehmend und hinabwerfend. Die vor dem dritten Fenster, auf welche ich es besonders abgesehen, hatte ihrem qualvollen Dasein schon in der Nacht selbst ein Ende gemacht.

Auf dem Rückwege durch die unheimlichen Räume gelangte ich in das große Treppenhaus, in welchem es heute bei dem lichtlosen Licht, das durch die sonneverbrannten, auswendig vom Regen überflossenen, inwendig mit Spinnweben und Staub bedeckten Fenster siel, gespenstiger als je aussah. Die verrostete Ritterrüstung, welche in einiger Höhe an der Wand befestigt war, hätte man ohne großen Aufwand von Phantasie für einen Erhängten nehmen können. Ich fragte mich, ob das wohl die Rüstung jenes Walte von Zehren sei, dessen Name die ehrsamen Bürger meiner Vaterstadt, da sie ihn selbst nicht hatten, an den Galgen geschlagen?

Ich weiß nicht mehr, was mich veranlaßte, die Treppe hinabzusteigen und in den schmalen Corridoren des untern Stodwerks weiter umber zu irren. Mein Schritt hallte schauer-lich bumpf in den öden Gängen, und die kahlen Wände hauchten einen feuchtkalten Grabesathem aus, der meiner von der

furchtbaren Nacht fieberheißen Saut boppelt fühlbar mar. Bielleicht wollte ich mich abstrafen für die Angft ber Racht und mir beweisen, daß ich ein Rind gewesen. Dennoch blieb ich, nicht ohne eine Regung von Schauber, fteben, als fich ploplich bicht neben mir an einer Stelle, die ich früher wiederholt paffirt war, ohne eine Thur bemerkt zu haben, eine Deffnung in der Mauer zeigte, burch die man in eine gabnende Tiefe blidte. aus ber ein schmaches Licht heraufbammerte. Als ich genauer binfah, bemertte ich auch, in dem Salbdunkel bes Corridors eben noch erkennbar, die paar erften Stufen einer wie es ichien febr fchmalen und fteilen Treppe. Ich begann, auf die Gefahr bin, mir ben Sals zu brechen, ohne mich nur einen Augenblick zu befinnen, langfam hinabzusteigen, indem ich rechts und links an ber Mauer vorsichtig weiter taftete, und ich fehrte felbst bann nicht um, als ber ichwache Lichtschein unter mir ploplich erlosch. Doch tauchte berfelbe wieder auf, als ich nach ein paar Stufen auf bem Boben bes Rellers anlangte. Es war nicht mehr ber unbestimmte Schein, sondern ein wirkliches Licht, bas fich in einiger Entfernung vor mir hinbewegte und in einer Laterne zu brennen fchien, mit ber ein Mann in bem Reller berumleuchtete. Da ich schneller ging als ber Mann, beffen folurfende Schritte die meinen vermuthlich übertonten, hatte ich ihn bald erreicht, und legte jest dem alten Chriftian benn er mar es - die Hand auf die Schulter. Er blieb mit einem bumpfen Schrei fteben, gludlicherweise ohne bie Laterne fallen zu laffen, und blidte mit feinem blaffen verschrumpften Beficht entfest zu mir auf.

Bas thun Sie bier, Christian? fragte ich.

Er starrte mich noch immer sprachlos an. — Sie brauchen sich vor mir nicht zu fürchten, suhr ich fort. Sie wissen, baß. ich Ihr Freund bin.

Es ift nicht um mich, erwiederte der Alte endlich. Ich barf hier Niemanden mit hinabnehmen; er würde mich tob schlagen.

Sie haben michnicht mit hinabgenommen, sagte ich. Christian, bem ber Schreck in seine schwachen Glieber

gefahren mar, sette fich auf eine Rifte, die in ber Nahe ftand und stellte die Laterne neben fich. Ich tonnte nicht unterlaffen, mich, mabrend ber alte Mann wieder zu fich zu tommen fuchte, in bem Reller umzuseben. Es mar ein weiter, niedriger Raum. beffen gewölbte Dede bier und ba von ftarten Bfeilern getragen wurde, und beffen außerfte Enben im Duntel verdammerten. Un einem folchen Pfeiler nicht weit von uns unter einer großen Laterne mar ein Bult angebracht und ein großes bides Buch lag auf bem Bult, wie die Stragge in einem taufmannischen Dicht baneben waren Theefisten mit dinefischen Malereien - offenbar Originalfisten - zu einem Berge aufgethürmt; und wohin ich auch blidte ftanden und lagen große Riften und Faffer, mit einer gemiffen Ordnung aufgebaut; es mußte manches Jahr gewährt haben, bis alle biefe Saffer aeleert, alle biefe Riften ausgeräumt maren; mancher Thaler mußte dabei gewonnen und verloren, und - manches Menschenleben dabei auf's Spiel gesett und vielleicht auch verloren worben fein. Berging boch bamals tein Jahr, ohne bag ber Schmuggel in biefer Gegend zu Baffer und zu Lande mehr als ein Menschenleben toftete! und wie manches noch, beffen Berluft nie befannt murbe, weil die Bermandten von Beter, auf ben die Rollmacht im Balbe geschoffen hatte und ber fich, töbtlich vermundet, noch bis zu feiner Butte fcbleppte, ober von Clas, der auf der eiligen Flucht im Moore versunken war weil sage ich, die Bermandten und Freunde der Ungludlichen es rathfamer fanden, von diefen Berluften möglichst menig Befens zu machen.

Dies und anderes berart hatte ich oft von meinem Bater und den Collegen meines Baters gehört; und daran mußte ich benken, als ich mich jetzt umsah und der matte Schein aus der Laterne des alten Mannes dem Keller das Ansehen eines weiten Grabgewölbes gab, in welchem morsche Särge, die ihre Dienste gethan, übereinander gethürmt waren, und weiter hinten, wo zwischen den Pfeilern undurchdringliches Dunkel sag, vielleicht frische Gräber den Modergeruch ausathmeten, der den Raum erfüllte.

Digitized by Google

Das also war das Fundament des Hauses derer von Zehren! Ueber diesem Grabgewölbe hauste die hochabelige Familie! Bon diesem Moder lebte sie! Da mochten freilich die Felder brach liegen und die Scheunen zerfallen! Hier war die Saat und die Ernte — eine bose Saat, Alles in Allem, die wohl kaum etwas Anderes als eine bose Ernte bringen konnte!

Ich will nicht behaupten, daß genau diese Gedanken, genau in dieser Ordnung durch meine Seele gingen, während ich neben dem alten Manne stand und meine Blide durch den Keller schweiften; ich weiß nur noch, daß jenes Gefühl des Abscheus vor dem Gewerbe, in dessen geheime Werkstätte ich nun gedrungen war, wieder in seiner ganzen Kraft über mich kam, diesmal aber mit der ganz bestimmten Empsindung, daß ich dazu gehöre, daß ich ein Wissender, und daß es sehr thöricht und gewissernaßen beleidigend von dem alten Mann sei, vor mir ein Geheimniß aus Dingen und Verhältnissen machen zu wollen, die ich so gut kannte und durchschaute.

Nun, Christian, sagte ich, indem ich mich jum Beweis meiner vollsommenen Seelenruhe bem Alten gegenüber sette und an seiner Laterne meine Cigarre anzündete, was werden

wir diesmal bekommen?

Thee ober Seide, brummte ber Alte; mar's Bein ober

Cognac ober Salz, hatte er die Wagen bestellt.

Ja wohl, bann hatte er die Wagen bestellt, wiederholte ich, als etwas, das sich von felbst verstand. — Und wann erwarten Sie ihn zurud? Er sagte mir heute Nacht, er könne es nicht genau bestimmen.

Wird wohl bis morgen mahren; ich will aber immer bie

große Thur aufmachen; man tann nicht wiffen.

Freilich, man kann nicht wissen, sagte ich. Der Alte war aufgestanden und hatte die Laterne zur hand genommen. Ich erhob mich ebenfalls.

Wir gingen weiter und kamen in einen andern Raum, ber von Weindunst erfüllt war, und wo Fässer über Fässern lagen, an benen der Alte in die Höbe leuchtete.

Digitized by Google

Das liegt noch Alles feit bem vorigen Jahre, sagte er.

Ja, sagte ich, die Worte Granow's wiederholend; der Hanbel geht jett schlecht; die Leute in Uselin sind scheu geworden,

feitdem fich fo Biele hineinmischen.

Der Alte, der die Schweigsamkeit selbst war, antwortete nicht; aber es schien, daß ich meine Absicht, ihn vertraulich zu machen, erreicht hatte. Er nickte und brummte, um seine Zustimmung anszudrücken, während er langsamen Schrittes weiter schlürfte.

Der Keller schien tein Ende nehmen zu wollen. Ich sollte Respect vor der Ausdehnung des tages und lichtscheuen Geschäftes bekommen, das hier seine modrige Wohnung aufgeschlagen! Endlich setzte der Alte die Laterne auf den Boden; vor uns lag eine breite Treppe, über welcher eine Vorrichtung von starten Bohlen, wie man sich derselben zum Serablassen von Fässern und schweren Kisten bedient, angebracht war. Die Treppe war oben mit einer breiten, starten, mit Eisen beschlagenen Thür, die mit kolossalen Riegeln versehen war, geschlossen. Der Alte schob die Riegel zurück; ich half ihm dabei.

So, fagte er, nun tonnen fie tommen, wann fie wollen. Bann fie wollen, wieberholte ich.

Wir schritten den Weg, den wir gekommen, schweigend zurück und erstiegen die steile Treppe des Eingangs. Auf den Druck einer Feder, die der Alte in Bewegung setzte, schob sich eine Thür über die Maueröffnung, die sich so künstlich einfügte und mit der Wand von so gleicher schmutziggrauer Farbe war, daß sie nur von dem Eingeweihten entdeckt oder gar geöffnet werden konnte.

Der Alte löschte die Laterne und ging vor mir her den langen, schmalen Corridor zu Ende, wo wir uns in dem verfallenen Nebenhofe trennten. Er trat durch eine kleine Pforte auf den Haupthof; ich ließ ihn sich entsernen und blickte mich scheu und ausmerksam um, ob Nicmand mich beobachte. Es beobachtete mich Niemand, es hätte denn die Krähe sein müssen, welche auf einem der niedrigen Dächer saß, und, den Kopf auf

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

die Seite neigend, zu mir herabschaute. Der kleine Hof hatte schon im Sonnenschein kummerlich genug ausgesehen, heute aber im Regen sah er unsäglich elend aus. Die Gebäude drückten sich aneinander, als ob sie sich vor dem Wind und der Nässe, so gut es gehen wollte, zu schützen versuchten und doch seden Augenblick Gesahr liesen, in vollständiger Erschöpfung zusammenzustürzen. Wer sollte hier den Eingang in den geheimen Reller suchen? Und doch mußte derselbe sich hier befinden. Ich hatte mir die Richtung und Ausdehnung des unterirdischen Raumes genau gemerkt. Ich wollte Alles wissen, nachdem ich einmal so viel wußte; ich wollte nicht länger über das, was um mich her vorging, im Dunkeln sein.

Und meine Bermuthung bestätigte sich. In der alten gräulichen Leutesüche, aus der ein weites Thor auf den eingehegten
Plat mit den Küchenabsällen führte, entdeckte ich unter einen,
wie ich jetzt sah, kunstlich aufgethürmten Haufen von alten
Fässern, Brettern und halbversaulten Stroh die Fallthür, von
der der Alte vorhin im Keller die Riegel zurückgeschoben hatte.
Hier von außen war dieselbe mit einer gewaltigen Eisenstange
und einem Schloß verwahrt, zu welchem Herr von Zehren jedensalls den Schlüssel bei sich führte. Ich deckte das Gerümpel
wieder darüber und schlich davon, schen wie ein Dieb, denn wohl
hat das Sprichwort recht: der Heller ist so gut wie der Stehler,
nicht blos vor dem Gesete, sondern noch viel mehr vor seinem
eigenen Gewissen.

Ich wandte mich in den Bark und irrte in den nassen Gängen umher. Es rieselte noch stärker als vorhin; aber der Nebel hatte sich etwas gehoben und wälzte sich in schweren grauen Massen über die Wipfel der Bäume. Ich stand an dem Steintisch unter dem Ahorn, dessen breites Geäst mir einigen Schutz gewährte und starrte immersort nach dem großen melancholischen Hause, das mir heute, nachdem es mir sein Geheimniß erschlossen, ein ganz anderes zu sein schien. Ob sie wohl wußte, was ich jetzt wußte? Unmöglich! es war ein Gedanke, der nicht auszudenken war, daß sie das wissen sollte. Aber sie mußte es ersahren, so schnell als möglich; nein, nicht

erfahren! Aber fort mußte sie von hier, wo das Verderben auf sie lauerte. Fort! wohin? zu wem? mit wem? Welch ein elender, jämmerlicher Mensch war ich, daß ich ihr nichts zu bieten hatte, als dies Herz, das für sie schlug, als dies Arme, die start genug waren, sie wie ein Kind davon zu tragen, und mit denen ich doch nichts anfangen konnte, als sie in ohnmächtiger Berzweissung zum Regenhimmel emporstrecken oder rathund thatlos über der Brust verschränken! Nein, nein, mochte mit mir werden, was da wollte! aber sie mußte, mußte gerettet werden! Mochte ihr Bater mich zum Opfer nehmen, aber sie, sie sollte srei ausgehen!

Da kam Jemand von der Terrasse her — es war die alte Pahlen. Sie schien mich zu suchen, denn sie winkte mir schon von weitem mit den knöchernen Händen, während ihr graues Haar unter der schmutzigen Haube im Winde slog, daß sie für seden Andern anzusehen gewesen wäre, wie die Here, die das Herenwetter zusammenbraute. Mir aber war sie eine willsommene Erscheinung. Bon wem sollte sie konmen, als von ihr! Ich lief ihr entgegen und ließ sie ihre Botschaft kaum zu Ende bringen; wenige Augenblicke später trat ich hochstopsenden Herzens durch die Fensterthür in Konstanzens Gemach.

Es war das erste und es sollte auch das letzte mal sein, daß ich es betrat, und ich wüßte kaum zu sagen, wie es in demsselben aussah. Ich habe nur noch eine sehr dunkle Erinnerung an große Blattgewächse, einen geöffneten alterthümlichen Flügel, auf Tischen, Stühlen umhergestreute Musikalien, Bücher, Garderrobengegenstände, ein paar Portraitbilder an den Wänden, und daß der Fußboden in seiner ganzen Ausdehnung mit einem Teppich bedeckt war. Dieser setztere Umstand hat sich mir als besonders merkwürdig eingeprägt. Teppiche durch das ganze Zimmer waren zu jener Zeit eine große Seltenheit; besonders in der guten Stadt Uselin. Ich hatte nur durch Hörensagen von einem solchen Luxus Kunde, und so wußte ich denn auch jetzt kaum, wohin ich meine Füße setzen sollte, obgleich der Teppich, glaube ich, sehr sadenscheinig und hier und da sogar zerrissen und durchlöchert war.

Doch das sind, wie gesagt, sehr dunkle Erinnerungen, von denen sich hell und unvergestlich das Bild Konstanzens abhebt. Sie saß auf einem Divan in der Nähe des Fensters und ließ bei meinem Eintritt ein Buch in den Schooß sinken, indem sie mir zugleich mit ihrem eigenthümlich melancholisch anmuthigen Lächeln die Sand entgegenstreckte.

Sie sind nicht bos, daß ich Sie habe rufen lassen, sagte sie, indem sie mir einen Wint gab, an ihrer Seite Platz zu nehmen, und mich dadurch in teine geringe Berlegenheit setze; denn der Divan war sehr niedrig und meine Stiefel nicht so sauber, wie es für einen jungen Menschen, der zum ersten mal von der angebeteten Dame seines Herzens in einem Teppichgemache empfangen wird, wünschenswerth ist; — ich wollte Sie um etwas bitten; Pahlen, Du kannst gehen, ich habe mit Herrn Georg allein zu sprechen.

Die widerwartige Alte blidte mich mißtrauisch an, zögerte und entfernte sich erft, nachdem Ronftanze ihren Befehl in

icharfem Tone wiederholt hatte.

Sehen Sie, das ist es! das ist es, weshalb ich Sie rufen ließ, Georg, sagte Konstanze, mit einer Handbewegung nach der Thür, durch welche die Alte verschwunden war. Ich weiß es ja, wie gut Sie sind und wie treu Sie es mit mir meinen: seit gestern weiß ich es wieder, wenn ich auch wirklich schwach genug war, Sie eine Zeit lang für nicht besser zu halten als die Andern; aber diese Andern! Sie wissen es nicht wissen, und sollen es auch nicht wissen. Solche Schäße muß man geheim halten; sie sind zu kostbar für die schäße Welt. Weinen Sie nicht auch?

Da ich keine Ahnung hatte, worüber das angebetete Mädschen meine Meinung verlangte, begnügte ich mich, sie mit einem ehrsurchtsvoll fragenden Blide anzusehen. Sie senkte die Wimpern und suhr mit einer etwas weniger sichern Stimme fort: Mein Bater ist, wie ich höre, verreist; wissen Sie wohin, und auf wie lange? Aber wenn er es Ihnen auch gesagt hätte, es bliebe sich gleich; mein Bater hat nicht die Gewohnheit, sich an dergleichen zu binden; er will drei Wochen ausbleiben und

ist in deei Tagen wieder da; er will in drei Tagen zurück sein, und ich erwarte ihn nach drei Wochen noch vergeblich. Er wird auch diesmal keine Ausnahme von der Regel machen, und wir müssen, mag er nun lange oder kurze Zeit von hier entsernt bleiben, uns darauf einrichten. Es ist keine Freude, in dem öben unwirthlichen Hause allein zu sein, zumal wenn es so stürmt und wüthet wie heute Nacht; es ist so lieb, Jemand in seiner Nähe zu wissen, auf dessen Treue und starken Arm — Sie sollen ja so sehr stark sein, Georg! — man sich alle Zeit verlassen kann; aber es nuß eben sein; Sie können mir das nachstühlen, Georg?

Diesmal wußte ich, was ich nachfühlen sollte; ich sollte fort von hier, ich sollte sie allein lassen — sie jetzt allein lassen, in dem Angenblick, wo ich mich vergeblich abgequält, einen Grund ausstindig zu machen, wie ich sie von hier entfernen könnte; in dem Angenblick, wo meine, von der bösen Nacht und den Erlebnissen des Morgens noch immer zitternden Nerven mir sagten, daß ein Unglück über dies Haus und seine Bewohner hereindrohe! Ich wußte nicht, was ich sagen, wie ich es sagen könne, und blickte Konstanze in hülssofer Ber-

legenheit an.

Sie benken, es sei sehr unfreundlich, sehr ungastlich von mir, sagte sie nach einer Pause, in welcher sie vergeblich auf eine Antwort gewartet haben mochte; es würde freundlicher und gastlicher gewesen sein, wenn ich selbst so lange fortginge, eine Freundin zu besuchen; und ich gebe Ihnen zu, ein anderes Mächen würde das thun; aber ich Aermste habe keine Freundin. Mein Bater hat auch nach der Seite für mich gesorgt. Kam, so lange Sie hier sind, je eine Dame in unser Haus? Hörten Sie mich je von einer Freundin, von einer Bekannten sprechen? Konstanze von Zehren geht nur mit Männern um; ich habe diesen Ruf, ich weiß es; aber Gott weiß, wie sehr ohne meine Schuld! Wollen Sie, mein guter, mein treuer Georg, daß mein Ruf noch schlechter wird, als er schon ist? Oder glauben Sie auch mit den Andern, mein Kuf könne nicht noch schlechter werden? Nein, bleiben Sie sitzen! Warum sollen

Frennde, wie wir, nicht ruhig über solche Dinge sprechen, ruhig überlegen, was in einem solchem Falle zu thun ist! Nun habe ich mir gedacht: Sie haben Freunde. Da ist herr von Granow, der Ihnen ja förmlich den Hof macht; da ist herr von Trantow, unser guter Nachbar, der sich so freuen würde, Sie ein paar Tage bei sich zu sehen. Und Sie sind dann ganz in meiner Nähe; ich kann Sie rufen lassen, wann ich will, und Sie wissen ja, daß ich mich, sobald ich eines Freundes bedarf, an Niemand wenden würde, als den einzigen Freund, den ich habe.

Sie reichte mir mit bezauberndem Lächeln die hand, als

wollte fie fagen: nicht mahr, die Sache ift abgemacht?

Ihr Lächeln, die Berührung ihrer lieben Sand, machten bie Berwirrung, in die mich jedes ihrer Worte mehr verstrickt hatte, volltommen; aber ich raffte mich unit einer verzweifelten

Unftrengung auf und ftotterte:

Sie werben mich für einen Zudringlichen, für ich weiß nicht was halten, daß ich Sie so lange über eine Sache habe sprechen lassen, die ich bei Ihrem ersten Worte hätte verstehen müssen und verstanden habe; aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie schwer es mir wird, gerade jetzt von hier zu gehen; gerade jetzt Sie zu verlassen. Herr von Zehren hat mich ausdrücklich aufgefordert, die zu seiner Rückehr, die übrigens in wenigen Tagen, vielleicht morgen schon, ersolgen wird, hier zu bleiben, ihn hier zu erwarten. Er hat das gewiß, wenn er es auch nicht ausgesprochen hat, in der besten Absicht gethan, — um Ihrethalben, damit Sie Jemand in Ihrer Nähe hätten, damit Sie nicht allein in dem öden Hause wären, damit

Ich wußte nicht, wie ich weiter sprechen sollte. Konstanzens Blick richtete sich mit einem so sonderbaren Ausdruck auf mich, und mein Talent zum Lügen war von jeher erbärmlich gewesen.

Mein Bater hat früher biese zarte Rudficht nicht beobachtet, sagte fie. Bielleicht benkt er, bag ich, je alter ich werbe, einer Aufsicht um so mehr bedarf. Sie missen, was ich meine: ober follten Sie unfer Gespräch von gestern schon vergeffen baben?

Ich habe es nicht vergessen, rief ich, indem ich mich in meiner Aufregung schnell von dem Divan erhob: ich will nicht wieder in die Lage kommen, von Ihnen beargwohnt zu werben; ich gehe und gehe für immer, wenn Sie es denn so wollen; aber Andere, die Ihrer gewiß nicht würdiger sind, sollen es nicht besser haben als ich; und wenn sie es dennoch wagen, sich in Ihre Nähe zu drängen, und hier herumzuschleichen, wie ein Fuchs um den Taubenschlag, so thun sie es auf ihre eigene Gesahr; ich werde nicht wieder so rücksteden sie heute Nacht.

Was wagen Sie? Bon wem sprechen Sie? Wen meinen Sie? rief Konstanze, die bei meinen letten Worten ebenfalls aufgesprungen war. Ihr Gesicht war bleich geworden, ihre

Büge trugen einen gang anbern Musbrud.

Bon wem ich spreche? sagte ich, von dem, der an jenem Abend, wissen Sie, wo ich vor Ihrem Fenster Wache stand, vor mir davonlief wie ein Feigling, und der sich heute Nacht, als ich mit Ihrem Herrn Bater von Trantowis kam und allein durch das Wäldchen ging, unter die Bäume drückte, und den ich aus Mitseid geschont habe, weil ich wußte, Herr von Zehren würde ihn todtschießen wie einen Hund, wenn ich ihn in seine Hände gegeben hätte, den Elenden, den Erdärmlichen! Er mag sich hüten, daß ich ihm nicht noch einmal in der Nacht begegne, ja und auch am Tage; er würde sehen, wie wenig ich mich an seine Fürstlichseit kehre!

Konstanze hatte sich abgewandt, während ich so meine Berzweislung, für immer von dem geliebten Mädchen getrennt zu werden, zornig austobte. Plöslich zeigte sie mir wieder ihr bleiches Gesicht, aus welchem die unergründlichen Augen sonderbar leuchteten, und rief, indem sie die Hände wie bit-

tend erhob:

Daß ich bas von Ihnen hören muß, — von Ihnen! Was tann ich bafür, baß jenen Mann — im Falle Sie sich nicht getäuscht haben, was ja doch auch möglich ware — fein boses

Gemissen ruhelos untreibt. Schlimm genug für ihn, wenn es so ist; aber was geht das mich an? Und wie kann mir daraus eine Gefahr erwachsen? Und wenn er jetzt und hier, oder es sei, wann es sei und wo es sei, vor mich hinträte, was könnte ich, was würde ich ihm sagen als: du und ich, wir haben in alle Ewigkeit nichts mehr miteinander zu schaffen! Ich dachte, Georg, Sie wüßten das Alles, ohne daß ich es Ihner sagte; wie kann ich mich wundern, von den Andern verkannt zu werden, wenn auch Sie mich so falsch, so grausam falsch beurtheilen.

Sie setzte sich auf ben Divan und drückte ihr Gesicht in beide hande. Ich war ganz außer mir; ich schlug mich vor die Stirn wie ein Berzweifelter, ich lief im Zimmer auf und ab, und stürzte endlich, als ich sie noch immer so sitzen und ihren schönen Busen sich krampshaft heben und senken sah, zu ihren Füßen.

Guter, lieber Georg, sagte fle, indem fle mir beide Hände auf die Schultern legte, ich weiß es ja, daß Sie mich lieben, und ich habe Sie ja auch so lieb!

Ich schluchzte laut auf; ich verbarg mein Gesicht in ihrem

Schoof: ich tufte ihre Rleiber, ihre Sande.

Stehen Sie auf, Georg, flüfterte fie, ich bore Pahlen tommen.

Ich sprang empor. Wirklich öffnete sich langsam die Thür — die, wie ich glaube, nie ganz geschlossen gewesen war —, und die häßliche Alte schaute herein und fragte, ob man sie gerufen habe.

Man hatte sie gerusen, man hatte gemeint, daß herr Georg vielleicht noch Wünsche habe, der alsbald auf ein paar Tage zu herrn von Trantow auf Besuch wolle. — Leben Sie wohl, sagte sie, indem sie sich zu mir wandte, auf ein paar Tage also, leben Sie wohl! Und dann ihr Gesicht dem meinigen nähernd und mir mit ihren Lippen einen Kuß schickend, heimlich und leise: leb wohl, Geliebter!

Ich ftand braußen; ber Regen, ber wieber zu fallen begonnen hatte, schlug mir in's glübende Gesicht; ich fühlte es nicht; Regen und Sturm, jagende Wolken und sausende Baume, wie war bas Alles so herrlich! War es möglich, daß die Welt so schön war! War es möglich, daß man so glücklich sein konnte! War es möglich, daß sie mich liebte!

Auf meinem Zimmer angelangt, ließ ich mein wahnstnniges Entzüden in tausend tollen Streichen aus. Ich tanzte, ich sprang, ich warf mich in den Lehnstuhl und kuste inbrünstiglich ben Handschuh, den ich einst am Weiher gefunden und wie ein Heiligthum bewahrt hatte; und weinte und sprang wieder auf und lachte und tanzte wieder, und besann mich endlich, daß ich die Jagdtasche bereits mit Allem, was ich für ein paar Tage brauchte, vollgepackt hatte, und daß sie erwarten durste, ich werde jest ihrem Besehle pünktlich Folge leisten. Ja, jest mußte ich fort; jest wollte ich fort!

Und ich warf mein Gewehr über die Schulter, rief meinem Caro, ber schnarchend unter bem Tisch lag, und verließ bas

Zimmer und bas Schloß.

## Bierzehntes Capitel.

Auf dem Wege nach Trantowit unter ben gischelnden Beiben binschreitend, mar ich, in meiner Aufregung taum febend, wo ich ging, mehr als einmal in Gefahr, von bem schlüpferigen Bfade in ben tiefen Graben zu gleiten, in welchem beute bas Regenwaffer gurgelte. Dehr als einmal blieb ich fteben, nach bem Sofe gurudzuseben, mo fie weilte. Caro, ber verdroffen hinter mir hertrottete, blieb bann auch stehen und sah mich an. 3ch erzählte ihm, bag fie mich liebe, daß wir glüdlich werden wurden, daß Alles gut werden wurde, daß er, wenn ich erft ein großer Berr fei, auch ein berrliches Leben führen werbe, daß ich ihn bis an sein Ende treulich pflegen wolle. Caro gab burch leifes Schweifmebeln zu erkennen, wie er von meinen guten Absichten volltommen überzeugt und bis zu einem gewiffen Grabe gerührt fei; aber feine braunen Augen blidten fehr melancholisch, als konne er fich an einem fo truben Tage feine rechte Borftellung von einer heitern Butunft machen. -Du bift ein bummes Thier, Caro, fagte ich, ein gutes bummes Thier, und weißt ben Rufut, mas mir begegnet ift. Caro machte eine verzweifelte Anstrengung, Die Sache von ihrer beiterften Seite zu nehmen, indem er heftiger als zuvor mit dem Schweife wedelte und feine weißen Bahne zeigte, fprang bann aber plotlich - jum Beweise, daß fein fonft fo mohl breffirtes, nur auf Die Jagb gerichtetes Gemuth heute vollständig haltlos mar mit wüthendem Gebell auf einen Mann zu, der eben um eine Beidenpflanzung, die fich links am Bege hinzog, auf mich zutam.

Es war ein Mann, der halb wie ein Schiffet und halb

wie ein städtischer Handwerker gekleidet war, und bessen harm- loses breites Gesicht, als er mich erblickte, so freundlich lachte, daß Caro das Unpassende seines Benehmens sofort einsah und mit hängenden Ohren beschämt zu mir zurücktam, während ich, da ich den Mann mittlerweile auch erkannt hatte, mit ausgesstreckter Hand auf ihn zuschritt.

Wie, zum Teufel, Rlaus, tommft Du hierher?

Ja, bas sagen Sie wohl, erwiderte Klaus, indem er mit seiner breiten harten Sand fraftig einschlug und babei, wie vorhin Caro, zwei Reihen Zähne zeigte, die an Weiße mit benen bes Sundes wetteiserten.

Und Du wolltest zu mir? fragte ich weiter.

Ja, natürlich wollte ich zu Ihnen, sagte Klaus, ich bin vor einer Stunde auf dem Kutter gekommen; Christel ist auch mit. Die alte Großmutter ist ja todt — wir haben sie gestern Morgen begraben. Gott hab' sie selig; sie war eine gute alte Frau, wenn sie auch zulett ein bischen stumpf geworden war und der armen Christel viel Mühe gemacht hat. Na, das ist nun auch vorbei und — ja, was ich sagen wollte — da ist denn der Bater so gut gewesen, mich heute selbst herzusahren, und Christel ist auch mit, mir in Zanowitz Abschied nehmen zu helsen von Tante Juschen, wissen Sie, Baters Schwester. Mein Bater ist ja auch aus Zanowitz.

Ja, ja, sagte ich.

Sie sind schon ein paar mal dagewesen, suhr Klaus fort, Tante Julchen hat Sie immer gesehen, aber Sie haben nie hingeblickt; nun, Sie werden ja sich auch der Frau nicht mehr erinnern; sie war früher wohl manchmal drüben bei dem Bater. Und dann sind Sie ja nun auch ein so großer Herr geworden! Und Klaus ließ bewundernde Blicke über mein Jagdzeug, über meine hohen Stiefeln und über Caro schweisen, der sich den Anschein gab, auf dieses Gespräch nicht zu hören und mit gehobenen Ohren in den Graben starrte, als habe er sein Lebtag nie eine Wassermans in ihr Loch schlspfen sehen.

Lassen wir bas gut sein, Rlaus, sagte ich, ben Riemen

meines Gewehrs höher auf die Schulter rudend: und Du willft

Abschied nehmen? Wo willst Du denn hin?

Ich habe einen Plat als Schlosser in der Maschinenbauanstalt des Herrn Commerzienraths in Berlin erhalten, sagte Rlaus. Herr Schulz, der Maschinenmeister auf dem Binguin, wissen Sie, hat mich sehr empsohlen; ich hoffe, seiner Empseh-

lung feine Schande zu machen.

Das wirst Du gewiß nicht, sagte ich in freundlich aufmunternbem Beschützerton, indem ich nicht ohne einige Berlegenheit überlegte, mas ich nun mit Rlaus eigentlich anfangen follte, ber mich zu besuchen gekommen war, und mit bem ich boch nicht hier auf ber offenen Landstraße unter ber regentriefenben Weide fteben bleiben tonnte. Was würde ber gute Junge für Augen gemacht haben, wenn ich ihn in mein poetisches Rimmer hatte führen konnen! Aber das war nun nicht möglich. Die Situation fing an, mir peinlich zu werben, und es fiel mir orbentlich wie ein Stein vom Bergen, als Rlaus, meine Banbe ergreifend, fagte: Ra, und nun leben Gie benn auch recht mobl; ich muß wieder nach Banowit; Rarl Beters, ber Rorn für ben herrn Commerzienrath geladen bat, fegelt in einer halben Stunde und will mich mitnehmen. Ich ware gern noch ein wenig langer mit ihnen gufammen gewesen, aber Gie haben gewiß etwas anderes vor, und fo will ich Sie benn nicht langer aufhalten.

Ich habe gar nichts vor, Klaus, sagte ich, und wenn es Dir recht ift, begleite ich Dich nach Zanowis und sage bei ber Gelegenheit Christel guten Tag. Wann ist benn die Hochzeit, Klaus?

Rlaus schüttelte ben Kopf, als wir jett nebeneinander weiter schritten. Das sieht schlimm aus, sagte er; wir wären noch zu jung, meint der Alte, obgleich das Sprüchwort sagt: jung gefreit hat Niemand gereut. Meinen Sie nicht auch?

Allerdings meine ich das, rief ich mit einem Eifer, der Rlaus höchlichst erfreute, ich bin, so viel ich weiß, zwei Jahre jünger als Du, aber das kann ich Dir sagen: auf der Stelle

wurde ich heirathen, auf der Stelle; aber es tommt auf die

Berhältniffe an, Rlaus, auf die Berhältniffel

Ja, freisich, seufzte Klaus, ich könnte sie ja wohl jetzt ernähren, denn ich werde in Accord arbeiten, und da kann man schon was vor sich bringen, wenn man sich dazu hält, und Christel würde die Hände auch nicht in den Schooß legen; aber was hilft das Alles, wenn der Alte nicht will! Er ist nun doch einmal Bormund von der Christel und sie verdankt ihm ja auch eigentlich Alles, selbst das Leben, denn sie würde am Strande elend umgekommen sein, das arme Wurm, hätte der Bater die Mutter nicht an den Strand geschickt, das Treibholz zu sammeln, und da hat die Mutter sie ja gefunden, wissen Sie, und mitgenommen. So was will denn doch bedacht sein, und wenn er auch nicht gar gut gegen sie ist, und ich nicht weiß, warum er mich alle diese Jahre so schlecht behandelt hat, so steht doch geschrieben: Du sollst Bater und Mutter ehren. Nun habe ich schon lange keine Mutter mehr, so muß ich den Bater doppelt ehren. Weinen Sie nicht auch?

Ich blieb diesmal die Antwort schuldig. In der Tasche meines Rockes stat der Brief meines Baters, in welchem er mir befahl, Herrn von Zehren sofort zu verlassen und zu ihm zurückzusehren. Ich hatte dem Befehl nicht Folge geleistet; ich durfte nicht fort, die herr von Zehren zurückfam, und konnte ich jest fort, jest! Ich warf einen Blick nach dem Schloß zurück, das noch immer aus seinen büstern Baumgruppen düster zu uns siber die Haid, durch die wir jest wanderten, herübersichaute, und seufzte tief.

Klaus tam von der andern Seite des vom Regen durchweichten Sandwegs an meine Seite und sagte, tropdem, so weit das Auge reichte, tein Mensch außer uns auf der Haide zu sehen war, in geheinnisvoll leisem Ton:

Ich bitte um Entschuldigung; ich habe Ihnen gewiß nicht

weh thun wollen.

Das glaube ich Dir, Rlaus, fagte ich.

Denn seben Sie, sagte Rlaus, ich weiß ja wohl, daß Sie mit Ihrem Bater auch nicht gut fteben; aber ber Hernbant

ist ja ein so braver Mann, der gewiß keinem Menschen übel will, am wenigsten seinem eignen Sohn; und was die Leute von Ihnen sagen, daß Sie hier so wild leben und — und — das glaube ich auch nicht. Ich kenne Sie besser.

Sagen bas bie Leute von mir? fragte ich höhnisch; wer

benn gum Beifpiel?

Rlaus nahm die Müte ab und traute sich in dem schlichs

ten Haar.

Das ist schwer zu sagen, erwiderte er verlegen. Wenn ich es ehrlich sagen soll: eigentlich Alle, mit Ausnahme natürlich von meiner Christel, die treu zu Ihnen hält; aber sonst lassen ste ja wohl kein gutes Haar an Ihnen.

Rur heraus bamit, rief ich, ich mache mir den Teufel

baraus; also beraus bamit.

Ich tann es nicht fagen, erwiderte Rlaus.

Es bauerte lange, bis ich ben treuen Jungen gum Sprechen Es war ihm ichredlich, eingestehen zu muffen, bag man mich in meiner Baterstadt, wo Jeder Jeden tannte und Reber an Rebes Schicffal ben größten, wenn auch nicht immer liebevollsten Antheil nahm, gang allgemein für einen verlorenen Menschen halte. Die Beizer auf bem Binguin sprachen bavon. und die penfionirten Schiffstapitane, wenn fie auf bem Safenbamm, über die Bruftung gelehnt, nachbenklich ben Tabakssaft in's Waffer fpristen, fprachen auch bavon. Wohin Rlaus, ben man als meinen guten Freund fannte, gekommen war, überall hatte man ihn gefragt, ob er nicht wisse, mas aus bem schlechten Menschen, bem Georg Hartwig, geworben fei, ber fich ja mohl in der verrufensten Begend ber Infel auf abeligen Butern umbertreibe als Spagmacher für betruntene Ebelleute, mit benen er bas muftefte Leben führe? ber an einem Abend mehr Geld verspiele, als sein armer Bater bas gange Jahr hindurch einnehme, und Gott moge wiffen, wie er zu bem Belbe tomme! Das Schlimmfte aber mar Gines, mas Rlaus nur mit bem nochmaligen ausdrücklichen Borbehalt ermähnte, daß er fein Wort davon glaube. Rlaus mar gestern Abend, um fich zu verabschieden, bei bem Justigrath Bedepfennig gemesen, ber

Chriftel's Bathe mar und in bessen Saus Rlaus von jeher manchmal tam. Die Familie hatte eben beim Thee geseffen; Elife Rohl, Emiliens Bufenfreundin, mar auch bagemefen, und man hatte Rlaus ber Ehre gewurdigt, ihm eine Taffe Thee anzubieten, nachdem er gefagt, bag er am nachften Tage nach Banowit tomme und mich aufzusuchen gebente. Der Juftigrath hatte ihm bringend gerathen, dies ja nicht zu thun, ba feine langft feststebende Meinung: ich werbe in ben Schuben fterben, neuerdings eine Bestätigung erhalten habe, über die er fich nicht auslaffen tonne. Dann hatten bie Dadden fich über mich zu Gericht gesetzt und gemeint, fie konnten alles Andere verzeihen; aber daß ich ber Liebhaber von Franlein von Zehren geworben fei, wurden fie mir nicht vergeben. Sie batten es von Arthur gebort, ber es boch wissen muffe, und Arthur habe folche Dinge von feiner Coufine erzählt, daß ein orbentliches Madden fie taum hatte mit anhören tonnen, und die wieder zu erzählen gang unmöglich fei.

Rlaus war erschroden über bie Wirfung, welche biefer Bericht auf mich machte. Bergebens, daß er wieder und immer wieder erklärte, er glaube ja fein Wort von alledem, und er habe bas auch ben Dabden gleich gefagt. Ich fcmur, bag ich mich für nun und immer von dem treulosen, verrätberischen Arthur lossage und daß ich mich früher oder später auf das graufamfte an ihm rachen murbe. Ich fließ die schrecklichsten Drohungen und Bermunschungen aus. Die murbe ich freiwillig wieder einen Fuß in meine Baterftadt fegen, ja bom Erdboben würde ich fie vertilgen, wenn es in meiner Macht ftunde! 3ch batte mir bis jest noch immer Gemiffensbiffe gemacht, ob ich nicht boch vielleicht übereilt gehandelt habe, als ich um einer fo geringfügigen Beranlaffung willen meinen Bater verließ; aber jest konne mein Bater mir hundertmal befehlen, ich folle gurudfehren, ich wurde es nicht thun. Und was herrn von Zehren und Fraulein von Bebren betreffe, fo fei mir ein Saar auf ihrem Saupte mehr werth als gang Ufelin, und ich fei bereit, für Beibe auf ber Stelle in Diefen meinen Wafferftiefeln bier

gu fterben, und bie Stiefel moge ber Teufel bem Juftigrath Bedepfennig binterber um ben ftruppigen Ropf fclagen.

Der gute Klaus wurde ganz still und betreten, als er mich so lästerlich fluchen hörte. Es mochte ihm wohl der Gedanke kommen, daß es mit dem Heil meiner Seele denn doch schlechter stehe, als er angenommen. Er sprach daß zwar nicht aus, aber er sagte in seiner einfachen Weise, daß ihm der Ungehorsam gegen meinen Bater sehr bedenklich sei; ich wisse ja, wie viel er selbst immer von mir gehalten habe, trotz der Reden der Leute, und wie er stels geneigt gewesen und noch geneigt sei, mir in Allem recht zu geben; hier aber wäre ich doch gewiß im Unrecht, und wenn mein Bater mir wirklich besohlen habe, zu ihm zurüczukehren, so könne er gar nicht absehn, wie ich diesem Besehle nicht Folge leisten sollte; und er wolle mir nur gestehen, daß ihm mein Ungehorsam gegen meinen Bater immer im Kupse herumgegangen, und daß er jetzt ruhiger abreisen werde, nachdem er mir daß gesagt habe.

Ich antwortete nicht, und Klaus wagte nicht, ein Gespräch, das mir so unangenehm schien, fortzuseten. Er ging still neben mir her, von Zeit zu Zeit einen traurigen Blid auf mich wersend, ähnlich wie Caro, der an meiner andern Seite trottete und die Ohren hängen ließ; denn der Regen siel wieder stärter, und Caro konnte immer weniger begreisen, was das zwecklose Umherlausen auf dem nassen Dünensande eigentlich zu besdeuten habe.

So kamen wir nach Zanowis, bessen elende Lehmhütten, die einen hier, die andern da, zwischen den auf- und absteigen- den Sanddinen zerstreut lagen, als spielten sie mit einander Berstedens. Zwischen den Dünen hindurch schaute das offene Weer herein. Das war mir immer ein lieber Anblick gewesen, wenn die Sonne hell herab schien auf den weißen Sand und die blauen Wasser, und die weißen Möven sich lustig über den blauen Wasser, und die weißen Möven sich lustig über den blauen Wasser schwangen. Aber heute sah der Sand grau aus und grau der Himmel, und grau das Weer, das in schweren Wogen herangerollt kam. Ja selbst die Möven, die kreissichend über der Brandung slatterten, sahen grau aus. Es war

ein trubseliges Bilb, ganz in der Farbe der Stimmung, in welche mich das Gespräch mit Klaus versetzt hatte.

Ich sebe, Beters macht schon klar, sagte Klaus, auf eins ber größern Fahrzeuge beutend, die etwas vom Strande entfernt vor ihren Ankern auf den Wellen tanzten; ich denke, wir geben gleich hinunter; sie werden unten auf mich warten.

So gingen wir benn zum Strande hinab, wo man eben im Begriffe war, eins von den vielen kleinern Booten, die man auf den Sand gezogen hatte, mieder in's Wasser zu schieden. Ein Haufen von Menschen stand dabei, unter ihnen der alte Pinnow, Christel und Klaus' Tante Julchen, eine wohlbehäbige Fischerwittwe, deren ich mich von früher her wohl noch erinnerte.

Dem armen Rlaus wurde taum eine Minute gum Abschiednehmen vergonnt. Schiffer Beters, ber bas Rorn, bas er für Rechnung bes Commerzienrathes geladen hatte, noch beute in Ufelin abliefern mußte, fluchte über die verdammte Trödelei; Binnow brummte: der Faselhans werde nicht gescheidt werden, Christel verwandte die rothgeweinten Augen nicht von ihrem Rlaus, ben fie nun in fo langer Beit nicht wiedersehen sollte; Tante Julchen wischte fich die Thranen und Die Regentropfen mit ihrer Schurze von bem guten biden Beficht, und der taubstumme Lehrjunge Jatob, der auch dabei stand, starrte fortmabrend feinen Meister an, als erblicte er beffen rothe Rafe und blaue Brille heute gum erften mal. Rlaus fah fehr verwirrt und fehr ungludlich aus; aber er . fagte fein Wort, mabrend er, ein Bündel, das ihm Chriftel gegeben hatte, in ber Linken haltend, die Rechte Allen ber Reihe nach reichte, und bann in bas Boot fprang und einen bon ben beiben Riemen ergriff. Gin paar Fischer fliegen in's Waffer und schoben; bas Boot murbe flott; die Riemen murben eingesetzt und die Rugschale tangte auf ben Wellen bin nach ber Jacht, auf ber man icon bas hauptsegel halbmaftboch aufgezogen hatte.

Als ich mich wieber umwandte, verschwand Chriftel eben mit ber diden Tante zwischen ben ersten häusern. Das arme

Ding wollte gewiß die so mühsam zurückgehaltenen Thränen in der Stille ausweinen, und ich glaubte ihr einen Gefallen zu thun, wenn ich wenigstens ihren Bater noch eine Weile am Strande aufhielt. Aber Herr Pinnow hatte gar keine Gile sortzukommen. Die blane Brille über den Augen, die, wie ich wußte, so scharf sehen konnten, blickte er in die schäumenden Wellen und tauschte mit den Schiffern und Fischern von Zanowitz jene Bemerkungen aus, welche am Strand zurückbleibende Seeratten einem absegelnden Fahrzeuge nachzuschicken

pflegen.

Es waren feine vertrauenerweckende Gefichter, die ftartfnochigen, magern, wettergefurchten, fonnegebräunten Befichter ber Männer von Sanowit mit ben bellblauen aminternden Augen; aber ich fagte mir boch, mahrend ich fo babei ftand und fie mir ber Reihe nach betrachtete, bag meines alten Freundes Gesicht bas am wenigsten vertrauenerwedenbe von allen mar. Der boje graufame Bug um feinen breiten Mund mit ben biden, festgeschloffenen und felbst, wenn er sprach, fich taum bewegenden Lippen, mar mir früher noch nie fo aufgefallen; vielleicht fah ich ihn heute mit andern Augen an als fonft. In der That hatte fich feit gestern Abend ber Berbacht, ber mir ichon wiederholt gekommen mar: ber alte Binnom fei in die gefährlichen Unternehmungen herrn von Behren's tief verwidelt, auf's neue geregt; ja ich hatte fast mit Bestimmtheit angenommen, er werbe auch an ber Expedition, die jest im . Werke mar, thatigen Antheil nehmen, und mar beshalb febr erstaunt gemesen, als ich von Rlaus borte, daß fein Bater felbst ihn und Christel hierher gefahren habe. Indeffen, wie auch immerhin fein Berhältniß zu herrn von Behren mar - biesmal war er nicht betheiligt, und das gemährte mir ordentlich eine Erleichterung.

Uebrigens schien der Schmied unsern Streit an jenem Abend nicht vergessen zu haben. Er that beständig, als ob er mich nicht sähe, oder kehrte mir gar den breiten Rüden zu, während er den Andern erzählte, was er heute Morgen für eine rasche Fahrt gemacht, und daß er sich für sein Theil nicht

hinaus gewagt haben würde bei bem Wetter — und seinen schwachen Augen, die mit jedem Tage schwächer würden, — hätte der Klaus nicht so gar große Eile gehabt. Aber die Christel wolle er, wenn es heute Abend noch eben so start wehen sollte, doch lieber nicht wieder mitnehmen: sie könne ja bei seiner Schwester bleiben; dafür wolle er einen oder den andern tüchtigen Burschen von hier an Bord nehmen zur Aushhülfe, denn auf den Jakob, den dummen Bengel, könne er sich boch nicht recht verlassen.

Die tabaffauenden Männer von Zanowis hörten zu, und fagten Ja, ober fagten auch nichts, und bachten fich ihr Theil.

Der Aufenthalt auf dem Strande, wo uns der Regen und die Gischt fortwährend in's Gesicht trieb, war unbehaglich genug. So wandte ich mich denn von der Gruppe weg und ging das User hinauf. Ich wußte, wo das Häuschen von Tante Juschen lag: ich wollte dort vorübergehen und versuchen, ob ich Christel nicht wenigstens ein paar freundliche Worte sagen könne. Aber, als ob er meine Absicht ahne und zu verhindern gedenke, kam Pinnow in Begleitung von ein paar andern Galgenphhssiognomien hinter mir her; so gab ich denn meinen Borsatssür heute auf und schritt quer durch das Dorf die Dünen hinauf, in der Absicht, von dort über die Haide nach Trantowist zu gehen.

Ich hatte eben die höchste Düne, die man ihres besonders glänzenden Sandes wegen die weiße nannte, und von der aus man weit hinauf und hinab den Strand überblicken konnte, erstiegen, als ich plößlich meinen Namen rusen hörte. Ich wandte mich um und sah eine weibliche Gestalt, die dicht unter dem scharfen Rande der Düne, aber auf der dem Dorfe und Meere abgewandten Seite, in einer Bertiefung kauerte und mir lebhaft winkte. Zu meinem nicht geringen Erstaunen erkannte ich Christel. Schnell ging ich die Schritte, die ich schon abwärts gethan hatte, zurück. Sie zog mich, als ich vor ihr stehen blieb, in die Bertiefung hinein, indem sie mir mehr mit Geberden als mit Worten bedeutete, daß ich ganz still sizen und auch den Hund sesthalten solle.

Was haft Du, Chriftel? fragte ich.

Es ift feine Beit zu verlieren, erwiederte fie, ich muß es in zwei Minuten gefagt haben. Seute Racht um brei Uhr ift Berr von Behren zu ihm getommen; fle bachten, ich fchlief, aber ich ichlief nicht, weil ich um die Grokmutter weinte, und habe Alles Diefen Abend wird eine medlenburgische Racht bier freugen, die Seide geladen hat; Berr von Behren ift mit Extrapost nach R. gefahren, um dem Rapitain, ber bort liegt und blos barauf martet, zu fagen, daß er absegelt; er selbst kommt auf ber Racht mit. Dann überlegten fie, wie fie Die Baare von der Jacht abbringen könnten, und er hat fich erboten, weil Die Luft rein fei, es felbft mit feinem Boote zu thun, mahrend bie Baaren fonst immer bier in Zanowit geborgen worben find und er die für Ufelin bestimmten bann erft später und gelegentlich von Rehrendorf abgeholt hat. Als Berr von Zehren meinte, es merde auffallen, menn er ohne besondere Grunde, noch bagu bei fo ichlechtem Wetter, aussegle, fagte er, Rlaus habe gewünscht, ehe er fortginge, die Tante noch zu feben; da wolle er ihn herüberfahren, und bamit gar Niemand Berbacht ichopfen tonne, wolle er mich mitnehmen. Dann haben fie den Jochen Smart bereingerufen, ber unterdeffen in ber Wertstatt gemesen ift, und herr von Behren hat ihm befohlen, fogleich über bie Fähre nach bier gurudgutehren und für ben Abend amölf ber fichersten Leute von Behrendorf und Zanowit bereit zu halten, bie mit an Bord geben follen - als Trager, wiffen Sie. Der Jochen ift gegangen, und nach einer Biertelftunde ift Berr von Behren auch gegangen, und nach einer Biertelftunde ift ber Jochen wieber gekommen. Das hat mich schon gewundert; benn herr von Behren hatte ihm ausbrudlich und wiederholt gefagt, feine Minute zu verlieren, sondern sogleich aufzubrechen; aber er mußte ihm schon vorher ein Zeichen gemacht ober fich sonst mit ihm verständigt haben. Nun haben fie die Ropfe gusammengestedt und so leise gesprochen, daß ich es nicht versteben tonnte; aber es mußte mas Schlimmes fein, benn er ift ein paar Dal leise aufgestanden und hat an meiner Thur gehorcht, ob ich mich nicht rühre. Dann ift er weggegangen und Jochen ift

sitzen geblieben. Das hat wohl eine Stunde gedauert, und es sing schon an zu bämmern, als ich ihn wiedersommen hörte mit einem Dritten und der war der Steuerrevisor Bland. Er hatte keine Uniform an, aber ich habe ihn deutlich erkannt, auch an der Stimme. Nun haben die drei miteinander gestüstert, sind aber bald zusammen fortgegangen. Gegen sechs ist er allein wiedergesommen und hat an meine Thür gepocht; denn ich hatte nicht gewagt, hervorzukommen, und hat gesagt, ob ich denn heute gar nicht aufstehen wolle? Der Klaus werde gleich da sein und wir wollten zusammen hierher sahren und ich solle ein bischen Zeug mitnehmen; denn vielleicht lasse er mich hier bei der Tante.

Während Christel so erzählte, und dabei jedes "er", das "ihn" bezeichnete, so scharf hervorhob, daß ichtrog der Schnelligeteit, mit welcher ste sprach, Alles nur zu wohl begriff, hatte sie naar mal vorsichtig den Kopf über den Dünenrand gehoben,

ju feben, ob Jemand tomme.

Ich wußte nicht, was ich thun sollte, suhr sie sort; bem Alaus konnte ich es nicht sagen; benn er ist wie ein Kind und weiß von nichts und soll nichts wissen, und ich danke Gott, daß er nun fort ist. Ich habe ihm zugeredet, Sie aufzusuchen, denn ich dachte, Sie kämen vielleicht mit und das ist ja nun auch geschehen, und ich wollte es Ihnen, wenn es möglich war, sagen, ob Sie vielleicht Nath wüßten. Herr von Zehren ist immer so gut zu mir gewesen und hat noch das letzte mal gesagt, er wolle für den Klaus und mich sorgen, und vor ihm solle ich mich nur nicht sürchen; denn er wisse recht gut und er habe es ihm auch gesagt, wenn er mir etwas zu Leide thäte, würde er ihn todtschießen. Und seitdem hat er mich auch zufrieden gelassen, aber auf den Herrn von Zehren hat er so gräulich gestucht und daß er es ihm schon eintränken wolle, und nun will er ihn an den Galgen bringen.

Christel wollte anfangen zu weinen, aber fie wischte bie Thränen resolut mit dem Ruden der hand ab und sagte: 3ch tann nicht mehr thun; sehen Sie zu, ob Sie weiter helfen können, und ängstigen Sie sich nicht um mich, wenn er auch

erfährt, daß ich es gewesen bin.

Ein tiefe Röthe flammte in ihrem Gesichte auf, aber bas muthige Mädchen war entschloffen, Alles zu sagen, und so saate sie:

Ich habe schon mit der Tante gesprochen, die Tante will mich bei sich behalten, und sie hat einen großen Anhang hier, daß er nicht wagen wird, gegen sie aufzutreten. Und nun muß ich zurück; saufen Sie schnell die Düne hinab, da unten kann

man Gie nicht mehr feben, und abifis!

Ich drückte Christel die Hand und sprang die Düne hinab, an die sich andere niedrigere, wild durcheinander geworfene, zum Theil mit Strandgraß und Ginster überlaufene, anreihten, zwischen denen ich vor dem Auge eines Spähers ziemlich sicher war. Dennoch schlich ich gebückt weiter und richtete mich nicht eher wieder auf, als dis ich nach ein paar hundert Schritten auf der Haide war, wo ich mich doch nicht länger verbergen konnte. Als ich nach der weißen Düne zurückblickte, sah ich Christel nicht mehr; sie hatte offenbar einen günstigen Augenblick benutzt, um sich ungesehen in das Dorf zurückzuscheleichen.

## Zünfzehntes Capitel.

Caro hatte, mahrend ich ben schmalen Pfab über die Baibe nach Trantowit lief, feine Beranlaffung, mit bem Benehmen feines herrn zufriedener zu fein als zuvor. Ich fprach nicht mit ihm, wie fonft; ich hatte tein Auge für die paar ungludlichen Safen, Die er, um fich Die tobtliche Langeweile au vertreiben, aus ihrem naffen Lager aufftieß, ober für Die Dovenschwärme, Die fich bor bem Unwetter auf bem Deere bierber zurudgezogen hatten, wo es freilich auch noch Waffer genug gab. Ich lief in einer Gile, als hange Tob und Leben bavon ab, ob ich Trantowit fünf Minuten früher ober fpater erreichte, und boch mar es nur zu gewiß, bag Sans, wenn ich ihn in's Bertrauen zog, ebenso rathlos fein murbe, wie ich. Aber Sans von Trantow mar ein guter Menfc und herrn von Behren, bas wußte ich, von Bergen ergeben. Und er liebte ja auch Ronftange; um Ronftangens willen, felbft wenn er fonft feinen Grund gehabt hatte, mußte er mir belfen, Ronftangens Bater zu retten, wenn Rettung noch möglich war!

So stürmte ich dahin. Unter meinen Tritten spripte das Wasser aus dem nassen Boden, in dem ich manchmal bis über die Knöchel versant, der Regen schlug mir in's Gesicht und die Möven treischten, mährend sie, die spisen Schnäbel nach unten

gefehrt, über mir flatterten.

Bon Zanowig nach Trantowit war es eine halbe Stunde, bie mir wie eine Ewigkeit vorkam. Endlich erreichte ich den Hof, der selbst im Sonnenschein kahl und öde und heute im Regenwetter abscheulich aussah. Bor dem einstödigen Wohnhause mit den acht himmelhohen Pappeln, deren schlanke Wipsel der

Regensturm zerzauste, hielt Granow's Jagdwagen bespannt. Der widerwärtige Mensch war also da; aber gleichviel; ich mußte hans allein sprechen, und sollte ich herrn von Granow

vorher zur Thür hinauswerfen.

Die Herren saßen, als ich eintrat, beim Frühstüd; ein paar leere Flaschen, die auf dem Tisch standen, bewiesen, daß sie bereits einige Zeit dabei gesessen hatten. Granow versärbte sich bei meinem Anblid. Ich mochte mit meinem erhisten, aufgeregten Gesicht, meinen vom Regen durchnäßten Kleidern und den dis oben hinauf von Dünensand und Moorschlamm bebedten Jagdstiefeln bedenklich genug außsehen, und der kleine Mann hatte mir gegenüber nicht daß beste Gewissen. Trantow langte, ohne sich zu erheben, bei meinem Eintritt nach einem Stuhl, der in der Nähe stand, rückte denselben an den Tisch, und nicke, indem er mir die Hand, rückte denselben an den Flaschen und Schtsseln. Sein gutes Gesicht war bereits sehr roth und seine großen blauen Augen ein wenig gläsern; offenbar kamen die leeren Flaschen zum größten Theil auf seine Rechnung.

Sie sind boch nicht auf der Jagd gewesen bei dem gräuslichen Wetter? fragte Herr von Granow, der plöglich sehr freundlich geworden war und mir verbindlich Brod, Butter und Schinken zuschob, welchem Allen ich, trot meiner Sorgen, eifrig zusprach; denn ich war vollkommen ausgehungert. Wir sitzen hier schon seit zwei Stunden und überlegen, wie wir den Tag hindringen sollen. Ich habe ein kleines Jen vorgeschlagen, aber Hans will nicht spielen; er sagt, er wolle überhaupt nicht wieder

spielen. Er sagt: das Spiel sei ein Laster. Das ist es auch; brummte Sans.

Nämlich nur, wenn er gewinnt, sagte Granow und lachte fiber seinen Big. Er findet es lasterhaft, andern Leuten bas Geld abzunehmen, das sie vielleicht nothwendig brauchen; er selbst braucht kein Geld, nicht mahr, Hans?

Büßte nicht wozu; fagte Hans.

Da hören Sie es selbst; er weiß nicht wozu. Er muß heisrathen, bas ist die Sache; dann wird er wissen, wozu er das Geld braucht. Wir haben noch eben darüber gesprochen.

Das Roth auf bes guten Hans Gesicht dunkelte noch ein wenig nach und er warf einen scheuen Blick auf mich; es schien mir, daß ich in dem Gespräche der Herren eine Rolle gespielt hatte.

Es wird ihm nicht fo leicht wie Ihnen, der Sie nur anzu-

Klopfen brauchen, sagte ich.

Sie meinen? fragte der kleine Herr mit einiger Unruhe.

Ich meine, Sie hätten das vorgestern Abend mir selbst gesagt, erwiderte ich. Sie nannten ja auch wohl Ramen; aber es
geht nicht, es geht wirklich nicht, obgleich Herr von Granow sich
die Sache nach allen Seiten überlegt hat.

Ich hatte die letten Worte, indem ich mich zu hans wandte, in ironischem Tone gesprochen. Hans konnte an diesem bunkeln Tage kein Licht in meine Rede bringen, aber Herr von Granow

hatte mich nur zu gut verftanben.

Man sollte einen Scherz nicht ernster nehmen, als er gemeint ist, sagte er, indem er sich mit zitternder Hand ein Glas Wein einschenkte.

Ober vielmehr, man sollte mit gewiffen Dingen überhaupt teinen Scherz treiben, erwiderte ich, indem ich seinem Beispiel

folgte.

Ich bin alt genug, um ohne Ihre Belehrungen fertig werben zu können, fagte ber Kleine mit einem fläglichen Bersuch, mich einzuschüchtern.

Und haben doch nicht gelernt, Ihre Bunge im Baume zu

halten, erwiderte ich, ihm ftarr in's Geficht febend.

Es scheint, Sie wollen mich beleidigen, junger Mensch, schrie er, indem er das Glas, an dem er genippt, heftig auf den Tisch stieß.

Soll ich Ihnen bas vielleicht badurch noch beutlicher machen,

bag ich Ihnen bies Glas an ben Ropf werfe?

Aber Ihr Berren! fagte Bans.

Genug, rief ber Kleine, indem er seinen Stuhl zurückließ und aufsprang; — ich will nicht länger in dieser Weise beleidigt sein; ich will Satisfaction haben, wenn dieser Herr satisfactionssfähig ist.

Mein Bater ist ein ehrenwerther Steuerbeamter, sagte ich, mein Großvater war Prediger, mein Urgroßvater ebenfalls —

ber Ihrige ift ja mohl Schafer gemefen?

Wir sprechen uns wieder; freischte der Aleine, indem er zum Zimmer hinausstürmte und die Thür hinter sich zuschlug. Ginen Woment später hörten wir seinen Wagen eilig über das Pflaster des Hoses davon rollen.

Nun aber, was bedeutet bieß? fragte Hans, ber fich mahrend ber gangen Scene nicht in seinem Stuhle geregt hatte.

3ch brach in ein wilbes Gelächter aus.

Das bedeutet, rief ich, daß Herr von Granow ein Lump ist, der die Frechheit gehabt hat, über eine Dame, die wir Beide verehren, in einer Weise zu lästern, für die er noch ganz etwas Anderes verdient hätte, und außerdem habe ich ihn weg haben wollen; ich muß Sie sprechen; Sie müssen mir helsen; Sie müssen ihm helsen.

Ich wußte nicht, wie ich beginnen sollte, und lief, durch bie eben gehabte Scene boppelt aufgeregt, wie ein Wahnsinniger,

in bem Bimmer auf und ab.

Trinfen Sie eine halbe Flasche auf einmal, sagte Hans nachbenklich, bas ist ein Universalmittel, bas macht einen klaren Kopf.

Aber ich kam auch ohne des guten Hans Universalmittel wieder so weit zur Ruhe, um ihm mittheilen zu können, was mir schier das Herz abdrückte. Ich erzählte ihm Alles von Anfang an: meinen ursprünglichen Berdacht gegen Herrn von Zehren, der vollkommen eingeschlasen sei, dis ihn Granow's Schwathaftigkeit wieder geweckt habe; dann Herrn von Zehren's halbes Zugeständniß gestern Abend und die Umstände seiner Abreise, wobei ich nur den Brief des Steuerraths, der doch eigentlich nicht mein Geheimniß war, verschwieg; sodann die Reller-Expedition von heute morgen, endlich Christel's Mittheilung. Ich sagte zuletz: Herr von Trantow, ich weiß nicht, wie Sie über seine Handlungsweise benken, aber ich weiß, daß Sie ihn lieb haben, und daß Sie, sügte ich erröthend hinzu, Konstanze, Fräusein von Zehren, verehren. Helsen Sie mir,

wenn Sie konnen; ich bin entschloffen, Alles daran zu setzen, ihn nicht in die Schlinge fallen zu lassen, die man ihm offenbar

gelegt hat.

Hans von Trantow war während meiner Erzählung die Sigarre ausgegangen, ohne daß er einen Bersuch gemacht hatte, bieselbe wieder in Brand zu setzen. Jetzt, als ich zu Ende, reichte er mir über den Tisch herüber seine große Hand und wollte etwas sagen, bemerkte aber, daß unsere Gläser leer waren; so schenkte er dieselben wieder voll, zündete sich dann die Sigarre an, lehnte sich in seinen Stuhl zurück und hüllte sich in eine graue Wolke.

Ich kann es nicht ausbenken, fuhr ich, durch Hans schweis gende Theilnahme angefeuert, fort, daß fie ihn fangen; benn ich bin überzeugt: er wird sich nicht gutwillig ergeben, er wird sich zur Wehr setzen.

Sans nidte, um anzudeuten, bag er barüber nicht ben ge-

ringsten Zweifel habe.

Und dann zu denken, daß sie ihm den Proces machen, daß sie ihn in's Gefängniß werfen! Herr von Trantow, sollen wir daß zulassen, wenn wir es hindern können? Er hat mir noch gestern eine Geschichte erzählt, wie einer seiner Ahnen, der auch Malte hieß, von einem der Ihren, der sich Hans nannte, wie Sie, herausgeholt und herausgehauen ist, als sie ihn in Uselin gefangen hatten, auf eine Botschaft hin, die dem Hans von Trantow ein treuer Junge von einem Anappen brachte. Nun, das stimmt Alles heute, wie damals. Ich din der treue Anappe, und Sie und ich, wir wollen ihn heraushauen, daß es nur so eine Art hat.

Ja, das wollen wir! rief Hans, indem er mit seiner schweren Faust auf den Tisch schlug, daß die Flaschen und Gläser tanzten. Wir wollen den Thurm in die Luft sprengen, wenn sie ihn einssperren.

So weit bürfen wir es nicht kommen lassen, sagte ich, trot meiner Sorgen unwillkürlich über Hans' gutmuthig-blinden Eifer lächelnd. Wir muffen ihn vorher benachrichtigen; wir muffen vorher an ihn kommen; wir muffen ben ganzen Plan, den man

auf Binnom's und Jochen's schurkische Berratherci gesetzt hat, gerftoren. Aber wie? nur wie?

Ja, wie? sagte Hans, indem er sich nachdenklich die Stirn rieb. Wir — oder vielmehr ich, denn Hans begnügte sich, den eifrigen Zuhörer zu machen und mir sortwährend einzuschenken, vermuthlich, um meiner Ersindungskraft zu Hülfe zu kommen — entwarfen hundert Pläne, von denen der eine immer weniger ausstührbar war, als der andere, bis ich zusetzt auf den solgenden versiel, der sich denn, wie übrigens die andern auch, der

vollften Buftimmung bes guten Bans erfreute.

Wenn man die Absicht hatte, herrn von Behren auf frischer That zu ergreifen - und wie tonnte ich nach Chriftel's Mittheilung baran zweifeln? - fo mar bie größte Wahrscheinlichteit, daß man ibm, wie das in diesen Affairen immer die Braris war, einen Sinterhalt gelegt hatte. Diefer Sinterhalt tonnte nur auf einem Wege liegen, in ben man ihn gefliffentlich locte, ober ben er nothwendig tommen mußte. Ueber ben erstern Fall mar selbstverständlich nichts vorher auszumachen; für den lettern Fall war mit ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen, bag ber Sinterbalt in unmittelbarer Nabe bes Sofes lag. In jedem Ralle mußte man suchen, so früh wie möglich zu ihm zu gelangen. Bier aber gab es nur ein Mittel. Man mußte mit Binnom zugleich aussegeln, bas beißt, man mußte fich, ba ber Alte fo bebenkliche Baffagiere gutwillig gewiß nicht mitnehmen wurde, Die Mitfahrt erzwingen. Wie bas in's Wert zu richten fei, fonnte nur bem Bufall überlaffen bleiben; die Sauptfache mar, bag wir zur rechten Zeit in Banowit waren. Bor Ginbruch ber Duntelheit fegelte Binnow jedenfalls nicht, benn die Schmuggler-Jacht wurde ohne Zweifel erft unter bem Schute ber Dunkelbeit, und amar bann fo nabe als möglich, berantommen. Waren wir erft einmal an Bord, mußte fich bas Beitere finben.

Dann wurde eine zweite Frage erörtert. Daß es so ober so ohne Gewalt nicht abgehen würde, daran zweifelte weder Hans noch ich. Mit Gewehren war im Dunkeln nichts zu machen, noch weniger mit hirschstängern oder Jagdniessern gegensüber Binnow und seinen Gesellen, die alle Messer führten und

Meffer jebenfalls beffer zu gebrauchen wußten als wir. Es mußten also Biftolen fein.

Sans hatte ein Baar; ein Paar reichte nicht; in herrn von Behrens Bimmer bing ein anderes. Gie mußten berbeigeschafft merben. Ueber Ronftangens Berbot, bas Saus vor ber Rudfehr bes Baters nicht wieder zu betreten, feste ich mich leicht meg: bier ftanden höbere Intereffen auf dem Spiel; bier bandelte es fich um Tob und Leben. Ja, es fragte fich, ob es nicht wohlgerathen mare, Fraulein von Rehren meniastens einen Wint au geben; boch nahmen wir bavon Abstand, weil fie schlieflich uns nicht helfen tonnte und fich also nutlos ängstigen wurde. Dagegen schien es rathsam, ben alten Christian, auf ben man fich mohl jedenfalls verlaffen durfte, in's Bertrauen zu gieben Wir konnten mit ihm ein Zeichen verabreben: ein Licht in einem der Giebelfenster, oder etwas berart, wodurch er uns, im Falle wir unangefochten bis nach Behrendorf gelangten, icon von weitem benachrichtigen konnte, ob auf bem Bofe ober um ben Sof berum die Luft rein fei ober nicht.

Es war zwei Uhr geworben, als wir in unfern Berathungen jo weit getommen maren; bis gur Dammerung hatten wir minbeftens noch brei Stunden, mabrend berer wir uns in Geduld faffen mußten. - eine ichwere Aufgabe für mich, in beffen Abern bas Fieber ber Ungebuld brannte. Sans machte ben liebenswürdigsten Wirth. Er holte seine besten Cigarren und feinen besten Wein; er war gesprächig, wie ich ihn noch nie gefeben; die Aussicht auf ein Abenteuer fo ernfter Natur, wie es uns bevorstand, schien ihn wohlthatig aus feiner gewöhnlichen Lethargie aufgerüttelt zu haben. Er erzählte bie unendlich einfache Geschichte seines Lebens: wie er feine Eltern früh verloren, wie man ihn in die Provinzial-Hauptstadt in Benfion gegeben, damit er das Gymnasium besuchen könne, auf welchem er es im flebzehnten Jahre gludlich bis zur Unterquarta brachte. Dann war er Detonom geworben, hatte, als er munbig wurde, fein Erbaut übernommen, und da lebte er nun fechs Jahre - er stand jest in feinem dreißigsten - ftill und harmlos, sein Geichof nur auf bes Walbes (und bes Relbes) Thiere richtenb.

fein Rorn bauend, feine Schafe icheerend, feine Cigarre rauchend, feinen Bein trinkend und fein Spiel fpielend. Es gab nur e in e Romantit in diesem prosaischen Leben, bas mar feine Liebe für Ronftange. Ronftange feben, fie lieben und immer weiter lieben, tropbem er fich über die Hoffnungslofigfeit seiner Leibenschaft längst volltommen tlar mar, und diese hoffnungelofe Leidenschaft, fo gut es geben wollte, im Wein ertranten - bas mar bes armen Jungen Schickfal. Er nahm es mit vollkommener Seelenruhe bin, überzeugt, wie er mar, bag er nicht ber Mann fei, fich fein Schicffal felbft zu machen, fo wenig, wie er feine Schularbeiten jemals hatte felbst machen tonnen. Weshalb ober für wen follte er fich in mühfeliger Arbeit qualen? Für fich felbft? Er batte für ben Augenblid, mas er brauchte, und eine Butunft gab es für ihn nicht. Er war ber Lette feines Stammes, nicht einmal Berwandte hatte er. Wenn er ftarb, fiel fein But als erledigtes Leben an die Krone. Mochte die Krone gufeben, mas fie mit ben vermitterten Scheunen und Biehftallen, mit bem aufammenbrechenben Berrenhause anfing! Er ließ verwittern, mas verwittern, jufammenbrechen, mas gufammenbrechen wollte. Er brauchte nur ein Zimmer, und in diefem einen Bimmer fagen wir jest, mabrend Sans in feiner eintonigen Weise so erzählte und ber Regen die melancholische Begleitung zu bem traurigen Text an die niedrigen Fenfter schlug.

Für mich hatte eine Unterhaltung, durch welche Konstanzens Name, auch wenn er nicht genannt wurde, fortwährend hindurchtlang, einen sonderbar peinlichen Reiz. Obgleich Hans das schöne Mädchen nicht mit einer Sylbe anklagte, ging doch aus Allem hervor, daß sie seine schüchternen Bewerbungen anfänglich begünstigt hatte und erst nach der Begegnung mit dem Kürsten Prora diesen Sommer im Bade eine Beränderung in ihrem Benehmen eingetreten war. Und Hans war offenbar nicht der Einzige gewesen, der sich ohne Unbescheidenheit Hoffnung auf ihre Hand hatte machen dürsen. Karl von Sylow, Friz von Zarrentin, mit einem Worte, fast jeder aus der Schaar der jungen Edelleute, die den Umgang Herrn von Zehren's bildeten, hatte sich früher oder später, mit größerem oder geringerem

Recht, für den Begünstigten halten können. Selbst Granom, obgleich er von Anfang an das Stichblatt der Wipe seiner Genossen gewesen war, durfte sich rühmen, in den ersten Monaten seines Aufenthaltes von dem schönen Mädden ausgezeichnet worden zu sein; ja Hans schien noch jetzt Granom's Fall für keineswegs verzweiselt zu halten; denn der kleine Mann sei sehr reich, und sie wird nur einen sehr Reichen heirathen, sagte Hans und schenkte sich mit einem tiefen Athemzuge sein Glas wieder voll.

Ich war bei Hans' letzten Worten aufgesprungen und hatte bas Fenster aufgerissen. Wir war, als ob ich erstiden musse, als ob die niedrige Zimmerdede mit den tiefeingebogenen, freiliegenden Balten jeden Augenblid über mir zusammenbrechen

muffe.

Regnet es noch? fragte Sans.

Es regnete im Augenblide nicht, dafür tam aber vom Meere her einer jener Nebel, beren schon im Laufe des Tages mehrere

porübergezogen maren.

Richtiges Schmugglerwetter, sagte Hans, ber Alte sollte sich schämen, an einem solchen Tage seine Freunde herauszujagen. Aber das hilft nun nicht. Wollen wir nicht noch eine Flasche trinten? Es wird heute Nacht verdammt kalt werden.

Ich meinte, wir hatten ichon überreichlich getrunten, und

daß es mohl Beit sei, aufzubrechen.

Dann will ich mich zurecht machen, sagte Hans, stand auf und ging in seine Schlafftube, wo ich ihn eine Zeit lang zwischen

feinen Wafferftiefeln poltern borte.

Ich hatte immer geglaubt, daß ich einer Gefahr gegenstber hinreichend kaltblütig sei; aber in Hans hatte ich doch meinen Meister gefunden. Während er drinnen rumorte, hörte ich ihn durch die halb offene Thür: "Steh' ich in sinsterer Mitternacht" so behaglich pfeisen, als ob es zur Hasenjagd ginge, als ob wir nicht im Begriff wären, unser Leben auf's Spiel zu setzen. Freilich, sagte ich zu mir, er liebt hoffnungslos und Herr von Zehren ist ihm eben nur ein Freund und Nachbar und Standessgenosse, dem gegen die verhaßte Polizei beizustehen er für seine Schuldigkeit hält. — Daß Hans, indem er sich für eine Sache

schlagen wollte, die ihn im Grunde nichts anging, viel mehr that, als ich, zum wenigsten viel uneigennütziger handelte, be-

bachte ich nicht.

Und da trat er nun aus seiner Rammer, wenn nicht wie ber milbeste ber milben Rrieger, so boch anzuschauen wie Giner, ben man fich gern zum Gefährten bei einem Abenteuer mablt, bas einen starken und muthigen Mann erfordert. Seine langen Beine ftaten in machtigen Stiefeln; über fein fnapp anliegenbes seidenes Wamms hatte er einen etwas längeren wollenen Ueberwurf gezogen, ben er auf Winterjagden tragen mochte und ben man mit einem Gürtel um die Suften ausammennehmen ober auch frei berunterfallen laffen konnte. Er hatte jest bas lettere gethan und bafür ben Gürtel um bas Wamms geschnallt, um fo bie Biftolen, die er in ben Gurtel gestedt hatte, zu verberger. Dit gutmuthigem Lachen zeigte er mir feine Ausruftung und fragte, ob ich nicht auch so einen Ueberwurf wolle, es hange noch einer nebenan. Ich bullte mich in bas praftische Rleibungsstud. - Wir feben aus wie zwei Bruder, fagte Bans, und in ber That, da wir von berfelben Körperlange und Breite ber Schultern und jest nun auch fast gleich angezogen maren, hatte man uns mohl für zwei Brüber halten fonnen. - Wenn's nicht zu viel find, wollen wir ichon mit ihnen fertig werben, meinte Sans.

So ein halbes Duzend auf Jeden, sagte ich und lachte; aber es war mir nichts weniger als lächerlich zu Muthe, als wir die Thür hinter uns schlossen, und Caro, den wir zurückgelassen hatten, in ein klägliches Winseln und Heulen ausbrach. Urmer Caro! er hatte heute Morgen nur zu recht gehabt, wenn er mich mit seiner trübseligen Miene erinnerte, daß man den

Tag nicht vor bem Abend loben folle!

## Sechszehntes Capitel

Es war vier Uhr, als wir aufbrachen, tropbem aber lag es icon wie Dammerung auf ben Stoppelfelbern, über bie mir jest, einem Fußsteig folgend, nach Behrendorf schritten. Bon himmel und Wolfen fonnte man beute nicht fprechen, ba bie gange Atmosphäre mit trübem Bafferbunft angefüllt mar, burch welchen jeder Gegenstand ein sonderbar fremdes, unbeimliches Ansehen erhielt. Wir schritten rasch neben- und manchmal hintereinander ber, benn ber Fußpfad war sehr schmal und in Folge bes unendlichen Regens febr fclupfrig. Eben fprachen wir barüber, mas mir Konstanze sagen wollten, im Falle wir ihr doch gegen unsern Wunsch begegnen sollten, als wir auf ber mit Beiben befetten Lanbstrage, welche fich in ber Entfernung von vielleicht hundert Schritten neben uns hinzog, eine vom Schlosse tommende, mit zwei Pferben bespannte Rutiche in fo großer Gile babinjagen faben, baß fie in weniger als einer halben Minute im Nebel verschwunden mar, und wir nur noch ben bumpfen Sufschlag ber flüchtigen Pferbe und bas Rollen bes Wagens auf bem hoderigen Fahrbamm borten. Sans und ich faben uns erstaunt an.

Wer tann bas fein? fragte Bans Es ift ber Steuerrath, fagte ich.

Wie foll ber hierher tommen? fragte Sans.

Ich antwortete nicht; ich konnte doch Hans nicht von dem Briefe erzählen, welcher die directe oder indirecte Mitschuld des Steuerraths bewieß, und wie wahrscheinlich es sei, daß der Mann versucht haben werde, den Bruder zu warnen, nachdem, so oder so, die Sache zu Tage gekommen. Welche Nachricht aber hatte

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

er gebracht? Konnte sie noch bem unglücklichen Mann, auf

welchen ber Berrath lauerte, zugute fommen?

Laffen Sie uns eilen, was wir können, rief ich, indem ich, ohne Hans' Antwort abzuwarten, voranstürmte, und Hans, der ein trefflicher Läufer war, mir auf dem Fuße folgte.

In wenigen Minuten hatten wir das Thor erreicht, das von dieser Seite auf den Hof führte. Bor dem Thore war eine steinerne Bank angebracht, für Leute, die auf das Aufschließen des Thores warten mußten, und auf dieser Bank jaß oder vielmehr lag der alte Christian, dem aus einer frischen Wunde auf der Stirn das Blut über das bleiche, runzelige Gesicht sloß. Seben, als wir herankamen, wachte er aus einer halben Ohnmacht auf und starrte uns mit verwirrten Bliden an. Wir richteten ihn in die Höhe; Hans schopfte aus einer Regenlache in der Nähe Wasser in die hohle Hand und goß es dem Alten über das Gesicht. Die Wunde war nicht tief und schien von einem Schlage mit einem stumpfen Werkzeug herzurühren.

Was ift geschehen, Chriftian? hatte ich schon ein halbes Dupend mal gefragt, ehe der arme alte Mensch so weit wieder zu fich tam, um mit schwacher Stimme antworten zu konnen:

Was foll geschehen sein? Weg ift fie! und er hat mich mit bem Beitschenftiel über's Gesicht geschlagen, als ich ihm bas

Thor zusperren wollte.

Ich hatte genug gehört. Wie ein Raubthier, dem sein Junges gestohlen ist, sprang ich fort nach dem Hause. Die Thitren standen auf: die Hausthür, die zum Speisezimmer, die zu Herrn von Zehren's Zimmer. Ich stürzte hinein, da ich drinnen hämmern und rumoren hörte. Bor dem Secretär Herrn von Zehren's kniete die alte Pahlen und arbeitete, während sie dabei wüthend schalt, mit einem Küchenbeil und Stemmeisen an dem Schlosse. Sie hatte mein Kommen nicht gehört; ich riß sie mut einem Griff in die Höhe, sie suhr zurüd und stierte mich mit Bliden an, die von ohnmächtiger Wuth funkelten. Das graue Haar hing ihr in Zotteln unter der schmutzigen Haube hervor, in der Rechten hielt sie noch das Beil. Das scheußliche Weib, bessen grundböse Natur jest offen hervortrat, gewährte einen

entsehlichen Anblid, aber ich war nicht in ber Stimmung, mich burch einen Anblid, und ware er noch entsehlicher gewesen, einschichtern zu laffen.

Bo ift fle hin? bonnerte ich fle an. Sie muffen es wiffen,

benn Sie haben ihr meggeholfen!

Ja, das hab' ich, schrie die Here, das hab' ich, und Gott soll mich verdammen, daß ich es that! Das undankbare, nichts-würdige Geschöpf hat mir versprochen, mich mitzunehmen, und läßt mich mit Schimpf und Schanden hier in der Räuberhöhle, aber sie wird's ja noch an sich erleben, wenn er sie auf die Straße wirft, die —

Weib, noch ein Wort und ich schlage Dich zu Boben! rief

ich, indem ich brobend die Fauft erhob.

Die Alte brach in ein freischendes Gelächter aus. Nun fängt der auch noch an, rief sie, dem haben sie eine schöne Nase gedreht! der dumme Junge! glaubt, er sei der Hahn im Korbe, während der Andere Nacht für Nacht bei ihr gewesen ist! Läßt sich auch noch wegschicken, damit der Andere in der Kutsche kommen und die saubere Mamsell holen kann! Und wieder kreischte die Alte in wahnsinnigem Gelächter auf.

Dem sei num wie ihm wolle, sagte ich, indem ich mich, dem gräulichen Weibe gegenüber, zwang, den rasenden Jammer, der mein Herz schwellen machte, niederzukämpfen. Ihnen ist auf jeden Fall recht geschehen, und wenn ich Sie nicht als eine Diebin, die Sie sind, vom Hose herunter hetzen soll, so machen

Sie im Augenblid, bag Sie fortfommen.

Ei, sieh boch, treischte das Weib, die Arme in die Seite stemmend, wie der hier das große Wort führt? Eine Diebin? so! ich will blos mein Geld; ich habe seit einem halben Jahre keinen Lohn bekommen von der Bettlerbagage, von der Schunggslerbande!

Sie hatte von mir in den zwei Monaten meines Aufenthalts auf Zehrendorf mehr bekommen, als ganz gewiß ihr Jahreslohn betrug, und ich hatte selbst gesehen, wie Herr von Zehren ihr noch vor wenigen Tagen ihren Lohn ausgezahlt und ein großes Trinkgeld dazu gegeben hatte. Hinaus, rief ich, hinaus und herunter vom Hof, im Augenblick!

Die Alte faßte nach dem Beil, aber sie mußte recht gut, daß ich nicht so leicht in Furcht zu setzen war. So wich sie denn vor mir zurud, zu dem Zimmer und zu dem Hause hinqus, indem sie dabei fortwährend in den höchsten Tönen die entsetlichsten Schimpfreden und wildesten Drohungen gegen Herrn von Zehren, gegen Konstanze und mich ausstieß. Ich machte selbst das große Hofthor hinter ihr zu und wandte mich dann zu Hans, der eben aus dem Leutehause heraus kam, wohin er den alten Christian gebracht hatte.

Hans war ganz blaß und sah mich nicht an, als er an mich herantrat. Er hatte von Christian genug ersahren, daß er mich nicht um die näheren Details von Konstanzens Entführung zu befragen brauchte; und er mochte mich nicht sehen lassen, wie hart ihn der Schlag getroffen, der ihm sein Götterbild in den Koth schlenderte, der ihm seine einzige Alusion, den letzten Schimmer von Poesie in seinem armen Leben so grausam zerstörte. Ich ergriff und drückte seine Hand.

Bas nun? fragte ich.

Wenn ich ihm nachjagte und ihm ben Schabel einschlüge,

fagte Bans.

Bortresslich, erwiderte ich, mit einem Gelächter, das mir nicht von Herzen kam, falls er sie gewaltsam entführt hätte; aber da sie sich sehr gutwillig hat entführen sassen. Rommen Sie! die Sache ist wahrlich nicht werth, daß wir auch nur einen Augenblick weiter daran denken.

Sie haben fie nicht sechs Jahre lang geliebt, sagte ber arme

Hans.

Dann fatteln Sie fich Herrn von Zehren's Braunen und reiten Sie ihm nach, sagte ich; aber entscheiden muffen wir uns.

Hand unschlüssig da: 3ch hätte Ihnen bei Gott gerne

geholfen, fagte er.

Reiten Sie ihm nach und züchtigen Sie den Buben, wenn Ihnen so zu Muthe ist! rief ich, mir foll es recht sein. Nur muß gleich geschehen, was geschehen soll. Dann will ich's thun, sagte Hans und ging mit langen Schritten nach bem Pferbestall, wo, wie er wußte, Herrn von Behren's Reitpferd stand, ein starktnochiges Jagdpferd, das seine besten Jahre hinter sich hatte und in jüngster Zeit, wo herr von Zehren wenig mehr ritt, sehr vernachlässigt war.

Es war auf dem Hofe ein junger halbwüchsiger Bursche, der allerlei Arbeit verrichtete und von den Anderen arg gehudelt wurde. Der kam jest zu mir heran und sagte, der Jochen sei vor einer Stunde dagewesen und habe sich den Karl, der in dem Futterraume Häcksel geschnitten, und den Hanne, der in der Leutestude gesessen, geholt; so habe er Karl's Arbeit übernehmen müssen. Bon dem, was unterdessen vorgefallen, hatte er hinten in seinem dunkeln Futterraume nichts gesehen und gehört.

Dem sehr einfältigen, halb blöbsinnigen Menschen eine Rolle zu ertheilen, wie sie Christian hatte übernehmen sollen, wäre Thorheit gewesen; aber da er ein guter Junge war, konnte ich ihm immerhin die Sorge für den Alten und die Bewachung des Hoses anvertrauen. Er sollte von Zeit zu Zeit mit dem Hunde, den ich von der Kette ließ, die Runde machen und unter keiner Bedingung die alte Here, die ich soeben vom Hose gejagt und von der ich mir das Schlimmste versah, wieder hereinlassen. Fris versprach, meinen Besehlen genau Folge zu leisten. Dann lief ich in das Haus und stedte Herrn von Zehren's Pistolen, die geladen an der Wand hingen, zu mir.

Als ich wieder auf ben Hof kam, sah ich eben noch Hans aus bem Thor galoppiren. Eine tolle Eifersucht erfaßte mich. Weshalb burfte ich nicht an seiner Stelle sein? Die gefaßte Ruhe, die Gleichgiltigkeit, die ich eben zur Schau getragen — es war Alles nur Heuchelei gewesen — ich hatte nur das eine Berlangen: mich rächen zu können an ihm, an ihr; aber ich mußte es dem Hans überlassen; er hatte sie sechs Jahre geliebt!

So tobte es in mir, mährend ich im schnellsten Schritt durch bie Felber, über die Wiese, zulett über die Haibe nach Zanowit eilte. Wie sehr ich mich auch bemühte, meine Gedanken auf das zu richten, was mir zunächst oblag, immer wieder schweiften sie dem zurück, was eben geschehen war, obgleich ganz vergeblich.

Es lag wie ein schwerer Alp auf mir. Ich erinnere mich, daß ich einmal stillstand und laut aufschrie zu dem grauen Nebel-himmel. Erst als ich die Dünen erreichte, kam mir mit der Nothwendigkeit, jest einen bestimmten Plan zu fassen, die Bestimmung wieder.

Das Wetter hatte fich unterbeffen etwas aufgeklart, ber Wind mar umgesprungen; es regnete nicht mehr und ber Nebel hatte fich gehoben; es mar jest, obgleich die Sonne bereits untergegangen fein mußte, heller, als eine Stunde gubor. Bon ber Sohe ber Dunen auf Zanowit hinabblidend, fab ich ben bellen Simmel in icharfer Linie von bem bunteln Meere fich abbeben. bas noch immer, obgleich nicht mehr mit ber Seftigfeit von heute Morgen, feine Wogen beranwalzte. Die größeren Fahrzeuge auf ber Rhebe tonnte ich nur noch mit Mühe erkennen, aber bie Reihe ber auf ben Strand gezogenen Boote fab ich beutlich, ebenso wie die Jolle, die eben herangerudert tam auf eine kleine Gruppe von Mannern zu, die bort ftand. Wenn dies bie Letten von Binnom's Gefellicaft maren, jo batte ich teine Minute später tommen burfen. Möglich mar es freilich auch, bag bie bunteln Geftalten bereits Bollbeamte maren; boch fagte ich mir, bag bie Wahrscheinlichkeit nicht groß fei. Banowit ftedte voll von Schmugglern; eine offenbare Berratherei burfte Binnom taum magen. Richt dag man versucht haben murbe, eine von ihm geleitete Expedition ber Steuerbeamten gewaltsam zu verbindern; aber er mare von Stund' an, sobalb er offen bandelnd auftrat, ber Rache ber Schmuggler verfallen und feines Lebens teinen Augenblid mehr ficher gewesen. Wie also auch ber Berrath gesponnen sein mochte, die Berrather hatten jedenfalls dafür geforgt, bag ihr Spiel für alle Andern vollständig verdedt mar.

Das zu überlegen hatte ich freilich keine Zeit. Ich überlegte eben gar nicht, sonbern sprang die Dünen hinab. Als ich mich der Gruppe näherte, löste sich ein Mann von derselben ab und kam auf mich zu. Er hatte sich den Kragen seiner Jacke so weit als möglich in die Höhe und den breiten Rand seines Südwesters so tief als möglich in die Stirn gezogen; bennoch erstannte ich ihn sofort.

Digitized by Google

Guten Abend, Binnow, fagte ich.

Er antwortete nicht.

Es ist gut, daß ich Sie treffe, fuhr ich fort, ich hörte heute Morgen von Ihnen, Sie würden möglicherweise noch heute Abend nach Uselin segeln; ich wollte Sie bitten, mich mitzunehmen.

Pinnow antwortete nicht.

Sie werden mich schon mitnehmen mussen, sagte ich weiter, ich habe mich schon vollständig auf die Fahrt vorbereitet. Sehen Sie, und ich schlug meinen Ueberwurf zurud und zog eine der Pistolen halb aus dem Gürtet, sie sind scharf geladen.

Pinnow antwortete nicht.

Wollen Sie vielleicht gleich einmal an sich selbst probiren, ob sie geladen sind? fragte ich weiter, indem ich die Pistole ganz hervorzog und den Hahn spannte.

Rommen Gie, fagte Binnom.

Ich seste ben Sahn in Ruh, stedte die Bistole wieder in ben Gartel und hielt mich einen Schritt rechts ein wenig hinter

Pinnow. Ich sagte zu ihm:

Glauben Sie nicht, daß Sie bei den Leuten da Schutz finden; ich bleibe an Ihrer Seite, und beim ersten Worte, mit welchem Sie dieselben gegen mich aufhetzen, sind Sie ein todter Mann. Wie viel haben Sie schon an Bord?

Behn Mann, brummte Binnow. Uebrigens weiß ich nicht, was Sie von mir wollen; machen Sie die Sache mit ober machen Sie sie nicht mit; mir ist den Teufel daran gelegen.

Das werden wir feben, fagte ich.

Wir traten jest zu der Gruppe, die aus meinem langen Freunde Jochen, Karl und Hanne, unsern Knechten und aus dem taubstummen Jakob bestand, der die Jolle herüber gerudert hatte.

Er will mit, fagte Binnow latonisch, indem er felbst Band

anlegte, die Jolle tiefer in's Waffer zu ichieben.

Dem Jochen glaubte ich die Bestürzung über meine Dazwischenkunft auf dem brutalen Gesichte lesen zu konnen. Er suchte in den Augen seines Spießgesellen eine Erklärung des Rathsels, aber Pinnow war nur mit der Jolle beschäftigt. Die beiden Andern standen bei Seite. Sie wußten offenbar nicht, was dies Alles zu bedeuten hatte.

Es werden nur vier fest, fagte Pinnow.

Und das reicht auch volltommen aus, sagte ich. Ihr, Karl und Hanne, geht nach Hause und haltet Guch da ganz ruhig, hört Ihr?

Ich tann auch nach Baufe geben, fagte Jochen tropig.

Einen Schritt von ber Stelle, schrie ich, ihm die Bistole vor bas Gesicht haltend, und Du hast zum letten Male auf Deinen Beinen gestanden. Marsch hinein!

Jochen Swart gehorchte.

Jest Gie, Binnom!

Binnow that, wie ihm geheißen. 3ch folgte.

Wir hatten wohl zwanzig Minuten zu rudern, bis wir an bem Kutter ankamen, benn die Brandung war stark, und der Kutter hatte wegen seines Tiefgangs ziemlich weit draußen vor Anker gehen müssen. Dieser Umstand vereitelte einen Plan, den ich noch in der letzten Minute gefaßt, nämlich: die ganze Bande wieder an's Land zu setzen und mit Pinnow und Jochen allein zur Jacht zu fahren. Ich sah, daß über dem Hin- und Herrudern im besten Falle eine Stunde vergehen würde, und mir lag Alles daran, so früh als möglich mit Herrn von Zehren zusammenzukommen. Was konnte nicht Alles in einer Stunde geschehen?

Wir langten am Kutter an, der auf den Wellen vor seiner Ankerkette tanzte, wie ein Pferd, das ungeduldig ift, fortzuskommen, im Geschirr steigt. Wir gingen längsseit, ich sprang an Bord, mitten zwischen die schwarzen Gestalten hinein.

Guten Abend, Leute! sagte ich. Ich will auch dabei sein. Die Meisten von Euch werden mich kennen. Sie wissen, daß ich ein guter Freund von Herrn von Zehren bin; übrigens bürgen Binnow und Jochen Swart für mich.

Ich glaube, es hätte biefer Burgschaft, die übrigens von ben Genannten durch ihr Schweigen gegeben wurde, nicht einmal bedurft. Ich war wiederholt mit Herrn von Zehren (auch den

Tag vorher) in Zanowis gewesen und hatte wohl mit jedem ber Leute einmal gesprochen. Mein intimes Verhältniß zu Herrn von Zehren war ihnen wohlbekannt; so schienen sie denn auch nichts Besonderes darin zu sinden, daß ich an einer Expedition theilnehmen wollte, die für Rechnung ihres und gewissermaßen meines Patrons ausgeführt wurde. Es antwortete mir Keiner — wie denn diese Leute nie ein Wort verlieren — aber sie machten mir willig Plat. Weine Annahme, daß Vinnow und Jochen Swart die einzigen Verräther seien, war bestätigt. Vorläusig waren sie also in jeder Beziehung in meiner Hand. Wenn ich den Leuten mittheilte, was ich wußte, so slogen vermuthlich die sauberen Spießgesellen über Bord. Die Leute von Zanowis verstanden in diesen Dingen keinen Spaß.

Ich sagte das zu Pinnow, indem ich mich zu ihm an's

Steuer ftellte.

Thun Sie, was Sie wollen, brummte er, mahrend er ein Stud Kautabat in ben breiten Mund stedte.

Obgleich Christel's Angaben so bestimmt gewesen waren, machte die unverwisstliche Ruhe des Mannes jetzt, wo er wußte, daß sein Leben jeden Augenblick auf dem Spiele stand, mich doch stutzig. Hatte Christel sich in ihrer Aufregung getäuscht, verhört? War ich ohne Noth in die Gesellschaft dieser unheimslichen Gesellen gerathen, die bei Nacht und Nebel ihr gesahrs volles Gewerbe trieben?

Unterdessen stampfte der Kutter, der ein ausgezeichnetes Fahrzeug war, in die Wellen. Der Himmel hatte sich mehr und mehr aufgeklärt; es war immer noch so viel Licht, daß man auf zwei-, dreihundert Schritte mit einiger Deutlichkeit vor sich sehen konnte. Doch war es bitter kalt, und daß Spülwasser, das oft in ganzen Massen auf den Kutter stürzte, trug gerade nicht dazu bei, die Situation angenehmer zu machen. Das immerhin doch kleine Fahrzeug war von den vierzehn Menschen, die es an Bord hatte, dicht besetzt. Wohin man blickte, sag oder kauerte eine dunkse Gestalt. Binnow saß am Steuer. Indem ich mich sortwährend' in seiner unmittelbaren Nähe hielt und ihn also ganz genau beobachten konnte, wurde ich mit jeder Minute zweisel-

hafter, ob nicht Alles auf ein Migverständniß hinauslaufe. Da saß der breitschulterige Mann und keine Muskel in seinem Gessicht regte sich, nur daß er von Zeit zu Zeit mit einer langsamen Bewegung der unteren Kinnlade den Tabak aus einer Backe in die andere schob, während er die scharfen Augen bald über die Segel, bald über das Meer schweisen ließ. Wenn er, was, da wir kreuzen mußten, alle Augenblicke geschah, Re! commandirte und wir uns bückten, den Segelbaum über uns weglausen zu lassen, klang seine Stimme so gleichmäßig sest, einmal wie das andere. War es möglich, daß ein Berräther eine so sichere Hand, ein so scharfes Auge hatte und so ruhig Tabak kaute?

Wie lange, glauben Sie, werben wir noch zu fahren haben,

bis wir auf Die Jacht treffen? fragte ich.

Es tann jeden Augenblid fein, brummte Pinnow; vielleicht auch treffen wir sie gar nicht.

Das heißt?

Das heißt, wenn sich ein Steuerboot hat bliden lassen, werben sie gemacht haben, daß sie in See kommen.

Und wie lange werden Sie sie suchen?

Eine Stunde; so ift es verabredet.

Zwischen Ihnen und Herrn von Zehren oder zwischen Ihnen und bem Steuer-Revisor Bland?

Pinnow sprigte den Tabaksaft über Bord und brummte: Zum letzten mal sag' ich Ihnen, daß ich nicht weiß, was Sie wollen. Wenn Ihnen, wie es scheint, die dumme Dirne, die Christel, aufgebunden hat, daß ich den Angeber gemacht habe, so könnte sie es wohl eher selbst gethan haben. Es sollte mir leid thun, wenn sie ihren alten Pslegevater an's Wesser geliefert hätte, um ihn los zu sein; aber wozu ist eine so dumme Dirne nicht im Stande?

Diese Worte, die der Schmied in seiner groben Beise vor sich hingebrummt hatte, trasen mich seltsam. Hatte ich doch nur noch vor einer Stunde eine Brobe davon gehabt, wozu ein verliebtes Mädchen, das seinen Willen durchsetzen will, im Stande ist. Und Pinnow war nur Christel's Pslegevater! Sollte sie sin glaubhaftes Märchen ausgedacht haben, Herrn von

Behren und mich auf ben Alten zu hetzen? Sollte sie den Berrath, den sie dem Alten zuschob, selbst begangen, selbst die Denunciation bei der Steuerbehörde gemacht haben, um ihn, den sie — aus guten Gründen — los sein wollte, auf diese Weise los zu werden? Und hatte ihr nur in der letzten Stunde das Gewissen geschlagen, indem sie bedachte, daß sie auch Herrn von Zehren, dem sie Dank schuldig war, mit in's Berderben stürzen würde? War ihre Beichte nur ein Bersuch gewesen, herrn von Zehren durch mich zu retten?

Ich gebe zu, daß eine Minute ruhigen Nachdenkens hingereicht hätte, mich von der vollkommenen Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme zu überzeugen; aber wie hatte mir in der Situation und in der Stimmung, in der ich mich befand, eine

folche Minute werben tonnen!

Sehen Sie, sagte Binnow, indem er mir die Schulter berührte und in demselben Augenblid in einem eigenthümlich langgezogenen, vorsichtig gedämpften Tone Re! commandirte.

Ein mittelgroßes, schmud getateltes Boot segelte ein paar hundert Schritte vor uns. Ich erkannte beinahe auf den ersten Blid eines der Steuerboote, der "Blig" genannt. Ich war zu oft selbst darauf gefahren; ich hatte es zu oft in allen möglichen Segelstellungen gezeichnet, als daß ich mich hätte täuschen können.

Der "Blig" hatte in demfelben Momente fast, in welchem ber Kutter umlegte, ebenfalls feinen Curs verandert und tam

hinter uns ber.

Boot ohoi! schaute es jest durch ein Sprachrohr über bie Wellen.

Mein Blut stodte, meine Sand lag am Bistolenkolben. Drebte Binnow jest bei, so mar fein Berrath bewiesen.

Boot ohoi! schallte es wieder herliber.

Solt ben Fod an! commandirte Binnow.

Ich athmete auf.

Boot ohoi! erschalte es zum britten Mal, und fast in demselben Moment blitte es auf dem Steuerboot auf und ein durch die Entfernung und das Rauschen der Wellen gedämpfter Knall schlug an mein Ohr. Rlüverreff aus! commandirte Binnow.

Meine Band ließ die Biftole los. Es war tein Zweifel mehr, bag Binnom Alles baran feste, bem verfolgenben Boote au entrinnen. In meinem tiefften Bergen frohlodte es; ber Mann an meiner Seite, ben ich früher fo gern gehabt hatte, obgleich er es nicht um mich verdiente, war tein Berrather! Was murbe ich gethan haben, hatte ich gewußt, daß dies Alles ein forgfältig abgefartetes Spiel mar; bag ber faltblutige alte Schurte fich burch meine plumpe Ginmischung in ber Ausfub. rung bes einmal festgestellten Blanes nicht im minbesten ftoren ließ; daß bies Busammentreffen mit dem Bollboot verabrebet mar, um daffelbe auf bie Spur ju bringen? bag Berfolgung und Flucht nur fingirt maren, um vor ben anderen Schmugglern ben Berrath zu mastiren? bag bie brei ober vier blinden Schuffe, die jest auf bem Bollboot abgefeuert murben, benfelben Amed hatten? Was murbe ich gethan haben, hatte ich es gewußt! Wohl mir, daß ich es nicht wußte, fo flebt boch weniaftens nicht bas Blut eines Menschen an meiner Sand!

Der Kutter schoß jest unter ber Last seiner Segel, die den Leebord auf das Niveau des Wassers drückte, prachtvoll dahin; ber "Blis" blieb zurud, er wußte warum; es dauerte nicht

lange, fo mar er unfern Bliden entichwunden.

In die bis dahin stumme, fast regungslose Mannschaft des Kutters war etwas von Leben gekommen. Sie hoben die Köpse, und Einer theilte dem Andern seine Anslicht über den Zwischenfall mit, der übrigens nicht zu den ungewöhnlichen gehörte. Jeder von diesen Leuten war irgend einmal in alzu genaue Berührung mit den Zollwächtern gekommen. Die Freiheit, vielleicht das Leben eines Jeden hatte irgend einmal an einem Faden gehangen. So war die Aufregung nicht gerade groß, scheinbar dei Niemand geringer als dei Schmied Pinnow. Er saß am Steuer gerade so wie vorher, nach den Segeln oder scharf in die Dämmerung hineinblickend, tabakkauend und sonst keine Wiene verziehend. Er sprach kein Wort mit mir, als verlohne es sich sitt einen alten Praktiker nicht der Mühe, mit einem so jungen Wenschen über Dinge zu sprechen, die er doch nicht verstand.

In meiner Rehle entstand eine Trodenheit, die mich ein paar Mal zu husten zwang; zugleich knöpfte ich den Ueberwurf fester über meine Bistolen.

Da tauchte wieder eine dunkle Masse aus dem Abenddunst, und diesmal war es die lange gesuchte Jacht, ein mittelgroßes Fahrzeug mit nur einem Segel, aber einem Bollbeck. In wenigen Minuten waren wir längsseit, und alsbald wurden auch schon die bereitgehaltenen Waarenballen von dem Deck der Jacht herabgelangt und von der Mannschaft unseres Kutters, die jetzt schnell genug sein konnte, in Empfang genommen. Es ging Alles wunderbar still zu, kaum daß dann und wann einmal ein unterdrückter Ruf oder ein halblaut mit rauher Stimme gesgebener Besehl des Kapitans hörbar wurde.

Ich war einer ber Ersten an Bord der Jacht gewesen; aber vergeblich hatte ich mich nach Herrn von Zehren umgeschaut. Schon glaubte ich mich von der Angst, ihn hier zu sehen, erlöst, als er plötlich aus der Luke, die in den Kajütenraum führte, auftauchte. Sein erster Blick stel auf mich; er kam auf mich zu, taumelnd, ich glaubte, infolge des Schwankens des Schiffes.

Nun, zum Teufel, wo kommen Sie hierher? rief er mit heiserer Stimme; aber ich hatte keine Zeit, ihm eine aussührsliche Antwort zu geben. Der Kutter hatte seine Fracht eingenommen, der Kapitän der Jacht trat heran und sagte: Machen Sie, daß Sie fortkommen! Er hatte eben erfahren, daß ein Zollboot unterwegs sei, und keine Lust, sein Schiff und die übrige Ladung zu riskiren. Machen Sie, daß Sie fortkommen, wiederholte er noch einmal in grobem Ton.

Also morgen Abend um dieselbe Zeit, sagte Herr von Zehren. Ja, das wollen wir sehen, sagte der Kapitän und sprang nach dem Steuer, denn die Jacht, die schon vom Anter frei war und das Hauptsegel bereits aufgezogen hatte, begann sich in den

Wind au breben.

Eine Scene der Berwirrung folgte. Das ohne alle Rücksicht auf den nebenher schwimmenden Kutter ausgeführte Manöver des größeren Fahrzeuges hatte das kleinere fast zum Kentern gebracht. Laute Fluche hinüber und herüber, — ein Knirschen, Knaden, — ein Sprung vom Deck der Jacht in den Kutter, und wir trieben ab, während die Jacht bereits im Wind lag und im nächsten Woment mit vollen Segeln davonschoß.

Das Alles war so schnell vor sich gegangen, dazu das Gewirr der vielen Menschen auf dem kleinen Fahrzeuge, während die Segel wieder gestellt und die Waaren in dem verdeckten Borderraum sicher beigestaut wurden, so groß, daß es einige Zeit dauerte, dis ich nur an Herrn von Zehren's Seite kam.

Er fluchte noch immer auf den Schuft von einem Rapitan, auf den Feigling, der vor einem lumpigen Bollboot, bas er in Grund und Boben segeln könne, ausreiße. Dazwischen fragte

er wieder: Wo tommen Sie ber?

Ich war in Berlegenheit, wie ich diese Frage beantworten sollte. Mein Berdacht gegen Pinnow war beinahe ganzlich versschwunden, und Pinnow saß dicht neben uns am Steuer und hatte die laut gesprochene Frage gehört. Ich begnügte mich daher, zu sagen:

Ich fürchtete, es könne Ihnen ein Unglud zustoßen, und ba

wollte ich dabei fein.

Unglud? fcrie er; Dummheit, Feigheit, bas ift bas Unalud! Der Teufel foll bie bummen, feigen Gesellen bolen!

Er setze sich zu Binnow und sprach leise mit ihm. Dann wandte er sich wieder zu mir; Sie haben zwei von den Leuten nach Hause geschickt, das hätten Sie auch bleiben lassen können. Ich brauchte die Leute nothwendig; jeder Buckel ist in diesem Augenblick seine tausend Thaler werth; oder wollten Sie selbst einen Packen tragen?

Er hatte das in einem Tone gesagt, der mein Blut tochen machte. Wenn ich unüberlegt gehandelt hatte, so hatte ich es gut gemeint; für meine Treue noch ausgescholten zu werden, in Gegenwart Pinnow's — das war zu viel! Ich hatte eine heftige Antwort auf der Zunge, aber ich schluckte meinen Zorn himunter und ging nach vorn.

Er rief mich nicht zurück, er tam nicht zu mir, mir ein freundlich Wort zu fagen, wie er es noch immer gethan, so oft er mich in seiner Heftigkeit gekrankt hatte Dafür schalt er jest in einem freischenden Tone ein paar Leute aus, ich konnte nicht verstehen, weshalb; aber dieser freischende Ton, den ich nie an ihm gehört, sagte mir, was ich gleich, als ich ihn zuerst sah, gefürchtet: er war betrunken.

Ein abschenliches Gefühl bes Etels und bes Grams überkam mich. Um dieses Mannes willen, der dort wie ein Rasender
sich geberdete, hatte ich gethan, was ich gethan hatte; um seinetwillen war ich hier in dieser wüsten Bande als Theilnehmer an
einem Berbrechen, das schon dem Knaben als das abscheulichste
erschienen war; um seinetwillen wäre ich beinahe zum Mörder
geworden. Und hier in der Tasche hatte ich noch den Brief
meines Baters, in welchem mich der alte Mann gewarnt, in
welchem er mir besohlen hatte, wenn mir noch etwas an seiner
Ruhe läge, alsbald zu ihm zurückzusehren.

Ich faßte nach dem Brief und berührte die Bistolen, die ich im Gürtel trug. Ich fühlte ein sonderbares Verlangen, mich hier auf der Stelle, inmitten dieser Schmugglerbande, vor den Augen ihres betrunkenen Kapitans, zu erschießen. Und dann dachte ich wieder an den braven Hans, der für eine Sache, die um kein Haar besser war, seine Haut zu Markte trug. Und doch, murmelte ich, kann er Gott danken, daß er dies nicht mit

zu machen braucht!

Boot ohoi! schallte es wieder, wie vorhin, und wieder schoß ber "Blig", plötlich aus der Dämmerung auftauchend, an uns vorüber, und ein paar Schüffe trachten.

Dies war das Signal zu einer Jagd, die wohl eine Stunde währte, und während welcher der Kutter, indem er dem Berfolger in unzähligen kühnen Wendungen entsliehen zu wollen schien, sich nur immer mehr der Stelle der Küste näherte, über welche sich Pinnow und die Steuerbeamten geeinigt hatten, ungefähr eine halbe Meile oberhalb Zanowit, wo die Tiefe des Wassers erlaubte, dis beinahe unmittelbar an den Strand heranzukommen. Man gelangte von dort nach Zehrendorf entweder auf einem Wege an dem Strand entlang über Zanowit und von dort über die Haibe, oder unmittelbar über die Haibe, wo man aber, von dieser Seite kommend, zu Anfang ein großes

und berüchtigtes Moor auf Schleichwegen, die nur den Schmugglern bekannt waren, zu passiren hatte. Es war zehn gegen eins zu wetten, daß, wenn Herr von Zehren an der Stelle, zu welcher man den Kutter scheinbar getrieben hatte, landete, er den Weg über das Woor und nicht den am Strande wählen würde.

3ch hatte, mahrend bas Bollboot auf ben Rutter Jagd machte, mich nicht von ber Stelle gerührt, fest entschloffen, tomme, was da wolle, teinen activen Theil mehr an der Affaire zu nehmen. Herr von Zehren hatte mir diese passive Rolle leicht gemacht; er hatte, fo oft er auch in meine unmittelbarfte Rabe gekommen mar, mich nicht beachtet. Sein Raufch schien in ber letten Stunde der Aufregung noch zugenommen zu haben; ja er tam mir wie rasend vor. Er verlangte, Binnom folle bas Rollboot in ben Grund segeln; er erwiderte bas Feuer ber Steuerofficianten aus einer von Binnows alten Flinten, Die er in der Rajute entbedt hatte, obgleich der "Blit " fich mohlweislich in einer Entfernung hielt, mo felbst eine weittragende Buchfe unwirkfam geworden mare; und als ber Rutter, nachdem er eine weite Strede in die See gefahren mar, ben Berfolger binter fich ließ, um bann, gurudfegelnd, ben Strand unbeläftigt au erreichen, fprang er fofort über Bord in bas feichte Waffer, und die Leute mußten seinem Beispiel folgen, indem jedem von ben Burudbleibenben einer ber schweren Baden, Die ichon au bem 3med vorbereitet maren, auf die Schulter gelegt murbe. Es waren ihrer elf Trager, ba Binnow ben Bootstnecht, welchen er von Zanowis mitgenommen, auch noch hergegeben hatte, erflärend, daß er mit dem taubstummen Natob jest allein zurechttommen tonne; fo mar ber eine ber zwei Manner, die ich von Banowis nach Saufe geschickt hatte, erfest. Aber ba mar noch ein awölfter Baden, ber auf bem Dede liegen blieb, und. ba Reiner außer mir ihn zu tragen ba mar, liegen geblieben fein murbe, wenn ich ihn mir nicht auf die Schulter gehoben hatte, nachdem ich ihn gutor an den Rand bes Schiffes geschoben und bann in die Brandung gesprungen war, die mir bis über's Anie reichte. Berr von Behren follte, wenn ich ihn beute Racht verließ, nicht fagen konnen, daß ich ibn um ben zwölften Theil

seines mit so viel Mühe, so viel Sorge, mit dem Preise der Freiheit und des Lebens so vieler Menschen, mit dem Preise endlich seiner eigenen Shre ertauften Gewinnstes gebracht habe.

Ein rohes Lachen schallte hinter mir her, als ich den Kutter verließ. Das Lachen tam von Pinnow; er wußte, weshalb er lachte. Der Kutter war, nachdem er seine Last abgesetz, von selbst wieder flott geworden. Als ich den Strand erreichte und mich umwandte, trieb er langsam vom Lande ab. Er hatte seinen schändlichen Dienst gethan.

Sonderbar! in dem Augenblicke zuckte es durch meine Seele: und er ist doch ein Berräther! Ich weiß nicht, ob das rohe Lachen meinen Argwohn wieder wachgerusen hatte, oder wie es kam, aber ich sagte zu mir selbst, während ich mich, als der Lette ber Reihe, die von Jochen Swart und Herrn von Zehren geführt wurde, anschloß: jest muß es sich entscheen!

## Siebzehntes Capitel.

Wir hatten die Dunen hinter uns und schritten auf ber anbern Seite über fandig-obe Streden babin, ber Gine immer in den Fußtapfen des Andern. Rein Bort murde gesprochen: es hatte Jeber mit fich felbst genug zu thun, Jeber an seinem Baden ichmer genug zu tragen, ich vielleicht am ichmerften, tropbem mir an Rörperfraft von all' ben Männern bochftens Jochen Smart gleichtam; aber in biefen Dingen ift bie Bewohnheit beinahe Alles. Und bann trug ich außer meiner Laft. bie leicht einen Centner wiegen mochte, noch eine gang andere, welche die Andern nicht trugen, und die viel schwerer brudte: bie Laft ber Schmach, bag meines Baters Sohn biefen Ballen Seide fcbleppte, um ben man bas Bollamt betrog, ichleppen mußte, wenn er ben Mann, beffen Brob er feit zwei Monaten gegeffen, nicht um "bas Seine" bringen wollte. Und bann bachte ich, daß ich beute Morgen, selig wie ein Gott, von Bebrendorf ausgegangen mar, und bag ich jest zurüdfehren murbe, betrogen von ber Tochter, beschimpft von bem Bater, besubelt von dem Schmut bes schnöben Gewerbes, zu dem ich mich bergegeben, und daß dies das Ende von der erträumten Berrlichfeit, von der angebeteten Freiheit mar! Es follte noch nicht bas Enbe fein!

Und raftlos weiter ging es; ber nasse Sand knirschte unter den Füßen der Eilenden, und jest kam ein Wort von der Spitze des Zuges, das halblaut weiter und weiter gegeben wurde, bis es zu mir kam, der ich es nicht weiter geben konnte: "Halt!"

Wir waren an bem Rande des Moores angelangt. Es war

an dieser Seite nur eine schmale Stelle, die Aberhaupt passtrbar war; dann tam trockenes Terrain, eine Art von Insel, indem sich die Sumpse von beiden Seiten herumzogen, um auf der entgegengesetten, vielleicht zweitausend Schritte entsernten Seite wieder zusammenzustoßen, wo es dann abermals nur eine schmale Furt gab, die ein mit einer Centnerlast beladener Mann, ohne einzusinken, überschreiten konnte; dann solgte die Haide, die sich zwischen den Feldern von Trantowis und Zehrendorf auf der einen und den Dünen von Zanowis auf der andern Seite erstreckte, und über die ich heute schon dreimal geschritten war.

Die Stelle, wo wir Halt machten, war genau dieselbe, an welcher ich brei Abende vorher mit Herrn von Granow gestanden. Ich erkannte sie an den zwei verkrüppelten Weiden, die an der Bertiefung wuchsen, aus der damals die Schleichhändler aufgetaucht waren. Diese Vertiefung blied uns etwas links liegen, vielleicht fünfzig Schritte entsernt; ich würde bei der großen Dunkelheit, die jetzt herrschte, die Bäume nicht haben erkennen können, wenn mir die eigenthümliche Kraft meiner Augen, selbst im Dunkeln noch immer dis zu einem gewissen Grade deutlich zu sehen, nicht zu Hilfe gekommen wäre. Um der Dunkelheit willen mußten die Leute, damit sie nicht von dem schmalen Pfade abkämen, nahe ausschließen, und das war der Grund, weshalb man für einen Moment Halt gemacht batte.

Aber auch nur für einen Moment, dann ging es weiter in das Moor hinein auf der schmalen Furt; rechts und links blinkte hier und da zwischen den Binsen, die im Nachtwinde nickten, ein schwacher Schimmer von dem Sumpswasser auf, das in großen Lachen zu Tage stand, und selbst der Boden, auf den wir traten, gerieth in eine sonderbar schwankende Beswegung, als wir im Trabe darüber hin eilten.

Die Furt war passirt; die Leute gingen wieder langsamer; plöglich schlug ein Ton an mein Ohr, wie von dem Anaden eines Hahnes am Gewehr. Der Ton war hinter mir gewesen, das hatte ich beutlich gehört; ich wußte auch, daß Niemand von unserer Schaar ein Gewehr führte. Ich stand unwillstürlich still und horchte, und abermals hörte ich benselben Ton,
und zugleich sah ich genau an der Stelle, die wir eben passirt,
zwischen den Binsen eine Gestalt auftauchen, der gleich darauf
eine zweite und dritte folgte. Ohne daran zu denken, die Centnerlast auf meinem Rücken abzuwerfen, ja ohne sie auch nur
zu fühlen, lief ich mit Blitesschnelle die Reihe vor mir entlang
und berührte Herrn von Zehren, der mit Jochen voraufschritt,
an der Schulter.

Wir werden verfolgt!

Albernes Beug!

Halt! steht! schrie jest eine traftige Stimme hinter uns.

Bormarts! rief Berr von Bebren.

Halt, steht! und mindestens ein halbes Dutend Gewehre knatterten auf einmal los, und die Augeln pfiffen uns über die Köpfe.

Im Nu war unsere ganze Schaar auseinandergestoben, wie es die Weise der Pascher ist, sobald sie ernstlich verfolgt werden, und ste, wie diesmal, Widerstand zu leisten nicht vorbereitet oder gewillt sind. Nach allen Seiten, nur nicht nach der, von welcher die Verfolger kamen, sah ich die schlauen Gesellen, die wohl sämmtlich ihre Packen weggeworsen hatten, davonhuschen; Einer oder der Andere mochte wohl auf allen Vieren kriechend zu entkommen suchen; in der nächsten Secunde waren Herr von Zehren und ich allein.

Hinter uns klapperten die eisernen Labestode in ben Läufen. Man lub die abgeschoffenen Gewehre. Das gab einen kleinen

Aufenthalt.

Herr von Zehren und ich waren stehen geblieben. Wie viel

find es? fragte er leife.

Ich kann es nicht unterscheiden, antwortete ich ebenso, mir scheint, es kommen immer mehr herüber; es mögen jest leicht ein Dupend fein.

Sie werben sich nicht weiter wagen bei ber Dunkelheit, sagte er.

Sie tommen icon, fagte ich bringenb.

Halt, wer ba! erscholl es von unsern Berfolgern, von benen wir wohl taum hundert Schritte entfernt waren (doch ließ sich die Distanz schwer taxiren), und wieder pfiffen ein paar Augeln über unsere Köpfe.

Ich bitte Sie! fagte ich, indem ich herrn von Behren am

Arme ergriff.

Er ließ sich ein paar Schritte formlich weiterschleppen. Mit einem Mal, wie wenn er aus einem Traume erwachte, ganz mit seiner alten Stimme und in seiner alten Weise sagte er:

Wie zum Teufel tommen benn Sie bagu? Fort bamit!

und er fließ mir gewaltfam den Baden von dem Ruden.

Ich habe ihn den ganzen Weg getragen, murmelte ich.

Schanblich! murmelte er, schanblich, aber bas tommt ba-

von! Armer Junge, armer Junge!

Der Rausch, ben er sich getrunken, das Gefühl seiner Schmach so weit als möglich zu betäuben, war verslogen; ich merkte es wohl. Er war wieder, der er in seinen guten Stunden sein konnte, und sogleich kehrte auch bei mir die alte Liebe zurück.

Laffen Sie uns eilen! fagte ich, seine falte Sand ergreifend,

es ift bei Gott die bochfte Beit!

Sie werden sich nicht weiter hinauswagen, erwiderte er, wenn sie auch einen Führer bei sich haben; es kann Einer nicht Alle führen. Aber Berrath ist im Spiel. Sagten Sie mir nicht vorhin schon davon?

Ja, und Binnow und Joden Swart find die Berrather.

Jochen hat gerade zu Diesem Wege gerathen.

Um fo mehr.

Und der Hallunke hat sich zuerst davon gemacht!

Er hatte Gile, ju feinen Freunden zu tommen.

So sprachen wir in kurzen, abgerissenen Worten, während wir über den ebenen Plan eilten, auf dem das Dunkel, welches jett wieder besonders dicht war, den einzigen, freilich auch ausreichenden Schut vor den Berfolgern gewährte. Es begann leise zu regnen; man konnte im eigentlichsten Sinne kaum noch

bie Hand vor ben Augen unterscheiden. Bon benen hinter uns war nichts mehr au seben und au hören.

Die dummen Teufel sind zu spät gekommen, sagte Herr von Behren; sie haben uns offenbar vor der Furt abkassen wollen. Hätten unsere Hallunken nicht gleich Reifaus genommen, würden wir jest in aller Gemächlichkeit weiter ziehen.

Rach Behrendorf können wir doch nicht zurud, sagte ich.

Weshalb nicht?

Wenn Jochen Swart, wie ich beschwören möchte, uns verrathen hat, würde man sicher Haussuchung auf Zehrendorf halten.

Das sollten sie nur thun, rief ber Wilbe; ich wollte sie mit blutigen Köpfen heimschicken! Rein, nein, das wagen sie nicht, oder sie hatten es schon gewagt! Auf Zehrendorf sind

wir fo ficher wie in Abrahams Schoof.

Gerade als er diese Worte sprach, zuckte es plöglich in der Richtung vor uns auf, wie ein schwacher Blit. Aber ich hatte noch nicht Zeit gehabt, mir von dem, was ich gesehen, eine klare Borstellung zu machen, als es wieder aufblitzte, stärker diesmal und nicht wieder verschwindend — eine Helligkeit, die mit jedem Augenblicke an Stärke zunahm und mit jedem Augenblicke, einen rothen Streifen über den andern legend, an dem schwarzen Nachthimmel emporstieg.

Trantowit brennt, rief Berr von Behren.

Es war nicht Trantowitz; es konnte nicht Trantowitz sein, das weiter links und tiefer lag. Dort gab es auch die mächtigen Bäume nicht, deren Kuppen ich jetzt in dem Scheine, der bald gelb, bald röthlich, aber immer heller und immer heller aufleuchtete, deutlich unterschied.

Zum Henter, es ist mein Hof! rief Herr von Zehren, indem er unwillfürlich vorwärts stürzte. Aber nur ein paar Schritte, dann blieb er stehen und lachte. Er lachte laut, es war ein

gräßliches Belächter.

Das ist lustig, rief er, nun brennt auch noch das Gerümpel ab! das heißt benn doch ben alten Bau gründlich ausräuchern! Es klang fast, als glaube er, daß auch dies von seinen Berfolgern ausgegangen sei. Mir aber sielen die Orohungen schwer auf die Seele, welche die alte Pahlen ausgestoßen hatte, als ich sie vom Hose trieb. Ich erinnerte mich, daß etwas vom "rothen Hahn auf's Dach sehen" dabei gewesen war.

Aber wie auch das Feuer entstanden sein mochte, welches da drüben vom alten Herrenhause ausloderte, es konnte für den Herrn des Hauses in keinem verhängnisvollern Moment ausgebrochen sein. Obgleich wir noch eine Biertelmeile entsfernt waren, leuchteten die Flammen, die jetzt hoch über die Riesenbäume des Barkes emporschlugen, bereits dis zu uns, und indem die ungeheuere Helligkeit von den schwarzen Wolken, die jetzt in Purpur zu glühen begannen, ausgesangen und zurückgeworsen wurde, verdreitete sich bald eine unheimliche Dämmerung über die ganze Gegend. Ich konnte Herrn von Behren's Gesicht deutlich erkennen; es war oder erschien mir todtenbleich.

Um Gottes willen, laffen Sie uns eilen, bag wir von bier forttommen, rief ich.

Die Jagb wird gleich beginnen, fagte er.

Und die Jagd hatte bereits begonnen. Der Trupp, der die Eingangsfurt besetzt und wohl ursprünglich keinen andern Auftrag gehabt hatte, als uns den Rückweg abzuschneiben, machte von der Möglichkeit, weiter vorzudringen, die ihm der sonderbarste Zufall bot, den besten Gebrauch. Indem sie sich zu einer Art von Tirailleurkette ausdreiteten, ohne sich indes den Sümpfen rechts und links allzusehr zu nähern, und rasch vorwärts gingen, trieben sie die Bascher, die über die weite Fläche nach der Ausgangsfurt geschlichen waren, zum Theil auch wohl an den Boden gedrückt oder in irgend einer Bertiefung kauernd, abgewartet haben mochten, od sie weiter verfolgt werden würden, vor sich her, aus ihrem Lager empor. Bald zuckte es hier und da in der rothen Dämmerung auf; Schüsse knatterten und überall sah ich die Gestalten der Fliehenden und der Berfolger durch die Dämmerung huschen; wilde

Rufe: "Halt, Kerl! steh!" und ein lautes Halloh und Lachen, wenn sie wieder einen gefangen hatten.

Mir stodte das Blut in den Abern, und bann ftromte es mir wild zum herzen. So niedergehett zu werben, niedergeschossen zu werben, wie hafen auf einer Klapperjaad!

Und feine Waffe! Inirschte Berr von Behren.

Sier! rief ich, die Pistolen aus bem Gürtel reißend, und ihm eine in die Sand brudend.

Gelaben?

Ja!

Nun benn, en avant!

Wir waren im schnellen Lauf fast bis zur Ausgangsfurt gelangt, die durch eine verdorrte Giche und ein paar Haselbusche dem Kundigen kenntlich war, als ich über die Busche herüber Flintenläufe blinken sah. Was ich gefürchtet, war eingetroffen; auch die Ausgangsfurt war besetzt.

Ich tenne noch eine andere Stelle, raunte mir herr von

Behren zu; vielleicht trägt fie uns, wo nicht -

Ich ließ ihn nicht ausreben. Weiter, weiter! rief ich.

Wir wendeten uns rechts an den Binsen hin, die den Rand des Sumpfes bezeichneten. Aber bereits hatte man uns erkannt. Man rief: "Halt!" und schoß nach uns, es kamen auch Einige hinter uns hergelaufen.

hier muß es fein! fagte herr von Behren, indem er, bie hohen Binfen auseinanderbiegend, zwifchen benfelben ver-

schwand; ich folgte ihm auf bem Fuße.

Wir drückten uns langsam, vorsichtig weiter mit gekrummten Rüden. Es war ein verzweifeltes Stück. Mehr als einmal sank ich knietief in den schwarzen Moorgrund; ich war entschlossen, wenn ich steden bleiben sollte, mir im letzten Augenblicke das Gehirn zu zerschmettern.

Es geht, sagte herr von Zehren leise über die Schulter zu mir; daß Schlimmste haben wir hinter und; ich kenne es genau; ich war noch im Frühjahr hier auf dem Schnepfenstrich; Jochen, der Schurke, war dabei. So, nun sind wir durch. Er hob sich aus ben Binsen heraus und in demselben Momente sprangen drei Männer auf uns ein, die sich in dem Augenblide, als wir auf die Zollwache sließen, von den Uebrigen abgesondert und seit wenigen Minuten vielleicht zwölf Schritte von der Furt auf der Lauer gelegen haben mußten.

Der erfte mar ber lange Jochen Smart.

hund, knirschte herr von Behren. Er hob die Biftole, und

ber lange Jochen fiel vornüber.

Ich hatte fast in demselben Momente Feuer gegeben. Einer der zwei andern Männer wankte und sank schreiend in die Kniee. Der dritte schoß sein Gewehr ab und lief, was er tonnte, an den Kand des Sumpses zurück, von wo er hergestommen war. Der Berwundete richtete sich auf und hinkte, immer noch schreiend, aber mit verhältnißmäßig großer Gesschwindigkeit davon.

Herr von Zehren war an Jochen Swart herangetreten. Ich sprang hinzu; ich faßte den Mann an beiden Schultern in der Absicht, ihn, der mit dem Gesicht auf dem Boden lag, aufzurichten. Als ich ihn ein wenig hob, siel der Kopf schwer vornüber. Es durchrieselte mich kalt. Großer Gott! rief ich.

Er hat es nicht anders gewollt, sagte Berr von Behren.

Der Leib des toden Mannes entglitt meinen Händen; ich richtete mich, an allen Gliedern zitternd, auf; mein Kopf war wie wirbelig; was war denn geschehen? Da stand ein Mensch, die abgeschossen Pistole in der schlaff herunterhängenden Rechten haltend; da sein anderer Mensch auf dem Boden, wie ein Baumstamm, und ein röthliches Licht, wie aus dem Thor einer Hölle, streifte über den Menschen, der regungslos auferecht stand, und über den andern, der regungslos auf dem Boden lag; in der Lust schwebte Pulverdampf und in den Binsen des Sumpfes zischelte es wie von tausend Schlangen.

Aber wie fest sich auch das Grauenbild und die schaubervolle Empfindung, mit der ich es betrachtete, meiner Erinnerung eingeprägt haben mögen — der Zustand starren Entsetzens kann doch nur einen Moment gedauert haben. Dann, weiß ich, versank Alles in dem einen Gedanken: Rette ihn; er barf nicht in ihre Hände fallen! Ich glaube, ich wäre im Stande gewesen, den Unglücklichen, hätte er sich gesträubt, auf meinen Armen davonzutragen, wie eine Löwin ihr Junges, wenn die Jäger hinter ihr her sind, im Rachen davon trägt; aber er sträubte sich nicht. Ich weiß jetzt, daß er nicht floh, sein Leben zu retten; ich weiß jetzt, er wäre keinen Schritt von der Stelle gewichen, hätte er gewußt, daß ich den Lederbeutel mit der Munition zu den Pistolen in meiner Tasche trug; aber so wußte er nicht anders, als daß er ohne Waffen sei, und lebend wollte er den Häschern nicht in die Hände fallen.

## Achtzehntes Capitel.

An den äußeren Rand des Sumpfes, wo wir uns jest befanden, lebnte fich ein Bruch, aus welchem zwischen mehr ober weniger versumpften, mit langem Riebaras übermucherten tiefern Stellen bichte Gruppen von Erlen, Safeln und Weiben inselgleich bervorragten. Für einen Andern, ber nicht wie Berr von Rebren jeden Fuß breit dieses schwierigen Terrains tannte, mare es unmöglich gewesen, fich hier einen Weg zu fuchen; aber der alte Jager, der jest jum Fuchs geworben mar, welchem die hunde auf der Fahrte folgten, irrte auch nicht einen Augenblick, weber über bie einzuschlagende Richtung, noch über ben pfablofen Pfab, ber uns burch biefe Wildnik führte. Ich habe nachmals nie begreifen konnen, wie ein Mann in seinen Jahren, abgehett, wie er bereits mar, und bazu permundet - wie er mir fpater fagte - im Stanbe gewefen ift, fo ungeheure Schwierigfeiten zu überwinden, an benen fast meine Jugendfraft erlahmte; und fo oft ich später ein altes Raffepferd gefeben habe, bas, zu Schanden geritten und gefahren, bennoch, sobald ihm bas eble Blut erregt ift, burch fein Feuer, feine Rraft und Musbauer Die jugendlichen Concurrenten beschämt, habe ich immer an ben wilben Behren in biefer Schredensnacht benten muffen. Er brach burch faft undurchdringliches Gestrupp, als maren es Kornahren gemesen; er feste wie ein Birfch über die breitesten Graben und bielt nicht eber inne in bem tollen Lauf, als bis wir aus bem Bruch beraus in die Dfinen famen.

hier verschnauften wir und hielten turgen Rath, wohin wir uns jest wenden sollten. Rechts von uns lag Zanowis.

Batten wir es ungehindert erreichen fonnen, fo murbe uns gewiß einer oder ber andere unserer Freunde über bas Meer zu retten versucht baben, im schlimmften Falle mar ich Seemann genug, ein Segelboot allein regieren zu tonnen; aber es mar nur zu mahricheinlich, daß bas Stranddorf und feine Umgebung mittlerweile bereits von ben Solbaten beset mar, um bie borthin Entrinnenden aufzufangen. Bu versuchen, über bie Baibe zwischen Zehrendorf und Trantowit in bas platte Land au einem der Freunde des herrn von Behren au gelangen, mare jest, wo von bem immer noch zunehmenden Brande ber gange himmel geröthet mar und zumal die haide in Tagestlarbeit getaucht fein mußte, offenbarer Wahnfinn gemefen. Go blieb uns nur die Gine Doglichfeit: uns am Strande links zu balten, bis zum Borgebirge, bort, in ber Gegend ber Ruine, bas Rreibeufer zu erklettern, um von bier aus in ben Buchenmalb bes Bartes zu gelangen, ber nur ber lette Ausläufer eines fast zwei Meilen langen, sich an ber Rufte bingiebenben Forftes mar.

Wenn ich nur bis bahin tomme, fagte Herr von Behren; mein Arm fängt an, mich fehr zu schmerzen.

Jest erst erfuhr ich, daß er am Oberarme verwundet war. Er hatte es selbst im Anfang nicht gewußt, dann geglaubt, er habe sich an einen spitzigen Ast gestoßen, bis jest die zunehmenden Schmerzen unter dem stockenden Blut uns eines Andern belehrten. Ich bat ihn, mich nachsehen zu lassen; er sagte, wir hätten zu dergleichen keine Zeit, und ich mußte mich damit begnügen, ihm sein Taschentuch so fest ich konnte um den Arm zu binden, womit freilich nicht viel geholfen war.

Hier zwischen ben Dinen war es auch, wo mir zum ersten mal einstel, daß ich noch Munition in der Tasche habe, und wo ich auf Herrn von Zehren's Geheiß die Pistolen wieder lud. Mich durchzuckte es seltsam, als er mir die seinige reichte und ich das naßkalke Eisen berührte. Aber es war kein Blut, obgleich es in dem rothen Dämmerlicht so schien; es war nur die Feuchtigkeit aus der regenschweren Luft.

Wir traten aus ben Dunen beraus auf ben Strand, um auf bem barten Sande ichneller forttommen zu tonnen. Die Helligfeit mar jest, wo vermuthlich ber gange Sof brannte, fo groß, daß felbst über bas Deer von bem Bieberschein ber rothangestrahlten Wolfen ein mattes Burpurlicht ausgegoffen war. Ja, auch die hoben, fteilen Kreibeufer, unter benen wir etwas fpater babin ichritten, blidten in geifterhaft hellem Schein auf uns herab. Es lag etwas fonderbar Unheimliches barin, trop ber bedeutenden Entfernung, in welcher wir uns von ber Brandstätte befanden, tropbem Berg und Bald bazwischen lag, tropbem wir unmittelbar unter bem Schupe ber mehr als bundert Fuß hoben fteilen Uferwand dahinschritten, immer noch von dem Lichte getroffen zu werben, als batte, mas gescheben, bie Erbe bem Simmel und ber Simmel bem Meere gefagt. und Erbe, Simmel und Meer riefen uns zu: Fitr Guch gibt es fein Entrinnen!

Den unglitclichen Mann an meiner Seite mußte dieselbe Empfindung beherrschen; er sagte ein paar mal, als wir die Schlucht hinauffletterten, in welcher vom Strande nach der Uferhöhe zwischen dichtem Gebüsch ein steiler Pfad emporführte: "Gott sei Dant, hier wenigstens ift es dunkel."

Er hatte mährend des Auftlimmens wieder über seinen Arm geklagt, der ihm hestige Schmerzen verursache, und zusletzt kaum noch weiter gekonnt, trothem ich ihn stütte, so viel ich vermochte. Ich hosste, daß, wenn wir nur erst oben ansgelangt wären und er sich ein wenig erholt hätte, seine Kraft, von der er noch eben so ungeheuere Proben gegeben, wiederstehren würde; aber in dem Augenblicke, als wir die Höhe des Plateau erreichten, brach er in meinen Armen zusammen. Zwar raffte er sich sofort wieder auf und erklärte, es sei nur eine momentane Schwäche gewesen und der Anfall vorüber; dennoch konnte er sich kaum auf den Füßen halten, und ich war froh, als ich ihn endlich dis zur Ruine geführt hatte, wo eine halb verschüttete kellerartige Bertiefung zwischen dem Mauerwert wenigstens einen Schutz vor dem Ostwinde gewährte, der scharf und kalt über den ebenen Rücken des Lorgebirges strich.

Bier bat ich ihn, fich nieberzuseten, bis ich im Stande gemefen fein wurde, aus ber Schlucht, mo in ber Salfte ber Sobe ein ziemlich reichlicher Quell zum Meere floß und wo wir bereits beim Beraufsteigen einen furgen Salt gemacht batten. abermals Waffer zu holen, nach welchem er ein brennendes Berlangen äußerte. Glüdlicher Beife hatte ich am Morgen, um mich gegen ben Regen zu ichuten, ben machsüberzogenen Schifferhut, mit bem ich nach Behrendorf gefommen mar, und ben ich feitbem, ba er Ronftange fo entschieben migfiel, nicht wieber getragen batte, aufgesett. Der but mußte mir jest als Waffereimer bienen, und ich war glücklich, als es mir, obwohl nicht ohne einige Dabe, gelang, ihn bis an ben Rand gu fullen. Go fchnell ich, ohne die toftbare Beute gu verfcutten, tonnte, eilte ich gurud, bas Berg fcmer von Sorge um ben Mann, zu welchem in bem Make, als bas Unglud über ihn mit fo fürchterlichen Schlägen bereinbrach, mich mein Berg gewaltiger als je zuvor gog. Bas follte aus ihm werben, wenn er nicht balb wieber im Stande mar, die Flucht fortzuseten? Nach dem, mas am Sumpfesrande geschehen, murbe man ficher alles aufbieten, unfer habhaft zu werben. und daß man über eine hinreichenbe Angahl von Leuten verfügen tonnte, mar nur ju gewiß. Die zweite Furt mar mit Militar befett gewesen; ich hatte es beutlich gefeben. lange tonnte es bauern, bis fie auch bis hierher tamen? Bollten wir entrinnen, mußten wir, bevor ber Morgen tam, minbestens ein paar Meilen von hier entfernt sein, und ich bachte mit Schaubern an fein zweimaliges Bufammenbrechen in meinen Armen und an die wirren Worte, in denen er mich um Baffer gebeten hatte: "bas nicht brennen burfe, bas ja nicht brennen burfe." Bielleicht erholte er fich, nachdem er getrunten: ich hatte einen fo festen Glauben an die Unverwüftlichkeit feiner Rraft!

So suchte ich mir selbst Muth einzusprechen, als ich mich vorsichtig-eilig mit dem Wasser im Hute der Ruine nahete und, auß Furcht zu straucheln, kaum einen Blid nach der Richtung zu werfen wagte, von der die Flammen über den Buchenwald ju uns heraufleuchteten. Schon aus einiger Entfernung glaubte ich Beren von Bebren's Stimme zu boren, die meinen Namen rief, bann ertonte ein gelles Lachen, und wie ich voller Entfeten berzusprang, fab ich ben Ungludlichen in bem Gingange ber Mauerhöhle fteben, bas Gesicht bem Feuer augewendet. indem er heftig mit dem gefunden Arme gesticulirte und bald Berwünschungen ausstieß, bald gell auflachte, ober nach Baffer rief, bas nicht "brennen burfe". Ich schleppte ihn wieber tiefer zwischen bas Mauerwert, und es gelang mir, ihm aus bem Baibefraut, bas bort oben reichlich muchs, und fiber bas ich bann meinen Rod bedte, eine Art Lager gurecht zu machen: endlich trant er auch, als er aus einer turgen Ohnmacht, in Die er gefallen, zu fich tam, reichlich von bem Baffer. bankte mir mit einer Stimme, beren weicher Ton munberlich gegen das gelle Rreischen von vorbin abstach und mich febr rübrte.

Es war mir, fagte er, als hattest Du mich auch verlaffen und ich mußte bier elend verenden, wie ein waidwunder Birich. Es ift boch feltfam, bag ber lette Behren, ber ben Ramen gu tragen verdient, bier von ber uralten Burg feiner Bater, Die in Trummern liegt, feben muß, wie bas haus, bas spatere Befdlechter gebaut haben, in Flammen aufgebt. Wie mag bas Feuer nur ausgekommen fein? Bas benten Gie? 3ch babe Dich überhaupt fo viel zu fragen (er nannte mich Sie und Du durcheinander); aber mir ift so munderlich zu Muthe. es geben mir fo feltsame Dinge burch ben Ropf, so mar mir noch nie, und babei schmerzt mich ber Arm mehr als billig. 3ch glaube, es ift aus mit bem wilben Behren, gang aus, gang aus! Lag mich bier liegen, Georg, und ruhig verenben. Wie lange wird es bauern, bann frift bas Feuer fich in bem unterirdischen Gang bis bierber durch und bie alte Rebrenbura fliegt in ben Mond!

So spielte in seinem überreizten Gehirn Bernunft mit dem Bahnsinne ein schauerliches Spiel. Bald sprach er zusammenhängend und klar über das, was wir zu thun haben würden, sobald er sich nur erst einigermaßen erholt hätte; dann sah er

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

plötslich Jochen Swart vor fich auf dem Boben liegen, und bann mar es wieder nicht Jochen, sondern Alfonso, ber Bruder feiner entführten Beliebten, bem er bas Schwert burch's Berg geftoffen. Aber - ich habe fpater, wenn ich über ben Charatter bes feltfamen Mannes nachfann, oft genug baran gebacht - diefe graufigen Erinnerungen bes Fiebertranten maren feineswegs von Worten begleitet, Die irgendwie die Reue bes Mannes fiber feine Thaten auch nur angebeutet hatten. 3m Gegentheil, es war ihnen recht geschehen und Jebem sollte es fo geschehen, ber gegen ibn aufzutreten magte. Wenn fie ibm bas Baus angegundet hatten, fo follten auf Deilen in ber Runde alle Schlöffer und Dorfer brennen! Er wolle boch feben, ob er feine Bafallen nicht abstrafen tonne, wie es ihm recht bunte, wenn fie fich fo freventlich gegen ihn vergangen! Buchtigen wolle er fie, bis fie um Gnade beulten! - Diefe und ahnliche Meugerungen eines Gelbftgefühls, welches bie Gluth bes Fiebers, bas in seinen Abern brannte, bis zum Bahnfinn gesteigert hatte, stachen schmerzlich ab von bem grenzenlosen Glend unserer Lage. Während er durch Borfer, Die sein Born in Flammen auflodern ließ, zu jagen glaubte. murben feine Blieber von Fieberfroft geschüttelt und feine Rabne flappten borbar auf einander. Auch mich hatte die Ralte. welche jest, wo es auf ben Morgen ging, immer empfindlicher murbe, bis in's Mart getroffen, und babei, fo oft ber Ungludliche, beffen Ropf auf meinem Schoof rubte, nur einen Augenblid zu rafen aufhörte, fant mein eigener Ropf vornüber ober seitwarts gegen bas talte Mauerwert, an bem ich lehnte, und mit immer qualvollerer Anftrengung tampfte ich gegen bie Mübigfeit, die mit bleierner Schwere auf mir lag. Was jollte aus uns werden, wenn mich bie Rraft verließ? mas follte auch jest nur aus uns werden? Denn fo tonnte es nicht bleiben; ich mußte fürchten, daß er mir unter ben Sanben ftarb, wenn ich feine Sulfe berbeischaffte. Und boch, wie follte ich Sulfe schaffen, ohne ihn preiszugeben, ohne ihn unfern Berfolgern auszuliefern? Und wie fonnte ich ibn fiberhaupt verlaffen, der fich jett das haupt an der Mauer gerschellen, jett das Meer austrinken wollte, den Durft zu löschen,

ber ihn verzehrte!

Ich hatte mahrend ber Nacht ben Weg zur Quelle noch mehrmals gemacht; herr von Behren war mir, wenn ich gurudtam, immer febr bankbar gewesen, wie er benn überhaupt, je näher die Nacht dem Morgen tam, ruhiger geworden mar, fo daß ich mich schon ber Hoffnung hingab, wir würden trot allebem bald aufbrechen konnen. Endlich mußte ich doch, von ber ungeheuren Ermattung überwältigt, eingeschlafen fein und langere Beit geschlafen haben, benn als ich bor ber Berührung einer Sand, Die fich auf meine Schulter legte, emporfuhr, dammerte bereits bas Zwielicht in die Mauerhöhle. Berr von Behren ftand vor mir; ich blidte ihn mit Entjegen an. Jest erft fab ich, mas er in ber Schredensnacht gelitten batte. Sein fonst so frisches, braunes Besicht erbfahl, Die großen glanzenben Augen tief in die Sohlen gefunten und wie gebrochen, ber volle Bart zerzauft, die Lippen bleich, die Rleiber gerriffen und mit Schmutz und Blut besudelt - es war nicht mehr ber Mann, ben ich gefannt, es war bas Gefpenft biefes Mannes. ein ichauerliches Befpenft.

Und jest zuckte um seine bleichen Lippen ein seltsames Lächeln, in dem boch noch eine Spur der alten Liebenswürdigkeit war, wie ein Etwas von der einstigen Heiterkeit in dem Klange der Stimme, mit der er sagte: Es thut mir leid, armer Junge, daß ich Dich wecken mußte, aber es ist die

höchste Zeit.

Ich sprang auf die Fuße und zog mir ben Roc an, ben er mir forgsam über die Schulter gebeckt hatte.

Das heißt, es ift Beit für Dich, fagte er.

Wie bas? fragte ich erschroden.

Ich würde nicht weit kommen, fuhr er mit düsterm Lächeln fort: ich habe eben eine kleine Probe gemacht; aber es ist unsmöglich.

Und er setzte sich auf einen Mauervorsprung und stützte

ben Ropf in feine rechte Sand.

So bleibe ich auch, sagte ich.

Man wird uns bald genug hier oben aufgefunden haben. Um so mehr werde ich bleiben.

Er hob den Ropf.

Du bist ein großmüthiger Narr, sagte er mit melancholischem Lächeln, einer von denen, die ihr Leben lang Amboß
bleiben. Was in aller Welt hätte ich davon, daß sie Dich mit
mir singen? und weshalb wolltest Du Dich sangen lassen?
weshalb wolltest Du die Partie verloren geben? Bist Du auf
nichts reducirt, auf weniger als nichts? Bist Du ein alter
angeschossener Fuchs, den man zum Bau hinausgebrannt hat
und dem die Hunde auf der Fährte sind? Mach', daß Du
fortkommst, und laß mich nicht so lange bitten, denn das
Sprechen wird mir schwer. Leb' wohl!

Er reichte mir eine eistalte Sand, die ich festhielt, indem

ich mit Thränen in ben Augen rief:

Wie können Sie das von mir verlangen? Ich wäre der erbärmlichste Schuft, wenn ich Sie so verlassen könnte; mag geschehen was will, ich bleibe.

Ich will, daß Du gehft — ich befehle es Dir!

Das können Sie nicht; Sie muffen selbst fühlen, daß Sie bas nicht können. Sie können mir nicht befehlen, mich mit

Schande zu bededen.

Run denn, sagte er, so will ich Dir gestehen: es ist ein Zufall, daß ich nicht fort kann; aber wenn ich auch im Stande wäre, zu sliehen, ich wollte es nicht und will es nicht. Ich will nicht, daß man Stedbriese hinter mir her schreibt wie hinter einem Bagabunden, daß man mich durch's Land hetzt wie einen gemeinen Berbrecher. Ich will sie hier erwarten, hier, wo meine Borsahren so manchen Angriff der Krämer zurückgeschlagen haben; ich will nich wehren dis auf's Aeußerste; sie sollen mich nicht lebendig von diesem Platze bringen. Ich weiß nicht, was ich thäte, wenn ich ganz allein stünde. Wahrscheinlich wäre dann dies Alles nicht geschehen. Ich habe die Dummsheit, meinem Bruder aus der Noth helsen zu wollen, theuer bezahlt. Und dann habe ich eine Tochter; ich siebe sie nicht, so wenig, wie sie mich; aber gerade deshalb soll sie mir nicht

nachsagen tonnen, ihr Bater sei fei ein Feigling gewesen, ber nicht aur rechten Beit zu fterben wußte.

Denken Sie nicht an Ihre Tochter! rief ich außer mir. Sie hat das Band zerriffen, durch das Sie sich noch mit ihr verbunden wähnen. Und ich erzählte ihm in kurzen, sliegenden Worten Konstanzens Rlucht.

Es war meine Absicht gewesen, koste es, was es wolle, ihm jeden Borwand zu entreißen, den er anführen konnte, um nicht das zu thun, was er für eines Zehren's unwürdig hielt. Es war gewiß sehr unüberlegt, ihm dies in diesem Augenblick zu sagen; aber meine Menschenkenntniß, die heute noch nicht eben groß ist, war damals sehr gering; auch war mein Kopf zerrüttet von dem Graus der letzten sechsunddreißig Stunden

und ber Angst um ben unglücklichen Mann, ber ba bor mir fag.

Und ich schien meine Absicht erreicht zu haben. Er stand auf, als ich meine kurze Erzählung beendigte, und sagte ruhig: Steht es so mit mir? Bin ich ein Landstreicher und ist meine Tochter eine Dirne — eine Dirne, die sich just dem Manne an den Hals geworfen hat, dessen Hand sie nicht berühren kann, ohne mich zu entehren — nun denn, so darf ich ja wohl auch thun, was andere Leute an meiner Stelle thäten! Aber vorher hole mir noch einen Trunk, Georg! Er wird mich erquiden, und ich darf nicht sobald wieder zusammenbrechen. Geb!

Ich ergriff ben hut, froh, bag ich ihn endlich iberrebet. Als ich schon ein paar Schritte gemacht hatte, rief er mich nochmals gurud.

Sei nicht bbse, Georg, sagte er, daß ich Dir so viel Mithe mache — habe Dank für MUS!

Wie mögen Sie nur so reben, sagte ich. Treten Sie aus dem talten Zugwind; ich bin in fünf Minuten wieder hier.

Ich sprang bavon. Es war teine Zeit zu verlieren; schon legte fich im Often ein heller Streifen itber den andern; die Sonne mußte in einer halben Stunde aufgeben. Ich hatte gehofft, um diese Zeit Meilen von hier im tiefsten Walbe zu sein.

Die Quelle in ber Schlucht mar balb erreicht; boch es toftete mir Mithe, ben hut zu fullen; ich hatte in ber Nacht

das Erdreich zertreten, Steine waren herabgerollt und hatten den Mund der Quelle verstopft. Als ich mich bückte, das Hinderniß wegzuräumen, drang ein dumpfer Knall zu meinem Ohr. Ich stutte und fühlte unwillfürlich nach der Pistole, die noch in meinem Gürtel stak. Die andere war bei ihm zurückgeblieben! War es möglich? konnte es sein? Er hatte mich weggeschickt!

Ich war nicht im Stande, abzuwarten, bis das Waffer wieder floß: ich mußte zurück. Wie ein gehetzter Hirsch setzte ich die Schlucht hinauf, lief über das Plateau zur Ruine.

Es mar geschehen.

Auf berselben Stelle, wo ich ihn zulett gesehen, wo ich ihm zulett die Hand gedrückt, hatte er sich erschossen. Der Bulverdampf schwebte noch in der Mauerschlucht. Die Pistole lag neben ihm; sein Kopf war seitwärts an die Mauer gessunken Er athmete nicht mehr — er war todt. Der wilde Zehren wußte, wo ein Schuß treffen muß, wenn er tödtlich sein soll.

## Mennzehntes Capitel.

Ich saß noch immer in starrem Schmerz, keines Gebankens mächtig, dem Todten gegenüber, als die ersten Strahlen der Sonne, die, zitternd in ihrem Glanze, sich aus dem Meere erhob, sein bleiches Antlit streiften. Ein Schauer durchrieselte mich; ich richtete mich schnell auf und stand, an allen Gliedern bebend, da. Dann eilte ich, so schnell mich meine wankenden Füße tragen wollten, den Pfad entlang, der von der Ruine abwärts nach dem Walde führte. Ich könnte heute nicht mehr sagen, was eigentlich meine Absicht war. Wollte ich einsach von dem Orte des Schreckens, aus der Nähe des Todten, der mit seinen verglasten Augen in die aufgehende Sonne blickte, sliehen? wollte ich um hülfe rusen? wollte ich den Fluchtplan, den ich für uns Beide entworfen hatte, jetzt für mich allein ausstühren, mich retten? — ich weiß es nicht mehr.

So gelangte ich in den Barkwald bis zum Beiher, deffen Wasser zwischen den gelben Blättern, die der Sturm des gesstrigen Tages von den Riesenbäumen geweht hatte, schwärzlich zu mir herausblickte. In diesem Wasser hatte sich das Weib des Mannes ertränkt, der sie einst aus ihrer sernen Heimath siber die Leiche ihres Bruders hinweg entsührt hatte, und der jett dort oben todt zwischen den Ruinen seiner Ahnendurg lag. Die Tochter dieser Beiden hatte sich einem Wüstling in die Arme geworsen, nachdem sie ihren Bater verrathen, nachdem sie mit mir ein schändliches Spiel getrieben! Das Alles trat, wie in einem einzigen schaudervollen Bilde, welches sich mir in dem schwärzlichen Spiegel des Wassers gezeigt, vor meine Seele.

Als batte ein unbarmbergiger Gott mir ben Schleier von bem Bandamonium fortgezogen, das meinem bloben Auge ein Baradies erschienen, fo fab ich mit einem Dale bie letten zwei Monate meines Lebens, wie fie wirklich maren. Ich empfand einen namenlosen Schauber, ich glaube weniger über mich felbst, als über die Welt, in ber bies Alles geschehen, in ber man bies Alles erleben tonnte. Wenn es mahr ift, daß beinahe jeder Menfch ein ober bas andere Dal in feinem Leben von schabenfroben Damonen an ben Rand bes Bahnfinns gelocht und geriffen wird, so war jener Moment für mich gekommen. Ich fühlte ein unwiderstehliches Berlangen, mich in bas schwarze Baffer, bas ber Sage nach unergrundlich fein follte, zu fturgen. und ich weiß nicht, was geschehen ware, hatte ich nicht in diesem Augenblide Stimmen von Dannern gehört, die ben Weg berabtamen, der vom Weiher aufwärts in den Bart führte. Der Trieb ber Selbsterhaltung, ber benn boch in einem neunzehnjährigen Rungling fich nicht fo leicht zum Schweigen bringen läßt, regte fich allmächtig. Ich wollte nicht in die Hande berer fallen, vor benen ich feit gestern Abend mit so unerhörten Unftrengungen gefloben mar. In wenigen Saten mar ich ben Ball, ber ben Weiher rings umgab, hinauf, über ben Ball hinüber und lag bann ftill, vergraben in Bufch und modernden Blättern, Die Rommenden erft an mir vorüber zu laffen, bevor ich meine Flucht fortfette. Zwei Minuten fpater maren fie an ber Stelle. bie ich soeben verlaffen. Sie ftanben, ba fich ber Weg nach ber Ruine abzweigte, ftill und rathichlagten. Dieg muß ber Weg fein, fagte ber Gine. Es ift ja tein anderer ba, Dummtopf! fagte ein Ameiter. Bormarts, vormarts! fagte eine barfche britte Stimme, Die einem Unteroffizier geboren mochte, ber Lieutenant ift fonft vom Strande aus früher oben als wir. Bormarts!

Die Patrouille stieg den Weg zur Ruine hinauf, ich hob vorsichtig den Kopf und sah sie zwischen den Bäumen verschwinden. Als ich sie weit genug entfernt glaubte, richtete ich mich vollends auf und schlug mich tiefer in den Wald. Die Todesgedanken waren mir vergangen, ich hatte nur das eine Berlangen, mich zu retten; und die fast wunderbare Weise, in

welcher ich eben einem Berberben, bas unabwendbar schien, entkommen war, hatte mich mit neuer Hoffnung erfüllt, wie einen Spieler, ber ben ganzen Abend hindurch verloren, der erste glüdliche Wurf.

Wenn wir Anaben in bem Tannenwalbehen meiner Baterstadt "Räuber und Gensbarmen" aufführten, hatte ich es immer einzurichten gewußt, daß ich zur Partei ber Räuber tam, und Die Räuber hatten mich regelmäßig zum Sauptmanne gemacht. In biefer meiner Räuberhauptmanns-Gigenschaft hatte ich mich ftets fo bewährt, bag aulest Riemand mehr Bensbarm fein wollte. Weffen ich mich bamals im luftigen Spiel fo oft gerühmt, daß Niemand mich fangen tonne, wenn ich mich nicht fangen laffen wolle, ich tonnte es jest in bitterm, blutigen Ernft bemabren. Unglücklicherweise fehlte mir beute, mo es meine Freiheit und mein Leben galt, bas Beste: die frische, unverwüstliche Rraft, Die ich zu meinen fnabenhaften Belbenthaten mitaebracht batte, und die jest durch die furchtbaren Gemuthserschütterungen und die ungeheuere physische Anstrengung ber letten Tage nabezu gebrochen mar. Dazu gefellte fich balb ein nagender hunger und ein brennender Durft. Dich immerfort im bichtesten Forft haltend, traf ich auf feine Quelle, auf feinen Graben. Der lodere Balbboben batte ben Regen bes gestrigen Tages langft wieder eingesogen, und die geringe Feuchtigkeit, Die ich von den burren Blattern ledte, vermehrte nur meine Qual.

Meine Absicht war gewesen, den Forst, der sich fast zwei Meilen weit am Strande hinzog, in seiner ganzen Länge zu durchmessen, um so viel Raum als möglich zwischen mich und meine Berfolger zu bringen, bedor ich den Bersuch machte, hieroder dorthin, wie es der Zusall eben gestatten wollte, von der Insel zu entsommen. Ich hatte die zwei Meilen spätestens die zum Mittag zurücklegen zu können geglaubt, aber ich mußte mich bald überzeugen, daß in dem Zustande, in welchem ich mich des sand, und der sich von Minute zu Minute verschlimmerte, daran nicht zu denken sei. Auch hatte ich mir keine rechte Borstellung gemacht von den Hindernissen, die ich zu überwinden haben

wurde. 3ch mar oft genug in meinem Leben querwalbein gegangen, aber bann mar es nur immer auf furzere Streden gewesen, und es war nie barauf angekommen, eine gang bestimmte Richtung inne zu halten und babei jede Möglichkeit, gefeben zu werben, angftlich zu vermeiben. Bier aber mußte ich, wollte ich nicht einen großen Umweg machen, burch Didicte brechen, Die faum für einen Sirich paffirbar maren, ober mieber gerabe einen Umweg machen, ber mich weit aus ber Richtung brachte. um eine Lichtung zu umgeben, die mir feinen Schut bot. Dann hatte ich, in Laub und Strauchwert vergraben, ftill zu liegen, bis ich mich überzeugt hatte, ob bas Gerausch, bas ich vernommen, wirklich von menschlichen Stimmen berrühre, und gu warten, bis wieder alles still geworden mar; bann tam ich über mehr als einen ber ben Forft quer burchschneibenden Wege, wo boppelte Borficht geboten ichien, und babei nahmen meine Rrafte reigend ab, und ich fab voll Schreden bem Moment entgegen, wo ich zusammenbrechen wurde, um vielleicht nicht wieder aufzusteben. Und bann bort zu liegen, tobt, mit ftarren, verglaften Mugen, wie ich es eben gesehen, — und ihn hatten fie doch wenigstens jest schon gefunden und hinabgetragen, und, so ober fo, mußten fie ihn also auch begraben; aber wie lange tonnte ich hier liegen im tiefsten Forft, bis ich gefunden wurde, es hatte benn von ben Füchsen sein muffen! Es mar tein tröftlicher Bebante, von ben Füchsen gefreffen zu werben!

Aber weshalb floh ich überhaupt? Was hatte ich gethan, bas man so arg bestrasen durste? Und konnte man mir Aergeres anthun, als die Qualen, die ich jest erduldete? Was da! hier war ein Weg, der mich in einer halben Stunde aus dem Walde brachte! Möglich, daß ich dann sofort auf ein paar Gensdarmen stieß! Um so besser, so war das Stud aus.

Und ich ging wirklich eine Strede auf dem Baldwege bahin, aber plötzlich blieb ich wieder stehen. Der Bater, was wird er sagen, wenn sie dich zwischen sich durch die Stadt führen und die Gassenjungen hinterher lärmen? Nein, nein, das kannst du ihm nicht anthun, das nicht, viel lieber sich von den Füchsen fressen lassen!

Ich wendete mich wieder in den Balb, aber immer qualpoller murbe ber Rampf, ben ich mit meiner Erschöpfung gu tampfen hatte. Meine Rniee mantten, ber talteSchweiß rieselte mir bon ber Stirn; mehr als einmal mußte ich nich an einen Baum lehnen, weil es mir ichwarz vor den Augen murde und ich ohnmächtig zu werben fürchtete. Go schleppte ich mich wohl noch eine halbe Stunde weiter - es mußte nach meiner Berechnung gegen zwei Uhr nachmittags fein - ba mar es vorbei. Un bem Rande einer fleinen Lichtung, zu ber ich eben gelangte, ftand eine niedrige, aus Baumzweigen und Strohmatten leicht aufammengestellte, bereits halb wieder aufammengefuntene Butte, fast wie eine hundehütte anzusehen, die sich holzfäller ober Wildbiebe errichtet haben mochten. Ich troch hinein, nestelte mich in das Stroh und bas Laub, mit welchem der Boden ber Butte fughoch bededt und bas gludlicherweise noch einigermaßen troden mar, und fiel fofort in einen Schlaf, ber feinem 3millingsbruder Tob fo abnlich wie möglich war.

Als ich erwachte, mar es volltommen buntel, und es bauerte lange, bis ich mich befinnen tonnte, wo ich mich befand und mas mit mir geschehen war. Endlich tam ich gum Bewußtsein meiner schaudervollen Lage. Ich troch mit großer Dube aus ber Hutte, benn meine Blieber maren wie gerschlagen, und bie erften Schritte verursachten mir bie empfindlichsten Schmerzen. Inbeffen gab fich bas balb. Der Schlaf hatte mich boch erquidt, nur ber hunger, ber mich erwedt hatte, war jest fo grimmig, bag ich beschloß, benfelben auf jeden Fall zu ftillen, um fo mehr, als ich fühlte, bag, wenn bies nicht geschah, ich nothwendig in aller Rurge wieder zusammenbrechen mußte. Aber wie sollte ich es anfangen? Endlich fiel ich auf einen Ausweg, ben mir nur Die Berzweiflung eingeben tonnte. Ich wollte mich links burch ben Wald schlagen, bis ich auf freies Terrain gelangte, mas nach meiner Berechnung in einer Stunde etwa ber Fall fein Dann wollte ich in bas erfte beste Behöft geben und mir mit Gute ober Gewalt verschaffen, weffen ich bedurfte, ben erften hunger zu ftillen, vielleicht auch Broviant für ben nachsten Taa.

Der Aufall ichien die Ausführung diefes Planes begunftigen au wollen. Rach wenigen Minuten tam ich auf eine Schneife, bie ich verfolgte, obgleich fie nicht gang in ber gewünschten Richtung lief. Wie groß aber war mein Erstaunen und mein Schreden, als ich in viel fürzerer Frift, als ich gehofft, aus bem Walbe trat und im Lichte ber Sterne eine Gegend fah, über bie ich mich wohl nicht täuschen fonnte. Das ba rechts am Balbesfaume waren die Gigenfathner von herrn von Granow's Gut Melchow; bort, eingehüllt in ftattliche Baume, lag ber Berrenhof, und auf einer kleinen Anhöhe ragte ber weiße Rirchthurm ber erft fürglich erbauten Dorffirche. Beiter links, tiefer in ber Ebene, lag Trantowit, und noch mehr links, wieder höber, hatte Behrenborf gelegen; ja, als ob ich feinen Augenblid im Ameifel barüber bleiben follte, daß ich in die alte bekannte Gegend qurudgefehrt, leuchtete eben jest von der Stelle, mo der Hof gestanden, aus der ungeheuren Ruinenmaffe die Flamme wieder auf, fo bell, daß ber Rirchthurm von Melchom in rofiges Licht getaucht murbe. Doch mußte bas Feuer nicht mehr viel Rahrung finden, ober man hatte fich im Laufe bes Tages mit Lofchmitteln wohl verseben, benn die Flammen fanten alsbald wieder ausammen, das belle Licht verschwand, es blieb nur so viel, wie von einem Saufen Rartoffelftrob ausgeht, bas bie Rnaben auf freiem Felbe angezündet haben.

So hatte ich mich also mit Aufbietung aller meiner Kräfte ben ganzen Tag im Kreise herumbewegt und war jett beim Einbruch der Nacht ungefähr da, von wo ich heute beim Anbruch des Tages ausgegangen. Das war nicht tröstlich, aber es war lächerlich, und ich lachte, vielleicht nicht sehr laut und sehr behaglich, aber ich lachte doch, und in demselben Augenblicke siel mir ein, ob es nicht ein guter Genius gewesen, der mich trot meines Gegenwillens hierher zurückgesührt? Wo hatte ich bessere Freunde als gerade hier, in Trantowit zum Beispiel, wo mich Jedermann auf dem Hose und im Dorfe kannte, wo ich an jede Thür anklopsen und sicher sein konnte, Hüssen, daß ich den ganzen Tag keinem Menschen begegnet war, einigermaßen sicher

gemacht, daß die Berfolgung am Ende nicht so ernstlich betrieben werde, und schließlich, — ich war am Berhungern und hatte keine Bahl.

So schritt ich benn, fast ohne Borsicht, über die Felder nach Trantowit, zum ersten Wale, seitdem wir uns getrennt, ernstelich an den guten Hans densend und was wohl aus ihm geworden sein möchte? Hatte er die Flüchtlinge eingeholt? Hatte es eine Scene gegeben, wie in jener Racht, als der Wilde von dem Bruder seiner Geliebten verfolgt und eingeholt wurde und ihre Degen sich treuzten im trügerischen Licht der spanischen Sterne? war um die Tochter Blut gestossen, wie um die Mutter? war Hans einer so schlechten Sache zum Opfer gefallen? war er Sieger geblieben? und dann? waren die Häscher hinter ihm her, wie hinter mir? hatte man ihn vielleicht auf frischer That ergriffen? saß er vielleicht schoß und Riegel?

Mir wurde sehr traurig zu Muthe, als ich baran bachte, Hans hinter Schloß und Riegel — bas war ein melancholisches Bilb; man tonnte sich ebenso gut einen Eisbären als Heizer auf

einem Dampfichiffe benten.

Unwillfürlich hatte ich mich bem Sofe mehr genähert, als ich nothig batte, um in's Dorf zu tommen. Bom Felbe führte ein Weg über einen trodenen Graben in die ein paar Morgen große Wildnig von Rartoffel- und Rohlfelbern, Salatbeeten, Stachelbeerheden und verfruppelten Dbftbaumen, welche Sans in seltsamer Berblendung consequent feinen Garten nannte und febr werth bielt, weil er bier im Winter Die meiften Safen aus bem Fenster seines Schlafzimmers ichog. Auf dies in der gangen Gegend berühmte Schlafzimmerfenfter richteten fich unwillfurlich meine Blide, und wie groß mar mein Erstaunen, als ich aus bemselben einen schwachen Lichtschein tommen fab. Das Fenfter war geöffnet; bas Licht brannte, wie ich, naber tretend, bemerkte, in dem Wohnzimmer, deffen Thur gum Schlafzimmer nur angelehnt mar. Ich lauschte und hörte bas Rlappern von Deffer und Babel. Sollte Bans wieber zu Baufe fein? Ich fonnte ber Bersuchung nicht widersteben, flieg burch bas Fenster in bas Schlafzimmer, öffnete bie nur angelebnte Thur und ba fag ber

Hans, wie ich ihn gestern hatte sitzen sehen, hinter ein paar Flaschen und einem riesigen Schinken, von dem er jett die großen blauen Augen erhob, um den so plötzlich Eintretenden mit mehr verwundertem als erschrockenem Blicke anzustarren.

Guten Abend, Berr von Trantom, fagte ich.

Ich wollte noch mehr sagen, wollte ihm sagen, wie ich hierher gekommen sei; aber unwillkürlich griff ich mit zitternden Händen zuerst nach der kaum angeschenkten Flasche, die ich, ohne abzusehen, leerte. Hans nickte, als meinte er: das ist recht, das ist ein Universalmittel. Dann stand er, ohne ein Wort zu sprechen, auf, ging hinaus und schloß die Läben der beiden Fenster; kam wieder herein, verriegelte die Thür, setzte sich mir schweigend gegenüber, zündete sich eine Sigarre an und schien ruhig abwarten zu wollen, die ich meinen Wolfshunger hinreichend gestillt haben würde, um reden zu können.

Wenn Sie mir unterbeffen ergablten, wie es Ihnen ergangen

ift! fagte ich, ohne von meinem Teller aufzublicen.

hans hatte nicht viel zu erzählen und fagte bas Wenige in ben möglichst wenigen Worten. Er mar eine halbe Meile ober fo auf ber Landstraße nach Fahrborf - ber einzigen, welche Die Flüchtlinge möglicherweife hatten einschlagen konnen fortgaloppirt, als er mertte, daß das Bferd, welches bis dahin gutwillig genug feinen erzwungenen Dienst geleiftet, nicht mehr recht aus ber Stelle konnte. Nach einer weiteren Biertelmeile, Die er schon langsamer geritten mar, hatte er fich von der Unmöglichkeit, weiter zu tommen, überzeugt. Der Weg mar febr fclecht, fagte Sans; ich bin ein fcmerer Reiter und bas arme Bieb hatte mahrscheinlich feit vierundzwanzig Stunden nicht zu freffen und zu faufen gefriegt. Go mar er benn abgestiegen, hatte bas Pferd am Zügel genommen und es geduldig Schritt für Schritt auf bem birectesten Wege nach Trantowit geführt, wo er bei Ginbruch ber Nacht wohlbehalten ankam. Bis ich meinen Wodan gesattelt batte und bis nach Fährdorf gefommen mare, fagte Sans, maren fie langft über alle Berge, und bann - ich bin es so gewohnt, daß ich nie bazu gelange, zu thun, was andere Leute gewiß an meiner Stelle gethan hatten, und -

Der gute Hans leerte sein Glas, schenkte es sich wieder voll, sehnte sich in seinen Stuhl zurud und hüllte sich in eine blaue Tabatswolfe.

Armer Hans! er hatte es ehrlich gemeint — auch mit dem Schädeleinschlagen unsers glücklichen Nebenbuhlers. Was konnte er dafür, daß er bei dieser Gelegenheit wieder einmal, wie schon so oft — wie immer in seinem Leben — auf einen trägen Gaul gerieth? er konnte das Thier doch nicht um einer Sache willen, die es gar nichts anging, zu Schanden reiten!

Dann, gegen acht Uhr, als er hier in seinem Zimmer saß, hatte er ben Fenerschein gesehen. Er hatte nun doch den Wodan gesattelt und war hinübergeritten, an der Spitze seiner Wagen. Auch von den andern Gütern waren sie mit Wagen und Spritzen gekommen; aber es war nichts mehr zu retten gewesen; die alte Pahlen, der es gewiß nicht schwer geworden war, die Wachsamsteit des dummen Pferdejungen zu täuschen, hatte ihr Wert zu gut gethan; der Hof hatte an allen Eden zugleich gebrannt. Ich bin nach Haus geritten, sagte Hans; und habe mich zu Bett gelegt, und heute morgen bin ich wieder aufgewacht; ich weiß nicht warum. Ich wäre lieber nicht wieder aufgewacht.

Armer Sans!

Heute Morgen hatte er erst von seinen Leuten erfahren, was sich ereignet: wie gestern Abend die Steuerleute mit Hilse einer halben Compagnie Soldaten eine Jagd auf die Schmuggler gemacht, und wie sie vier oder fünf erwischt hätten, die nun alle gehängt werden sollten. Und ein Soldat sei in dem Sumpfe ertrunken, ein Steuerbeamter sei verwundet und der Jochen Swart wäre todtgeschossen. Herrn von Zehren aber hätten sie heute morgens oben auf der Burg auch todt gefunden. Der könne froh sein, daß er es nicht überlebt. Denn gehängt würden sie ihn ja doch haben, wie sie den Georg Hartwig, des Steuer-Rendanten Sohn aus Uselin, der ja wohl der Hauptmann von den Schmugglern gewesen sei, hängen würden, wenn sie ihn nur erst bätten.

hans schänkte mir mein Glas wieder voll und forderte mich mit seiner ausdruckvollsten Wiene auf, es sofort zu leeren, als

könnte ich ihm baburch am sichersten bie tröstliche Gewißheit verschaffen, daß sie mich vorläufig noch nicht gehängt hatten.

Nun mußte ich erzählen. Hans hörte schweigsam rauchend zu; aber als ich schilberte, wie der Wilbe gestorben und wie ich ihn zulent gesehen — todt, das bleiche Antlit der aufgehenden Sonne zugewandt, deren erster Strahl in seine starren gebrochenen Augen siel — da seufzte Hans tief auf und bewegte seinen großen Kopf langsam hin und her und that einen tiefen, tiefen Trunk.

Und was rathen Sie mir, was ich thun soll, sagte ich endlich.

Ja, bas fagen Gie einmal! erwiderte Sans.

Daß meine Angelegenheit sehr schlimm stand, leuchtete selbst Hans ein. Ich hatte Binnow mit der Pistole in der Hand gezwungen, mich mitzunehmen; ich hatte den directesten, thätigsten Antheil an dem Zuge genommen; ich hatte auf die Zöllner geschossen; ich hatte endlich Herrn von Zehren auf seiner verzweisselten Flucht begleitet. Dieses Alles waren in den Augen des Gesets jedenfalls keine sehr verdienstlichen Handlungen, und je weniger ich hinterher mit dem Gesetze in Berührung kam, um so besser würde es offendar für mich sein.

Und doch, sagte ich, wäre dies mein geringster Knmmer; aber mein Bater würde die Schande, einen Sohn im Zucht-hause zu haben, nicht überleben, und beshalb will ich laufen, so weit der himmel blau ist.

hans nickte Beifall und schien nur ungewiß darüber, wie weit das wohl ungefähr sein mochte.

Wenn ich nach Amerita ginge?

hans mußte nothwendig auf einen fo glanzenden Ginfall, ber alle Schwierigkeiten ber Situation mit Einem Schlage be-

feitigte, mit mir anftogen.

Indeffen fand sich, daß die glanzendsten Einfälle, sobald es an die Ausführung geht, auch ihre Schattenseiten haben tönnen. Die Gelbfrage glaubte hans baburch erledigt, daß er an fein unverschloffenes, vermuthlich auch unverschließbares Pult ging, einen Rasten herauszog und den Inhalt desselben vor uns auf den Tisch ausschüttete. Es waren vier- bis fünf-

hundert Thaler in Gold, Silber und Treforscheinen, untermischt mit Einladungen zu Jagden, quittirten und unquittirten Rechnungen, Cottillon-Orden (auß einer frühern Zeit vermuthlich), Wollproben, verstreuten Zündhütchen und einigen Dutzend Rehposten, die auf die Dielen rollten und Caro ausweckten, der unter dem Sopha geschlafen hatte, und jetzt, sich behnend und streckend, hervortroch, da er annahm, daß Rehposten so oder so in sein Departement gehörten.

hans erklärte, daß er, soviel ihm bekannt, augenblicklich nicht mehr im hause habe, daß er aber, wenn es nicht reiche, in seinen Roden nachsehen wolle, wo er von Zeit zu Zeit in bem Untersutter schon ganz bedeutende Summen gefunden

habe.

Ich war von Hans' Gitte sehr gerührt; aber, angenommen auch, daß ich von derselben Gebrauch machen wollte, wie sollte die Flucht bewerkstelligt werden? Hans hatte sich von seinen Leuten sagen lassen — und es erschien ja nur zu wahrscheinlich — daß man überall nach mir suche. Wie sollte ich, ohne angehalten zu werden, nach Hamburg oder Bremen oder irgend einem andern Ort gelangen, von dem aus ich mich nach Amerika hätte einschiffen können — zumal in den ersten Tagen, wo man vorausssichtlich noch ganz besonders wachsam sein würde?

Nach langem Hins und Herfiberlegen verfiel Hans auf folgenden Plan, zu dem er jedenfalls aus seinem braven Herzen die Inspiration erhalten hatte. Ich sollte vor der Hand bei ihm versteckt bleiben, dis sich die erste hitze der Verfolgung gelegt haben würde. Dann wollten wir zusammen die Reise wagen, ich als sein Kutscher oder Bedienter verkleibet. Nun handelte es sich nur noch um den Paß, ohne den, wie ich wußte, Niemand an Bord eines Schiffes gelassen wurde. Aber auch hier wußte der ersindungsreiche Hans Rath. Ein gewisser Herr Schulz, der bei ihm Inspector gewesen, hatte in diesem Frühzighre auswandern wollen und sich die nöthigen Papiere versichafst, war aber, bevor er sein Vorhaben ausführen konnte, gestorben. Die Papiere hatte Hans an sich genommen, und

Digitized by Google

wir fanden sie nach einigem Suchen. Run stellte sich zwar heraus, daß der europamüde Inspector nicht neunzehn, sondern vierzig Jahre alt gewesen, auch nicht, wie ich, sechs Fuß ohne die Schuhe, vielmehr nur vier und einen halben gemessen hatte, außerdem durch starte Podennarben gekennzeichnet war; indessen, meinte Hans, so genau würde man wohl nicht hinsehen und ein Hunderthalerschein die Keinen Abweichungen des Signalements im Passe gewiß verbeden.

Es war zwei Uhr, als wir diesen geistreichen Plan fertig hatten und zu gleicher Zeit Hans die Augen vor Mübigkeit zussielen. Da er durchaus wollte, daß ich in seinem Bette schlase, so mußte ich ihm wohl das Sopha in der Stube lassen, auf das er sich kaum hingestreckt hatte, als er auch schon zu schnarschen begann. Ich deckte ihn mit seinem Mantel zu und begab mich in die Kammer, wo ich, so mübe ich war, erst von den einsachen Waschapparaten, die ich dort vorsand, den entssprechenden und sehr nöthigen Gebrauch machte. Dann legte ich mich, nachdem ich mich wieder angekleidet, auf Hans' Bett.

Ich schlief ruhig ein paar Stunden, und als ich beim ersten Worgengrauen erwachte, stand ein Entschluß, mit dem ich mich schon hingelegt, klar vor meiner Seele. Ich wollte sort; der gute Hand sollte durch mich nicht in ernstere Ungelegenheiten kommen. Je länger ich bei ihm verweilte, um so größer wurde die Wahrscheinlichkeit, daß seine Helferschelferschaft, die jetzt doch aller Wahrscheinlichkeit nach verborgen blieb, an den Tag kam und dann um so schlimmer ausgelegt wurde. Außerdem setzte ich in der That nur geringes Verstrauen in den Paß des vier und einen halben Fuß hohen verstorbenen Inspectors, und schließlich war ich — als ein junger, nicht ungroßmüthiger Mann — ganz erfüllt von der Ueberzeugung, daß es meine Psicht sei, die Folgen meiner Handlungen, so weit es in meiner Wacht stand, allein auf mich zu nehmen.

So erhob ich mich benn leise von meinem Lager, schrieb einen Bettel an Hans, in welchem ich ihm für alle seine Güte

dantte, und daß ich meine Jagdtasche mit den Resten des Abendbrodes angefüllt habe, stedte den Zettel in den Hals einer Weinstasche auf dem Tische, in der gewiß gerechtfertigten Annahme, daß Hans ihn da schwerlich übersehen würde, nickte dem braven Jungen, der noch in derselben Situation auf dem Sopha lag, in welcher er vor ein paar Stunden eingeschlafen war, Lebewohl zu, streichelte Caro, der sich an mich drängte, und bedeutete ihm, daß ich ihn nicht mitnehmen könne, ergriff meine Flinte und stieg zu demselben Fenster hinaus, in welches ich gestern Abend eingestiegen war.

## Zwanzigftes Capitel.

Speise und Trant und Schlaf hatten mir die alte Kraft vollauf wiedergegeben, und so konnte ich meine Rolle in dem Räuber- und Gensdarmenspiel mit bessern Erfolge, als am

ersten Tage, in ben folgenden Tagen fortseten.

Diese Tage, es waren ihrer brei ober vier, hilben eine seltsame Spisobe in der Geschichte meines Lebens, so daß mir manchmal ist, als hätte ich sie gar nicht selbst erlebt, sondern hätte davon gelesen in einem Märchenbuche. Ja, wie ein Märchen ist mir nach so vielen Jahren — dreißig sind es jett — die Erinnerung dieser Tage, wie ein Märchen von dem bösen Knaben, der sich im Walbe verirrte und dem dort allersei sehr Schlimmes begegnete, und der doch auch wieder so viel blaue Himmelssuft athmen, und so viel goldenen Sounenschein trinken, und sich so vogelsrei über die schöne Erde bewegen konnte, daß man, wer weiß wie viele Stationen auf der Pappelchaussee seines rangirten Daseins darum geben würde, könnte man so märchenhaftes Leid und Slück einmal oder einmal wieder an sich selbst erfahren.

Als ob der Himmel selbst es gnädig mit dem bösen Knaben meinte, der, was er immer gefehlt haben mochte, es in seines jugendlichen Sinnes Thorheit gesehlt hatte, und vielleicht, Alles in Allem, so gar bös nicht war, sendete er ihm für seine abenteuerliche Flucht ein paar der allerschönsten Spätherbsttage. Die Regenstürme der letzten Zeit hatten die Luft durchsichtig klar gemacht, daß die fernste Ferne wie nächste Nähe erschien. Dazu strömte ein machtvolles und doch unendlich milbes Sonnenlicht von dem wolkenlosen Himmel und drang in die

tiefften Tiefen des Waldes, von bessen Riesenbäumen die gelben Blätter still herabschwebten zu den andern, die hier und da schon hoch den Boden bedeckten. Kein Laut in der sonnigen Wildnis, als dann und wann aus dem Gebüsche das melancholische Zirpen einer Goldammer oder das heisere weitschallende Krächzen einer Krähe, welcher das Gewehr, das der junge Wann da unten trug, verdächtig sein mochte; oder der durch die Entsernung abgedämpste Schrei von Kranichen, die, unbestümmert um das irdische Treiben, in unermeßlicher Höhe ihren stolzen Flug gen Süben zogen.

Dann lag ich wieder im Herzen des Waldes auf einem nach allen Seiten abfallenden Higgel, der leicht ein Hinengrab sein mochte, und schaute zu, wie unter mir zwischen den gewaltigen Steinen Ehren-Reinecke aus seinem Malepartus troch und es sich in der Frühmorgensonne behaglich machte, während ein paar Schritte weiter die halberwachsenen Jungen in ausgelassenster Lustigkeit sich jagten und über einander kollerten; oder ich sah im Abendsonnenschein ein Rudel Hochwild über die Lichtung ziehen, den Plathirsch zulet, stolz aufgerichteten Hauptes, das er nur zuweilen senkte, ein Kraut abzurupfen, die Kübe ruhig vor ihm ber asend.

Dann wieder stand ich auf jäher Uferhöhe hart am Rande der trotzigen Areidefelsen und blidte sehnsüchtig hinaus auf das blaue Meer, an dessen fernstem Horizont ein Wöllchen die Stelle zeigte, wo der Dampfer, den ich seit einer Stunde beobachtet hatte, verschwunden war, während auf mittlerer Höhe die Segel von ein paar Fischerbooten blinkten. Das Wöllchen war verschwunden, die weißen Segel wurden kleiner, und ich wendete mich seufzend in den Wald zurück, kaum noch hoffend, daß es mir gelingen werde, von der Insel wegzukommen.

Schon ein paar Mal hatte ich ben Bersuch gemacht. Einmal in einem kleinen Fischerdorf, das in einem Einschnitte der Kreideküste in der Tiefe einer schmalen Bucht lag und das Bild der Abgeschiedenheit und Bereinsamung war. Aber die Männer waren mit den seetüchtigen Booten sämmtlich auf dem Fischfange; nur ein uralter Mann und ein paar halbwüchstige Buben waren außer ben Weibern und Kindern da. Wenn der Fang gut war, konnten zwei Tage vergehen, bis die Männer zurücklamen, und daß den Herrn einer so weit fahren würde, glaube er nicht. So sagte mir der alte Mann, und ein paar rothhaarige Kinder standen dabei und glotten mich mit aufgesperrten Mänlern an und eine alte Frau kam herzu und bestätigte die Aussage des alten Mannes, während die Sonne in's Meer tauchte und ein kühler Wind die Schlucht hinab zum Meere blies, dessen Wasser zu dunkeln begannen.

Es war ber zweite Tag meiner Wanderschaft. Die erste Racht hatte ich in einer verlassenen Schäferhürde zugebracht; ich bachte, ich könne einmal wieder unter Dach schlafen, und die würdige Matrone, der ich mein Anliegen vortrug, räumte mir bereitwillig das Kämmerchen ihres Sohnes ein, der vor drei Jahren ausgesegelt war und noch nichts wieder von sich hatte hören lassen. Ich hätte in diesem von aller Welt absgeschiedenen Winsel vielleicht tagelang, ohne entdeckt zu wers den, zudringen können; aber die Nothwendigkeit, erst einmal von der Insel fortzukommen, war zu gedieterisch, und so brach ich in der Frühe des nächsten Morgens wieder auf, mein heil anderwärts zu versuchen.

Ich that es in einem größern Fischerborf. Es waren Boote genug da und Leute genug, aber Keiner wollte mich fahren, tropdem ich für die kurze Fahrt von wenigen Meilen (weiter war es nicht bis zur medlenburgischen Küste, wo ich mich für verhältnismäßig sicher halten durste) zehn Thaler, die Hälfte meiner Baarschaft bot. Ob sie wußten, wer ich war — wie wohl möglich — oder ob ihnen der junge, verwildert aussehende Mensch mit der Flinte auf dem Küsten, der durchaus auf fremdes Gebiet verlangte, verdächtig vorstam; ob sie nur, da ich es doch einmal so eilig hatte und es mir an Geld nicht zu sehlen schien, durch Zaudern und Halten ein höheres Fahrlohn erpressen wollten — ich weiß es nicht. Als aber eine Stunde mit Hins und Herreden vergangen war und Karl Bollmann sich bereit erklärte, wenn

Johann Peters sein Boot hergeben wollte, der wiederum erbötig war, die Fahrt mitzumachen, aber nur auf Karl Bollmann's Boot, und Christian Riekmann, der mit den Händen in den Hosentaschen dabei stand, meinte, er wolle mich schon mit seinem Jungen sahren, aber nicht unter dreißig Thalern, und sie dann Alle die Köpse zusammensteckten und nach und nach die ganze Einwohnerschaft — Weiber und Kinder eingeschlossen — herbeikam, schien es mir gerathener, das Resultat dieser Berhandlungen nicht abzuwarten, sondern wendete mich kurz ab und schlug mich mit langen Schritten in die Dünen. Ein halbes Duzend kam hinter mir her — ich zeigte ihnen von weitem meine Flinte und da blieben sie zurück, als weise Männer bedenkend, daß weit davon gut vor dem Schuß ist.

An diesem Tage erhielt ich auch den Beweis dafür, daß man mich ernstlich verfolgte, woran ich freilich nie gezweiselt hatte.

Es war nämlich schon gegen Abend, als ich, eine Strede freien Landes, die ich zu burchschreiten hatte, vom Saume bes Baldes aus recognoscirend, auf ber Landstraße zwei Gensbarmen zu Bferbe fah, Die langere Beit mit einem Schafer fpras den, welcher feine Beerbe auf ber Baibe gwischen ber Landftrage und dem Walbe trieb. Ich bemertte, daß fie wiederholt nach bem Walbe beuteten, boch mußte ihnen ber Schafer wohl befriedigende Austunft gegeben haben, denn fie ritten nach einiger Beit in ber entgegengesetten Richtung weiter und verschwanden bald in einer Sentung bes Terrains. 218 ich fle weit genug entfernt glaubte, tam ich aus meinem Berftede beraus und gefellte mich ju bem Schafer, ber an einem langen schwarzen Strumpfe ftridte, und beffen einfältiges Beficht mir ausreichende Gemähr ber Sicherheit bot. Er erzählte mir auf mein Befragen, daß die Gensbarmen binter Ginem ber maren, ber ja wohl Ginen todtgeschlagen habe. Es folle ein großer, junger Menfch fein, und ein febr fchlimmer Menich, aber die Gensbarmen hatten gesagt, fle friegten ibn doch noch.

Die üppige Phantaste des Strümpfestrickenden hatte vermuthlich in der kurzen Zeit zwischen dem Berschwinden der Gensdarmen und meinem Erscheinen Muße genug gehabt, sich das Bild des Bersolgten möglichst sürchterlich auszumalen. Jedenfalls erkannte er mich in Wirklichkeit nicht; er nahm mich ohne Bedenken, für was ich mich gab: einen Jägersmann, der auf einem der benachbarten Gitter zu Besuch sei und, der Gegend unkundig, sich verirrt habe. Er gab mir über die Wege genaue Auskunst, bedankte sich für das Trinkgeld, das ich ihm in die Hand drücke, und ließ vor Berwunderung seinen Strickstrumpf fallen, als ich, anstatt den von ihm gewiesenen Weg zu gehen, über die Haide in den Wald zurückstehrte-

Die Rabe ber Gensbarmen hatte mich boch flutig gemacht und ich hatte beschlossen, diese Nacht im Walbe zuzubringen. Es war eine bose Racht. So warm es am Tage gewesen, so talt murbe es jest, nachdem die Sonne untergegangen, und immer falter und falter, je weiter die Nacht vorschritt. Bergebens, daß ich mich fußtief in die feuchtburren Blatter vergrub - vergebens, bag ich burch Sin- und Bergeben mich gu erwarmen suchte. Die bichten Rebel, die von ber Erbe auffliegen, burchnäften meine Rleiber und burchfälteten mich bis in's Mart. Entjetlich langfam folich bie lange, lange Nacht bahin; ich glaubte, es würde nie wieder Tag werden. Und gu biefem phyfischen, taum erträglichen Leiben ber Ralte, ber ich mich nicht erwehren, bes hungers, ben ich nicht ftillen, ber Mübigfeit, ber ich nicht nachgeben konnte, gesellte fich bie Erinnerung beffen, mas ich jungft burchlebt, je langer bie Nacht dauerte, und je wilber bas Fieber in meinen Abern wuthete, in immer grauenhafteren Bilbern. Bahrend ich, halb tobt vor Mattigfeit, auf einer freieren Stelle unter ben boben Bäumen im Nebelgeriefel auf und ab schwantte, fab ich mich wieder an Herrn von Behren's Seite auf bem Moor und Jochen Swart lag todt zu unsern Füßen, und die Flammen bes brennenden hofes leuchteten graufig fiber uns bin, aber viel beller als es in Wirklichkeit ber Fall gewesen mar, so bell, bag mir war, als brenne ber Wald rings um mich her und als irrte ich in höllischen Feuern, obgleich meine Glieber por Ralte aitterten und meine Rabne in immer schnellerem Tempo aufeinanderklappten. Dann fag herr von Behren vor mir, wie ich ihn gulett batte fiten feben, mit gebrochenen Augen, in welche bie aufgebenbe Sonne ichien, und bann mar es wieber nicht Berr von Rebren, sondern mein Bater, oder ber Brofeffor Leberer, ober andere Geftalten; aber alle waren fie tobt, und Die Sonne ichien ihnen in die gebrochenen Augen. Dann wurde ich mir wieder meines Zustandes voll bewuft: bak es finftere Nacht um mich her war, daß mich fehr fror, daß ich fieberte und daß ich auf die Gefahr bin, entbedt zu werben, mich entschließen muffe, ein wirkliches Feuer zu entfachen, an-Statt bes gräßlichen, unbeimlichen, bag ich fortwährend in meinen Rieber-Ballucinationen fah, gerade wie ein auf heißer Landftraße Berdurstender bas Rauschen schattiger Bäume und bas Blatichern von Quellen zu boren glaubt.

3ch trug für ben Fall, ber jest eintrat, ein großes Stud Runder, bas ich aus einem boblen Baume gebrochen, in ber Ragbtafche. Mit Sulfe beffelben gelang es mir, nach einiger Beit einen Stof halbwegs trodenen holzes in Brand zu feten. und ich tann bas Wonnegefühl nicht beschreiben, bas mich burchbebte, als endlich die Flamme hoch emporschlug. ihrem ehrlichen Schein huschten die Fiebergeister in die Finfterniß gurud, die fie geboren hatte; por ihrer toftlichen Barme floh die Eistälte aus meinen Abern; ich schleppte neues und neues Material herbei, ich tonnte mich des Anblides ber glangenden Flammen, des ichmalenden Rauches, ber bavonftiebenben Funten nicht erfättigen. Dann fette ich mich an meinen Walbesheerd und bachte barüber nach, mas ich thun tonne. mich aus biefe Lage zu bringen, Die, wie ich wohl fah, auf Die Dauer unerträglich mar. Endlich glaubte ich, es gefunden zu haben. Ich mußte ben Bersuch machen, über einen ber Orte, von denen aus eine regelmäßige Berbindung mit dem Festlande ftatt fand und die ich bis jest aus guten Gründen gefliffentlich vermieden batte, zu entfommen, und zwar verkleidet, ba man

mich sonst jebenfalls sofort erkannt haben würde. Die Schwierigkeit war, einen passenden Anzug zu erhalten und auch hier kam mir ein glücklicher Gedanke. Ich hatte in der Kammer des Matrosen, in welcher ich die vorige Racht zugebracht, einen vollständigen Fischeranzug hangen sehen; vielleicht verkaufte mir den die freundliche Alte. War ich in dieser Verkleidung erst einmal von der Insel, so sollte es mir doch, meinte ich, gelingen, in einem nächtlichen Warsch bis zur mecklendurgischen Grenze zu kommen. Dann mußte der Zufall weiter helsen.

Ich führte biefen Entschluß aus, sobald ber Morgen graute, und traf, obgleich ich mich bereits ein bis zwei Deilen von bem einsamen Fischerdorfe entfernt hatte, furz nachdem bie Sonne aufgegangen, bort wieder ein. Die brave Alte wollte von teinem Rauf miffen: ich brauche die Sachen, und bas fei genug; vielleicht belfe ein anderer Menich bafür ihrem Sohne. wenn er noch lebe, im fernen Lande aus einer Gefahr - und babei liefen ihr die Thränen über die alten, rungeligen Wangen. Meine Sachen und die Flinte — die Bistole hatte ich bei Sans gelaffen - wolle fie mir aufheben; ich konne fie jeben Augenblid haben, wenn ich wieder in die Begend tomme. Wofür mich die gute Alte genommen haben mag? Ich weiß es nicht. Ich benke, für einen Menschen, ber so aussah, als ob er in Noth sei, ber behauptete, bag ihm nur auf biese Beife geholfen merben tonne, und bem fie beshalb half, wie er es wünschte. Die brave Seele! Ich bin später gludlicherweise im Stande gewesen, ihr ihre Butthat einigermaßen gu vergelten, wenn eine Gutthat überhaupt vergolten werden tann.

Ich machte mich alsbald wieder auf den Weg, der diesmal unter mancherlei Fährlichkeiten quer durch die Insel führte, zu einem Bunkte, wo ich den Abend erwarten wollte, um mich nach Fährdorf zu begeben, das ich in einer Stunde erreichen konnte. Ich hatte nämlich im Bertrauen auf meinen Matrosenanzug, der mir so ziemlich paßte, und, wie ich glaubte, mir ein ganz anderes Aussehen gab, die directeste Ueberfahrt nach Uselin gewählt. Freilich mußte ich so meine Baterstadt passtren; aber vielleicht suchte man mich hier gerade am wenigsten, und bann — gestehe ich es nur! — es bedurfte zu jener Zeit gar wenig, um in mir den alten Uebermuth zu entsachen, der mir in meinem jungen Leben schon so manchen bösen Streich gespielt hatte. Ich malte es mir mit einem grimmigen Behagen aus, wie ich nächtens durch die stillen Straßen meiner Baterstadt wandern würde, und überlegte schon, ob ich nicht an die Rathbausthür den alten Spruch von den Nürnbergern und meinen Namen dazu schreiben solle. Dennoch wagte ich mich nicht vor Anbruch der Nacht nach Fährdorf.

Ich hatte das fällige Boot verpaßt; das nächste und lette an diesem Tage segelte erst in einer halben Stunde. Da ich durch das Fenster gesehen hatte, daß das sehr geräumige Schäntzimmer des hart am Ufer gelegenen Gasthoses so gut wie leer war und ich mich nothwendig für den Marsch der Nacht stärken mußte, trat ich ein, setzte mich, mit dem Gesicht nach der Wand, an den entferntesten Tisch und bestellte bei dem

Schänkmädchen ein Abendbrod.

Das Mädchen ging, die Bestellung auszurichten. Auf bem Tische neben dem Lichte, das die Kleine angezündet, lag eine mit Biersleden arg besudelte Nummer des Useliner Wochen-blattes vom vorigen Tage — ein anderes, reinlicheres Exemplar derselben Nummer liegt neben dem Blatte, auf welches ich dies schreibe. Ich nahm es zur Hand, mein erster Blid siel auf solgenden Artikel:

Publicandum.

Der ber gewerbsmäßigen Treibung ber Contrebande, ber thatsächlichen Wibersetlichkeit gegen Officianten bes Staates, sowie bes Mordes dringend verdächtige, zur Zeit flüchtige, ehemalige Schüler des Gymnasiums in Uselin, Friedrich Wilhelm Georg Hartwig, hat sich noch immer, trot aller von Seiten der Behörden angewandten Mühe, der Berhaftung zu entziehen gewußt. Da es durchaus im Interesse des Publikums liegt, daß dieser nach allen Inzichten gefährliche Mensch zur Haft, resp. Berbüßung der Strase gebracht werde, ergeht an dasselbe die Aufsorderung, seinerseits zu diesem Endzwecke beis zutragen, indem Jeder, der über den Ausenthalt 2c. des p. p.

Hartwig eine Aussage zu machen hat, solche unverweilt zur Kenntniß bes Unterfertigten bringt. Außerdem ersuchen wir wiederholt und ergebenst sämmtliche Behörden des In- und Aussandes, auf ben p. p. Hartwig (Signalement weiter unten) strengstens zu vigiliren, benselben im Betretungsfalle zu arrettren und an uns auf unser Kosten remittiren zu wollen, unter Zusicherung dienstwilligster Reciprocität im gegebenen Falle.

Ujelin, 2. November 1888. Das Bezirksgericht. (gez. Heckepfennig.)

Das beigefügte Signalement will ich nicht ausschreiben; ber Leser würde aus demselben nicht viel mehr erfahren, als daß ich mich zu jener Zeit dunkelblonden — "Brandsuchs" hatten mich die Jungen in der Schule genannt, wenn ste mich ärgern wollten — und gelockten Haares erfreute, sechs Fuß ohne Schuhe maß und, als ein wohlgebildetes Menschenkind keine "besonderen Kennzeichen" hatte, wenigstens nicht in den Augen des Herrn Justigtaraths Heckepfennig.

Uebrigens habe ich auch in jener für mich verhängnifvollen Stunde die actenmäßige Schilberung meiner Berfon schwerlich gelefen; ich hatte genug an bem mitgetheilten Bublicanbum. Als mir gestern Abend ber Schäfer fagte: ber Mann, ben bie Bensbarmen verfolgten, folle einen andern erschlagen haben, batte ich das nicht einen Augenblick für baare Munge genommen. Der Menich fab fo einfältig aus, und wer weiß, bachte ich, mas die Herren Gensbarmen ihm aufgebunden haben mogen, um sich wichtig und ihm bange zu machen! Aber hier ftand es mit großen, beutlichen Lettern auf bem Lofchpapier bes Useliner Wochenblattes, bas, ba febr felten andere Beitungen in meine Sande getommen waren, für meinen unfritischen Jugendfinn von jeher mit einer gemiffen magiftralen Autorität, ich mochte fagen, mit bem Stempel ber Unfehlbarteit betleibet gemesen mar. — Des Morbes verbächtig! War es möglich? galt ich als ber Mörber von Jochen Swart? ich! ber ich Gott . gebankt hatte, als ich ben Menschen, auf ben ich schof, febr eilig bavonhinten fah! ich, beffen einziger Eroft es in all' biefen letten Leidenstagen gemesen mar, dag trot alledem fein Denschenleben auf meinem Gewiffen lafte! Und hier schrieb man in alle Welt hinaus, bag ich ein Tobtschläger, ein Dorber sei

Das Schänsmädchen brachte das bestellte Essen und ermahnte mich, glaube ich, keine Zeit zu verlieren, da das Fährboot bald absegeln werde. Ich hörte kaum das, was sie sagte; ich ließ das Essen unberührt und starrte noch immer in das Blatt, dessen herte Seite ich, als das Mädchen herantrat, schnell umgeschlagen hatte, als könnte mein Name, der da gedruckt war, mich verrathen. Aber da auf der zweiten Seite stand er abermals in einem Artikel, unter der Rubrit: Städtische Ansgelegenheiten.

Der Artifel lautete fo:

"Geftern Abend hatte fich auf eine bisher noch unaufgeflarte Weise bas Gerücht in ber Stadt verbreitet, bag Georg Hartwig, beffen Rame jest in Aller Munde ift, fich in bas Baus feines Baters geflüchtet habe und fich bort verborgen halte. Gine ungeheure Menschenmenge, Die leicht aus hundert und mehr Ropfen bestehen mochte, versammelte fich in Folge beffen in ber Ufergaffe und verlangte fturmifc, bag ibr ber jugenbliche Berbrecher ausgeliefert werde. Bergebens, bag ber unaltidliche Bater von ber Schwelle feines Saufes verficherte, daß sein Sohn nicht in seinem Sause, und daß er nicht ber Mann fei, bem Gefete Sindernig in ben Weg zu legen. Auch bie energischen Bemühungen unserer braven Stadtbiener Lux und Bolliahn erwiesen fich als erfolglos; erft ber beredten Unsprache unseres würdigen Berrn Burgermeifters, ber auf bie erfte Nachricht des Tumultes fofort herbeigeeilt mar, gelang es, die immer noch anwachsende Menge zu gerftreuen. - Wir tonnen nicht unterlassen, unsere Mitbürger auf bas Thörichte und gemiffermagen Frevelhafte eines folchen Beginnens dringend aufmerksam an machen, wie willig wir auch einräumen. baß die in Frage stehende Angelegenheit, welche leider immer bedeutendere Dimensionen anzunehmen scheint, gang bagu angethan ift, die Gemuther aufzuregen. Aber wir wenden uns an die Berftändigen, b. b. die weitaus größere Mehrzahl unferer Mitbürger, und fragen fie: burfen wir nicht in unsere Beborbe

bas vollste Bertrauen setzen? dürfen wir nicht überzeugt sein, baß unser Wohl in ihren Händen besser aufgehoben ist, als in unseren eigenen Händen? Und was ben gestrigen Fall anbertrisst, so appelliren wir noch besonders an das Zartgefühl der Sutgesinnten. Mögen sie bedenken, daß der Bater des unglücklichen Georg Hartwig einer der ehrenwerthesten Männer unserer Stadt ist. Er wäre, wie er selbst versichert hat und wie wir unsererseits sest überzeugt sind, der Letze, welcher den Lauf der Gerechtigkeit aufhalten würde. Mitbürger! Ehren wir dieses Wort! ehren wir den Mann, der es gesprochen! Mitbürger! lasset uns gerecht sein, aber nicht grausam! und vor Allem lasset uns zusehen, daß der Rus der Ordnung und des gesemäßigen Sinnes, dessen sich unsere gute alte Stadt so lange mit Recht erfreut hat, nicht durch unsere Schuld versloren gehe!"

Das mir wahlbekannte Signal, welches die Paffagiere zum Fährboot rief, ertonte von der Landungsbrücke her, zugleich trat das Mädigen wieder herein und bedeutete mich, daß

ich mich beeilen muffe.

Aber Sie haben ja keinen Biffen gegessen! rief fle und starrte mich verwundert und erschrocken an; ich mochte wohl sehr blaß und verstört aussehen.

Ich murmelte irgend eine Erwiderung, legte einen Thaler

auf ben Tifch und verließ eilends bas Bimmer.

Das Fährboot war trot ber späten Stunde voll von Passagieren; in dem mittleren Raume standen zwei gesattelte Pferde, die nur Gensdarmen gehören konnten, und ich entdeckte auch bald ihre Reiter. Es waren dieselben, die ich gestern gesehen hatte, wie ich aus den Gesprächen hörte, die sie nit ihren Nachbarn, ein paar Bauern, führten. Sie schimpsten darüber, daß man ste zurückbeordert, denn sie seien überzeugt, daß sie den Halunken gefangen haben würden, der ganz gewiß noch irgendwo auf der Insel verstedt sei, trothem sie dieselbe nebst noch zwei berittenen Kameraden und vier Kameraden zu Fuß nach allen Richtungen durchsucht hätten. Nun würden sich die Andern die Gratissication verdienen, während sie bessen

sollten, die Ruhe in der Stadt aufrecht zu erhalten, was sie gar nichts angehe, denn dazu seien ja der Bolljahn und der Luz da.

Ich faß bicht in ihrer Nahe und tonnte Alles mit anhören, und bachte, welche Freude ich ben braven Leuten machen könnte, wenn ich plötlich aufstünde und sagte: hier ift ber Halunte.

Aber ich konnte ihnen die Freude nicht machen; was zu thun ich entschlossen war, mußte aus eigenem freiem Antriebe geschehen. So hielt ich mich still, und den weisen Dienern des Gesetzes kam es nicht in den Sinn, daß der junge Matrose, der scheinbar so eisrig zuhörte, der war, den ste suchten.

Der Wind war günstig und die Fahrt schnell, nach einer Stunde legte das Boot an der Fährbrücke in dem Hafen an. Die Pferde stampften, die Gensdarmen fluchten, die Passagiere drängten sich aus dem Fahrzeug und gingen mit ihren Bündeln die Brücke hinauf.

Oben auf dem Quai stand der dide Beter Hinrich, der Wirth der Matrosenkneipe gleich am Thor, und fragte mich, ob ich nicht bei ihm Quartier nehmen wolle? Ich sagte, es wäre schon anderwärts Quartier für mich bereit.

So schritt ich durch das verfallene Hafenthor, das nie geschlossen wurde, und kam in die Hafengasse. Als ich zu dem kleinen Hause gelangte, blieb ich einen Augenblick stehen. Es war dunkel und still in dem Hause und es war dunkel und still auf der Straße: aber vorgestern war es hier besebt genug gewesen, und dort auf der Schwelle hatte ein Mann gestanden und gesagt, daß man sich sehr in ihm irre, wenn man glaube, er könne oder werde dem Geseze ein Hindernis in den Werdacht kommen, daß er seinen Sohn in seinem Hause versteckt halte; er sollte sehen, daß diesem Sohne doch noch etwas an seinem eigenen guten Namen, wenn nicht an dem seines Vaters gestegen sei; daß er den Muth habe, einzustehen sur das, was er gethan.

Die Bermahnung bes Wochenblattes an das Publikum war nicht vergeblich gewesen; die kleine Stadt war wie ausgestorben; die energischen Männer Luz und Bolljahn hätten beim besten Willen nichts zu thun gesunden. Mein Schritt hallte laut in den öden Gassen, die mir heute sonderbar eng und winkelig erschienen; hier und da war noch Licht in den Fenstern; man ging sehr früh zu Bett in Uselin, und der Magistrat konnte deshalb auch die Straßenlaternen frühzeitig auslöschen, besonders wenn, wie jetzt, schon das erste Biertel des Mondes über das Dach der alten Nicolaikirche durch treisbende Wolken melancholisch auf den stillen Marktplat hersniederblickte.

Ich stand auf dem Marktplat vor dem Hause des Herrn Justigraths Heckesenig. Es war der stattlichsten eines. Wie oft war ich hier, wenn ich des Mittags aus der Schule kam, vorübergegangen, und hatte einen sehnsüchtig-respectvollen Blick nach dem letzten Fenster links in der oberen Etage geworsen, wo Emilie hinter einer Base mit Goldssichen zu sitzen pslegte, und zufällig immer, wenn ich vorüberging — ein kleiner, halbblinder Fensterspiegel spielte den treuen Bermittler — nach irgend etwas auf dem Markte sehen mußte! Heute blickte ich wieder nach dem Fenster, aber mit sehr anderen Empsindungen. Es war Licht in dem Zimmer — dem Wohnzimmer der Familie. Der Justizrath pslegte dort seine Abendpseise zu rauchen. Es stand zu vermuthen, daß sie ihm über dem Besuch, der ihm bevorstand, ausgehen werde.

Die Hausthüren in Uselin pslegten, bevor die Bewohner zu Bett gingen, nicht verschlossen zu werden; aber sei es, daß die von den Stadtdienern Luz und Bolljahn mit so opferfreudigem Muthe bekämpften Unruhen der letzten Tage eine größere Borsicht räthlich erscheinen ließen, sei es, daß der Justizrath in seiner doppelten Eigenschaft als reicher Mann und als Mann des Gesetzs auch in diesem Punkte auf strengere Ordnung hielt — sein Haus war verschlossen, und es dauerte einige Zeit, die auf mein wiederholtes Klingeln eine weibliche Stimme, nicht ohne eine gewisse Zaghaftigkeit im

Ausdruck, durch das Schlüsselloch "Wer ist da?" fragte. Meine Antwort: "Jemand, der den Herrn Justizrath dringend zu sprechen wünscht", schien der weiblichen Thürhüterin die übrigens niemand anders sein konnte, als das hübsche Hausmädchen Jette, keine vollskändige Beruhigung zu gewähren. Es entstand ein Flüstern, aus welchem ich schloß, daß Jette auch noch Male, die Köchin, mitgebracht hatte, dann ein Kichern, und dann der Bescheid, daß man es dem Herry sagen wolle.

Ich patrouillirte in meiner Ungeduld vor dem Hause auf und ab, als in dem Wohnzimmer oben ein Fenster geöffnet wurde, und der Herr Justigrath in Person, den Kopf ein ganz klein wenig herausstedend, die Frage seines Hausmädchens wiederholte, und von mir dieselbe Antwort empfing.

In Sachen? fragte ber borfichtige Mann.

3ch tomme von ber Infel, antwortete ich auf gut Glud.

Aha! sagte er und schloß das Fenster.

Der Justigrath hatte schon seit mehreren Tagen nichts gethan, als Leute verhört, die ihm über die große Angelegensheit Auskunft geben sollten. Sin Schiffer und Fischer, der, von der Insel kommend, ihn des Abends zehn Uhr dringend zu sprechen wünschte, konnte nur in einer Eigenschaft und zu einem Zwede kommen: eine wichtige Angade zu machen, die vielleicht ein — in der That sehr nöthiges — Licht in das Dunkel der räthselhaften Affaire warf. Ich für mein Theil glaubte, daß der Herr Justigrath mich an der Stimme erkannt habe und daß sein Ausruf so viel heißen solle, als: bist du endlich da! Ich sollte alsbald erfahren, wie sehr ich mich getäuscht hatte.

Die Hausthur wurde aufgeschlossen; ich trat schnell herein. Raum aber hatte ber Schein des Lichtes, das Jette in ber erhobenen Rechten hielt, mein Gesicht gestreift, als sie laut aufschrie, das Licht mit sammt dem Leuchter fallen ließ und eilig davonlief, während die Köchin, wenigstens was das Kreisschen und Weglausen anbetraf, dem Beispiele ihrer Genossin solgte. Die Köchin, welche eine bereits ältere Person war,

batte mohl verftanbiger fein tonnen; indeffen, fie tannte mich eben nur von Unsehen und hatte in letterer Beit jedenfalls Die schrecklichsten Dinge von mir gebort; so will ich fie nicht weiter tabeln. Das Benehmen ber hübschen Jette aber mar unverzeihlich. Ich war um ihrer Herrin und vielleicht auch um ihrer felbst willen immer fehr liebensmurbig gegen fle gemefen; fie hatte bas ftets im vollstem Dage anertannt, mich, wo und wann ich ihr begegnete, schelmisch angelächelt, und, fo oft ich in bas haus gekommen war, jederzeit mit dem aller-freundlichsten Rnix begrugt, und heute — boch ich hatte bente an Anderes zu benten als an die Undantbarkeit eines Stubenmädchens. So schritt ich benn burch ben bunteln Hausflur, erftieg die mir wohlbefannte Treppe und flopfte an bie Thur von des Juftigraths Arbeitszimmer, welches neben bem Wohnzimmer lag, und wohin fich ber Juftigrath, um ben späten Besuch zu empfangen, mittlerweile gewiß ichon begeben batte.

Herein! sagte ber Justigrath.

Ich folgte dem Rufe.

Und da stand der Justigrath, wie ich ihn zu sehen erwartet hatte: die weitschichtige, große Gestalt in den weiten, großgeblümten Schlafrod gehüllt, die lange Pfeise in der Hand, und blickte, die schmale, niedrige, von kurzem, dichten Haar umstarrte Stirn in gewichtige Falten legend, aus den kleinen, dummen Augen neugierig auf den Eintretenden.

Run, mas bringen Sie mir, mein Lieber? fragte der

Justizrath.

Mich felbst, erwiderte ich mit leisem, aber festem Ton, in-

dem ich nahe an ihn herantrat.

Weine Befürchtung, daß dem Mann über meinem Bessuch die Pfeife ausgehen würde, erfüllte sich insofern, als er dieselbe einfach fallen ließ, und, ohne ein Wort zu erwisdern, die Schöße des großgeblümten Schlafrocks mit beiden Händen ergreifend, Rettung in dem Familienzimmer nebenan suchte.

Da stand ich nun neben ber zerbrochenen Pfeife und rrat

bie glühende Asche aus, die auf den kleinen Teppich vor dem Arbeitstisch gefallen war, an welchem der Justizrath gestanden hatte. In dieser gewiß nicht verbrecherischen Beschäftigung wurde ich durch einen Ruf aufgeschreckt, der nebenan aus dem geöffneten Fenster auf den Markt nach dem Wächter erschallte. Es war die Stimme des Justizraths, aber dieselbe klang sehr heiser und kläglich, als ob den Rufer Jemand an der Kehle halte.

Ich trat an die Thür zum Familienzimmer und klopfte.

Berr Juftigrath!

Reine Untwort.

Frau Justigrath!

Mues ftiu.

Fräulein Emilie!

Eine Pause, und dann ein ängstliches Stimmchen, das ich so oft hatte lachen hören, mit dem ich auf Wasser- und anderen Fahrten so manches Duett gesungen hatte.

Was wollen Sie?

Sagen Sie Ihrem Herrn Bater, Fraulein Emilie, daß, wenn er noch einmal nach dem Wächter ruft, und wenn er sich nicht alsbald hierher in sein Arbeitszimmer bemüht, ich weg-gebe und nicht wiederkomme.

Ich hatte das in einem höflichen, aber sehr bestimmten Tone gesagt, der benn doch seine Wirkung nicht versehlen mochte. Ein leises Zwies oder vielmehr Dreigespräch ließ sich in der Nähe der Thür vernehmen. Die Frauen schienen den Gatten und Bater zu beschwören, daß er sein kostdares Leben nicht in eine so offenbare Gesahr bringe, während der Gatte und Bater die gemeinschaftliche Furcht durch heroische Sentenzen, wie: aber es ist meine Pslicht! oder: es kann mich mein Umt kosten! zu beschwichtigen suchte.

Endlich stegte die durch so wichtige Bedenken unterstützte Tugend. Ich vernahm ein lautes Räuspern, die Thür wurde vorsichtig geöffnet und an dem großgeblümten Schlafrock vorbei hatte ich einen slüchtigen Blick auf die Haube der Frau Justizräthin und auf die Papilloten Fräulein Emiliens, deren trause, blonde Loden ich immer für ein schones Spiel der Natur

gehalten hatte.

Ach! zu ben vielen großen Musionen, die mir die letten Tage zerstört hatten, mochte diese kleine gern mit in den Kauf

geben!

Der Justigrath hatte zögernd die Thur hinter sich geschlossen und kam zögernd ein paar Schritte näher, blieb bann
stehen, und versuchte mich fest in's Auge zu fassen, was ihm
nach einiger Mühe beinahe gelang.

Junger Mann, fagte er, Sie find allein?

Wie Gie feben, Berr Juftigrath.

Und ohne Waffen?

Dhne Baffen.

Dhne alle Waffen?

Dhne alle Waffen.

Ich knöpfte meine Matrosenjacke auf, ben Inquirenten von ber Bahrheit meiner Aussage zu überzeugen. Der Justigrath schöpfte sichtlich Athem.

Und Sie find gefommen?

Dich bem Gerichte zu ftellen.

Barum haben Sie bas nicht fogleich gefagt?

3ch wußte nicht, bag Gie mir bagu Beit gelaffen batten.

Der Justigrath warf einen verlegenen Blid auf die zerbrochene Pfeife am Boden, räusperte sich und schien nicht recht zu wissen, was er in einem so außerordentlichen Falle zu thun habe.

Es entftand eine Paufe.

Die Damen nebenan mußten vermuthen, daß ich diese Pause dazu benutze, dem Gatten und Bater die Kehle abzusschneiden; wenigstens wurde in diesem Augenblide die Thür aufgerissen, die Frau Justizräthin im Nachtkamisol und flatternder Nachthaube kam hereingestürzt unmittelbar auf den großgeblümten Schlafrod zu, den sie mit allen Merkmalen tödtlicher Angst umklammerte, während Emilie, die dem Nachtkamisol auf dem Fuße gefolgt war, sich zu mir wandte, und

mit theatralifder Geberde beibe Sande abwehrend bis gur bobe ihrer Bapilloten erhob.

Hedepfennig, er will Dich umbringen! schluchzte bas Nacht-

tamifol.

Schonen Sie meinen alten Bater, seufzten die Papilloten. Und jest öffnete sich auch die Thür nach dem Flur. Jette und Male wollten, auf die Gefahr hin, mit ihrer Herrschaft zu sterben, wenigstens sehen, was oben passirte, und erschienen laut jammernd auf der Schwelle. Das Nachtsamisol brach bei ihrem Anblick in ein hysterisches Weinen aus, und die Papilloten schwankten nach dem Sopha, in der augenscheinlichen Abssicht, dort in Ohnmacht zu fallen.

hier nun bewies der Justigrath zum andern male, daß große Charaftere in großen Augenbliden groß zu handeln versmögen. Er löste mit sanfter Gewalt den großgeblümten Schlafrod aus der Umarmung des Kamisols und sagte mit einer Stimme, die den Entschluß verkindete, das Aeußerste zu thun

und zu magen: Jette, hole mir meinen Rod!

Dies war das Signal zu einer Scene unbeschreiblicher Berwirrung, aus der nach fünf Minuten das Opfer seiner Pflichttreue als Sieger mit Rod und Hut und Stock hervorging — ein erhabener Anblick, der nur dadurch einigermaßen beeinträchtigt wurde, daß die Füße des Helden noch immer mit gestickten Pantoffeln bekleidet waren, und er selbst dieses Umstandes nicht früher gewahr wurde, als bis es zu spät war, nämlich erst, als wir unten auf dem Pflaster des Marktes standen.

Lassen Sie es gut sein, Herr Justigrath, sagte ich, als er im Begriff war, umzukehren. Sie kommen am Ende nicht wieder, und es sind ja nur ein paar Schritte.

In der That war das kleine alte Rathhaus an der andern Seite des keineswegs weiten Plates gelegen; und das Pflaster war vollkommen trocken, so daß das Opfer der Pflichttreue nicht einmal einen Schnupfen zu befürchten hatte.

herr Justigrath, sagte ich, mahrend wir über ben Marttplat schritten; nicht mahr, Sie werden meinem Bater bezeugen, daß ich mich freiwillig, ohne irgend eine Nöthigung gestellt habe; ich will dann auch gegen Niemand ein Wort von der

gerbrochenen Pfeife fagen.

Ich habe viel thörichte und unüberlegte Worte in meinem Leben gesprochen, wenige, die unüberlegter und thörichter gewesen wären. Indem ich gerade auf den Punkt losging, der mir, ich möchte sagen, der einzig wichtige in der ganzen Angelegenheit gewesen war, nämlich: meinem Bater, der mich versleugnet hatte, Trotz zu bieten, vergaß ich ganz, daß ich dabei so derb als möglich auf ein Paar gestickte Pantoffeln trat, die mir diese Beseidigung nie vergeben würden und in Wahrheit nie vergeben haben. Wer weiß, welche ganz andere Wendung mein Prozeß genommen, wenn ich, anstatt jener unverzeihlichen Dummheit, ein Lied vom braven Manne angestimmt hätte, der sich zwar vor einem möglichen, ja wahrscheinlichen Ueberfalle zu schützen wisse, dann aber seine Pslicht thue, entstehe daraus, was da wolle.

Was wußte ich, junger, gläubiger Thor, ber ich war, von

folden Feinheiten!

Und so gelangten wir in die offene Salle des Rathhauses, wo bei Tage eine alte Ruchenfrau in einem ausgefägten Faffe por einem Tifche fag, beffen nicht immer reines Laten (auf welchem die Ruchen, die Rofinensemmeln und Bonbons lagen) von dem durch die Salle ftreichendem Wind beständig bin- und bergeweht murbe. Der Tifch mar jest ohne Dede und gemährte einen fehr troftlosen Anblid - als wenn die alte Mutter Möller und nicht blos fie, sondern alle Ruchen, Rofinensemmeln und Bonbons ber Welt für immer und immer geftorben maren. Gine feltfame Wehmuth ergriff mich; jum erften und letten mal an biefem Abend regte fich in mir ber Gebante, ob ich nicht boch beffer thate, bas Weite gu fuchen. mich halten? Der Bantoffelhelb an meiner Seite mahrhaftig nicht; ber alte Nachtwächter Rüterbusch, ber vor bem Bachlocal in ber Rathhanshalle im trüben Schein einer an ber gewölbten Dede bin- und berschautelnden Laterne auf- und abfolürfte, eben fo wenig. Aber ich bachte an meinen Bater, und ob ihm nicht boch das Gewissen schlagen würde, wenn er morgen hörte, daß ich im Gefängniß säße — und ich stand ruhig dabei und hörte, wie der Nachtwächter Rüterbusch dem Herrn Justizrath Hedepfennig auseinandersetze, daß sich die Sache sehr schwer würde "verwerktelligen" lassen, sintemalen infolge der in den letzten Tagen vorgenommenen Verhaftungen die

gange Cuftodie bis auf ben letten Plat gefüllt fei.

Die Custodie war ein ominöser Andau des Rathhauses, ber seine Fronte nach einer sehr schmalen Nebengasse hatte, in welcher die Schritte immer sonderbar halten. Kein Useliner ging, wenn er es vermeiden konnte, durch diese hallende Gasse; benn in jenem ominösen Andau des Rathhauses gab es keine Thür, dafür aber eine Reihe kleiner viereckiger, mit Eisenstäben vergitterter und zum Uebersluß mit Holzblenden halbverdeckter Fenster, hinter denen sich hier und da einmal ein bleiches Armessündergesicht zeigte.

Eine Biertelstunde, nachdem die Unterredung zwischen Herrn Justigrath Hedepfennig und Herrn Rachtwächter Rüterbusch zu einem befriedigenden Ende gekommen war, saß ich

hinter einem biefer vergitterten Genfter.

## Sinundzwanzigftes Capitel.

Das Rathhausgäßchen meiner Baterstadt, in welchem bie Tritte ber Baffanten fo bumpf hallten, hatte, felbst in ber Erinnerung ber altesten Rrabe auf bem benachbarten Thurme ber Nicolaitirche, nie ber anziehende Bauber bes Schauerlichen fo febr umwittert, als in ben letten beiben Monaten biefes und in ben ersten zwei bes folgenden Jahres. Auch wollte man die Bemertung gemacht haben, daß in bem Bagchen ber Schnee noch nie fo boch gelegen babe und daß es noch in feinem Jahre fo früh dunkel geworden fei. Ja, Mutter Möller, die Ruchenfrau in der Rathhaushalle, Die ihren Kram sonst mit bem Glodenichlage fünf zusammenpadte, that es jest regelmäßig fcon um ein halb funf, weil fie behauptete, es webe fie nach Dunkelwerben immer wie eitel Leichengeruch an, und bas Laken auf ihrem Tische flattere fo bin und ber, bag es unmöglich mit rechten Dingen zugehen tonne. Dagegen verficherte Bater Rüterbufch, ber Nachtwächter: er habe weber auf feinem Stand in ber Salle, noch in bem Gagchen etwas Besonderes bemertt, nicht einmal zwischen zwölf und ein Uhr, wo es doch von Amts wegen fputen burfe, geschweige benn zu andern Stunden. Inbeffen war man mehr geneigt, ber alten Ruchenfrau, als bem noch alteren Nachtwächter zu glauben, ba die Erftere, wenn fie auch je zuweilen einniche, boch im Gangen mehr mache als schlafe, mabrend von bem Lettern die Stammgafte bes Rathstellers, welche nächtens an feinem Boften vorüber mußten, einftimmig bas Gegentheil aussagten. Die Stammgafte bes Rathstellers franten burch folche Rebe bas gute Berg von Bater Rüterbufch tief und bitter, widerlegten ibn aber nicht. Denn feben Gie, sagte Bater Rüterbusch, zum Exempel schläft ein vereidigter Nachtwächter überhaupt niemalen, sondern stellt sich zum Exempel schlasend, um gewisse Herren nicht in Verlegenheit zu setzen, die sich vor mir altem Manne ob ihres lüderlichen Lebenswandels schämen müßten. Posito bin ich bereit, meine Aussagen auf meinen Diensteid zu nehmen, und das tönnen die Herren nicht. Denn wenn auch manche von ihnen, zum Exempel der Rathszimmermeister Karl Bobbin, bereits zwanzig Jahre lang allabendlich, perspective allnächtlich, denselben Weg sommen, perspective gehen, so ist eine Gewohnheit doch sein Amt: ich zum Exempel habe noch nie gehört, daß die Stammgäste des Rathszellers vereidigt wären oder würden, und habe doch schon letzte Ostern mein sunstänzigiähriges Jubiläum geseiert und bin mit Karl Bobbin seinem Bater, der zum Exempel auch schon nichts getaugt hat, zusammen in die Schule gegangen.

Dem sei nun wie ihm wolle; darüber herrschte mahrend ber Wintermonate von dreiunddreißig auf vierunddreißig in Uselin nur Eine Meinung, daß, wenn es im Rathhausgäßchen nicht geheuer sei, sich, wie die Dinge nun einmal lagen, tein Mensch

barüber wundern fonne.

Die Dinge aber lagen schlimm und für Niemand schlimmer als für mich, ber ich, wie von Jedermann zugegeben wurde, weitaus die Hauptperson in dem großen Contrebande-Brozesse war, zu dem sich — Dank dem inquisttorischen Genie des Unterssuchungsrichters, Justigrath Decepsennig — eine in meinen Augen so unendlich einfache Sache mittlerweile entwickelt hatte.

Als ob es nur im allermindesten darauf angekommen wäre, wie die Sache in meinen Augen aussah! Als ob es sich irgend der Mühe verlohnt hätte, zu untersuchen, was ich denn eigentlich gewollt! Aber nein! Ich will dem Justizrath Heckepsennig und dem Conferenten, Justizrath Bostelmann vom Obergericht, nicht unrecht thun! Sie kümmerten sich wohl sehr eifrig darum, nur daß sie leider die Wahrheit nie sinden wollten, wo sie lag und wo ich sie bieselbe suchen ließ. Weshalb war ich von meinem Bater fortgegangen? Weil er mir die Thür gewiesen! — Ein schöner Grund! Zornige oder erzürnte Läter weisen ihren Söhnen

oft die Thur, ohne daß es ben Sohnen einfällt, in die weite Welt zu laufen. Da ftectte ohne Zweifel mehr babinter. Dan wollte vielleicht fortgeschickt fein? - Ich gebe bas gewiffermagen gu. - Gie geben es vielleicht unbedingt gu? - Ich gebe es unbebingt zu! - Gehr gut! Berr Actuar, notiren Sie gefälligst bie Aussage bes Inquisiten, ber unbedingt zugiebt, er habe von feinem Bater fortgeschickt sein wollen. - Und wo und mann haben Sie bie Befanntichaft bes herrn von Rebren gemacht, bie erfte Befanntschaft? - An dem Abend bei Schmied Binnom. - Satten Sie ihn nie zuvor gefehen? - Richt bag ich wüßte. - Auch nicht bei Schmied Binnom? Derfelbe behauptet, Berr von Behren sei so oft bes Abends bei ihm gemesen und Sie ebenfalls, bag es mit einem Bunber zugeben mußte, wenn Gie fich nicht vorher schon einmal getroffen hatten. — Das lügt Binnow und er weiß fehr gut, bag er lugt. - Sie bleiben alfo babei, daß Ihr Zusammentreffen mit herrn von Zehren ein rein zufälliges mar? — Allerdings. — Wie viel Gelb hatten Sie bei fich, als Sie Ihren Bater verliegen? - Fünfundzwanzig Gilbergroschen, wenn mir recht erinnerlich ift. - Und hatten Sie irgend eine Aussicht, ein dauerndes Unterfommen zu finden? - Nein. - Sie hatten feine berartige Aussicht, hatten fünfundzwanzig Silbergroschen im Besitz, legten es barauf an, bag Ihr Bater Sie forticbicte, und behaupten noch, daß Sie an bem bewußten Abende mit bem Manne, bei bem Sie fofort Aufnahme fanden, bei bem Sie bis gur Ratastrophe geblieben find, aufällig aufammentrafen? Gie find icharffinnig genug, einzusehen, wie unwahrscheinlich dies ift, und ich frage Gie deshalb zum letten male, ob Sie auf die Gefahr bin, Ihre Glaubmurbigfeit ichmer zu verbächtigen, obige Behauptung aufrecht zu erhalten versuchen? - 3a.

Justigrath Hedepfennig warf Herrn Actuarius Unterwasser einen Blid zu, als wollte er sagen: Begreifen Sie diese Unversichämtheit? Herr Actuarius Unterwasser lächelte mitleidig und schüttelte wehmüthig den Kopf und rasselte mit der Feder über das Papier, als sei es für ihn eine moralische Beruhigung, so uns begreisliche Dinge wenigstens Schwarz auf Weiß vor sich zu haben.

So ging es burch, ich weiß nicht wie viele Berhanblungen und Bernehmungen: burch summarische Bernehmung, durch Haufig wußte ich gar nicht, um was es sich handelte und wozu alle die langathmigen Fragen und die Kreuz- und Querfragen, in denen Justigrath Hedepfennig seine Stärfe suchte, dienen sollten. Ich beschwerte mich darüber bitter bei meinem Bertheidiger, dem Asselfor Perleberg, indem ich hinzustügte, daß ich den Herren boch Alles gesagt oder, wie sie sich auszudrücken beliebten, gesstanden habe.

Berehrtester, sagte der Assesso, erstens ist es nicht wahr, daß Sie Alles gestanden haben — Sie haben zum Beispiel nicht sagen wollen, wer die Berson gewesen ist, mit welcher Sie der Kathenmann Semlow an dem berteffenden Abend vier Uhr auf dem Fußwege nach Zehrendorf hat gehen sehen — und zweitens, was heißt Geständniß? Wir Criminalisten legen auf das Geständniß nur einen untergeordneten Werth. Wie viele Verbrecher sind nicht zum Geständniß zu bringen, und wie manches Geständniß ist falsch oder wird später widerrusen! Der eigentliche Zielpunkt des Inquirenten ist die Ausmittelung der Schuld. Bedenken Sie doch, Verehrtester, Ihr ganzes sogenamztes Geständniß könnte ja Fiction sein. Das ist Alles schon dazgewesen; die criminalistischen Annalen —

Es war zum Berzweifeln! Er ist später eine große Fadel und Leuchte der Jurisprudenz geworden, mein Defensor, und er war auch gewiß schon damals, obgleich er noch nicht Prosessor, Seheimrath und ein weit berühmter Mann, sondern ein obscurer Assessor am Obergerichte war, ein großer Gelehrter und sehr scharssinniger Kopf — eine Welt zu gelehrt und scharssinnig für mich armen Teusel! Mit seinem Erstens und Zweitens hätte er eine Jury von Engeln gegen die Unschuld selbst einnehmen müssen, geschweige denn ein Collegium von Richtern, die durch ihn auf den Gedanken tamen, daß ein Mensch, der mit einem so ungeheuren Auswand von Scharssinn und Gelehrsamseit vertheidigt werden mußte, nothwendig ein großer Verbrecher war. Ich sehe ihn immer noch vor mir sitzen auf der Kante des mit

oft die Thur, ohne daß es ben Sohnen einfallt, in die weite Welt zu laufen. Da ftectte ohne Zweifel mehr bahinter. Man wollte vielleicht fortgeschickt fein? - Ich gebe bas gewiffermagen au. - Gie geben es vielleicht unbedingt ju? - Ich gebe es unbebingt gu! - Gehr gut! herr Actuar, notiren Gie gefälligst bie Aussage bes Inquifiten, ber unbedingt zugiebt, er habe von feinem Bater fortgeschickt sein wollen. - Und wo und mann haben Sie bie Befanntichaft bes herrn von Behren gemacht, bie erfte Befanntschaft? - An dem Abend bei Schmied Binnom. - Satten Sie ihn nie zuvor gefehen? - Richt bag ich mußte. - Auch nicht bei Schmied Binnom? Derfelbe behauptet, Berr von Behren sei so oft bes Abends bei ihm gemesen und Sie ebenfalls, bag es mit einem Bunber jugeben mußte, wenn Gie fich nicht vorher ichon einmal getroffen hatten. - Das lügt Binnow und er weiß fehr gut, bag er lugt. - Gie bleiben alfo babei, daß Ihr Busammentreffen mit herrn von Bebren ein rein zufälliges mar? - Allerdings. - Wie viel Gelb hatten Sie bei fich, als Sie Ihren Bater verliegen? — Fünfundzwanzig Silbergroschen, wenn mir recht erinnerlich ift. - Und hatten Sie irgend eine Aussicht, ein dauerndes Unterfommen zu finden? - Rein. - Sie hatten feine berartige Ausficht, hatten fünfundzwanzig Silbergrojchen im Befit, legten es barauf an, daß Ihr Bater Sie fortschickte, und behaupten noch, daß Sie an bem bewußten Abende mit bem Manne, bei bem Gie fofort Aufnahme fanden, bei bem Sie bis jur Rataftrophe geblieben find, aufällig aufammentrafen? Gie find icharffinnig genug, einzusehen, wie unwahrscheinlich bies ift, und ich frage Sie beshalb zum letten male, ob Sie auf die Gefahr hin, Ihre Glaubwürdigkeit schwer zu verdächtigen, obige Behauptung aufrecht zu erhalten versuchen? - 3a.

Justizrath Hedepfennig warf Herrn Actuarius Unterwasser einen Blid zu, als wollte er sagen: Begreifen Sie diese Unversichämtheit? Herr Actuarius Unterwasser lächelte mitleidig und schüttelte wehmüthig den Kopf und rasselte mit der Feder über das Papier, als sei es für ihn eine moralische Beruhigung, so unsbegreissiche Dinge wenigstens Schwarz auf Weiß vor sich zu haben.

So ging es durch, ich weiß nicht wie viele Berhandlungen und Bernehmungen: durch summarische Bernehmung, durch hauptvernehmung, durch articulirte Bernehmung. Sehr häusig wußte ich gar nicht, um was es sich handelte und wozu alle die langathmigen Fragen und die Areuz- und Querfragen, in denen Justizrath Hedepsennig seine Stärke suche, dienen sollten. Ich beschwerte mich darüber bitter bei meinem Bertheidiger, dem Asselfor Perleberg, indem ich hinzusügte, daß ich den Herren boch Alles gesagt oder, wie sie sich auszudrücken beliebten, gestanden habe.

Berehrtester, sagte der Assess, erstens ist es nicht wahr, daß Sie Ales gestanden haben — Sie haben zum Beispiel nicht sagen wollen, wer die Person gewesen ist, mit welcher Sie der Kathenmann Semlow an dem betreffenden Abend vier Uhr auf dem Fußwege nach Zehrendorf hat gehen sehen — und zweitens, was heißt Geständniß? Wir Criminalisten legen auf das Geständniß nur einen untergeordneten Werth. Wie viele Berbrecher sind nicht zum Geständniß zu bringen, und wie manches Geständniß ist falsch oder wird später widerrusen! Der eigentliche Zielpunkt des Inquirenten ist die Ausmittelung der Schuld. Bedenken Sie doch, Verehrtester, Ihr ganzes sogenanntes Geständniß könnte ja Fiction sein. Das ist Alles schon das gewesen; die criminalistischen Annalen —

Es war zum Berzweifeln! Er ist später eine große Fadel und Leuchte der Jurisprudenz geworden, mein Desensor, und er war auch gewiß schon damals, obgleich er noch nicht Prosessor, Geheimrath und ein weit berühmter Mann, sondern ein obscurer Assessinger Kopf — eine Welt zu gelehrt und scharssinnig für nich armen Teusel! Mit seinem Erstens und Zweitens hätte er eine Jury von Engeln gegen die Unschuld selbst einnehmen müssen, geschweige denn ein Collegium von Richtern, die durch ihn auf den Gedanken kamen, daß ein Mensch, der mit einem so ungeheuren Auswand von Scharssinn und Gelehrsamkeit vertheidigt werden mußte, nothwendig ein großer Verbrecher war. Ich sehe ihn immer noch vor mir sitzen auf der Kante des mit

Bankeisen an der Wand befestigten Tisches in meiner Gefängnißzelle, mit den kurzen dürren Beinen zappeln und mit den dünnen Aermchen in der Luft umherfahren, wie eine Spinne, wenn sie eine Masche in ihrem Netze verloren hat. Ach, es mochte wohl sehr schwer sein — zumal für eine so grundgelehrte Spinne — eine tölpische Brummsliege, die in ihrer Berblendung in das Netz gestogen war und gar ungeberdig darin umhertobte, wissenschaftlich rein herauszulösen! Bekam ich doch jetzt erst eine Ahnung davon, wie weitschichtig die Maschen dieses Netzes und wie viele Fliegen außer mir in diese Maschen ber= wickelt waren!

Sehr leichtstnnige Fliegen, die unter der Maske höchst ehrbarer Bürger und respectabler Kaufleute meiner Baterstadt und einiger Nachbarstädte seit Jahren einen ausgebreiteten Handel mit eingeschnuggelten Waaren getrieben und das wohllöbliche Bollamt um Tausende und Abertausende betrogen hatten. Diese Sorte Fliegen war äußerst widerwärtig und schnutzig. Denn so wie eine mit einem Fuße das Netz berührt hatte und das Entsommen schwierig schien, wurde sie sogleich zur Verrätherin an ihren Mitsliegen und ruhte nicht, dis alle in dem Netze sestsfaßen.

Dann gab es eine andere, viel ehrlichere Sorte, obgleich sie sich beiweitem nicht so ehrbar zu geberden wußte. Das waren meine guten Freunde, die wettergeprüften, tabakkauenden, schweigssamen Männer von Zanowit und den anderen Fischerdörfern an der Küste. Sie hatten es in diesen Affairen nicht ganz so gut gehabt wie die Herren hinter dem Ladentisch und in den Comptoirs. Sie hatten mit Sturm und Wetter zu kämpsen geshabt, hatten wachen und lauern und hungern und frieren und ihre Hant zu Markte tragen müssen um geringen Lohn, und Mancher von ihnen gewiß nur, sich selbst und Weib und Kinsbern das jämmerliche Dasein zu fristen; aber, obgleich man ihrer Bier in der Schreckensnacht auf dem Moore gesangen, konnte die Untersuchung nach dieser Seite nicht von der Stelle. Keiner verrieth seinen Kameraden, Keiner wußte, wer sein Nebenmann gewesen war. Die Racht war dunkel, und in der Nacht sind

alle Katen grau; es hatte Jeder genug mit sich zu thun gehabt. Wenn Pinnow sagt, daß Der und Jener auch dabei gewesen, so wird er es ja auch wohl beschwören können. Umsonst, daß der Herr Justizrath die psissigsten Fragen stellte und schmeichelte und drohte — man mußte ein paar Dutend Leute, die als dringend verdächtig eingezogen waren, entlassen und froh sein, daß man wenigstens die Vier hatte, die man auf frischer That ergriffen.

Ja, es war eine eigene Sorte Fliegen, die sich da neben ben andern in dem Gesetzesnetz gefangen hatte, eine zähe, rauhe Sorte, sehr unbequem gewiß für die Hüter der Fleischtöpfe einer geordneten Staatseinrichtung, aber doch ehrlich in ihrer Weise und kein Geschmeiß in moralischem Sinne wie jene ersten.

Diese beiben Sorten nun hatten sich schon seit langer Zeit in die Hände gearbeitet, aber ohne rechtes System und deshalb auch ohne rechten Erfolg, bis vor ungefähr vier Jahren das Geschäft plötlich einen großartigen Ausschwung nahm. Es war nämlich Jemand, der sich bis dahin, wie alle Gutsbesitzer längs der Küste, seinen Wein, seinen Tognac, sein Salz, seinen Tadat von den Paschern in kleinen Partien hatte liefern lassen, auf den Gedanken gekommen, daß es an einer Mittelsperson zwischen den Lieferanten und ihren Abnehmern sehle — einer Mittelsperson, die gleichsam einen Speicher oder Packhof für die Contrebande errichtete und so den Lieferanten die Möglichkeit gewährte, größere Partien auf einmal abzuseten, und den Abnehmern, die Waare nach Bedürfniß und zu gelegener Stunde einzuholen.

Diesen sehr gesunden national-ökonomischen Gedanken, den die Noth erzeugt und die Abenteuerlust des Mannes freudig empfangen, hatte er mit der Kühnheit, der Umsicht, der Energie, die ihn in so hohem Grade auszeichneten, in's Werk gesetzt. Die einsame Lage seines Gutes auf dem lang hin sich stredenden Borgebirge — auf der einen Seite die offene See, auf der andern Seite das Binnenwasser — war für seine Zwede wie gemacht. Wenn es sich früher um Bootsladungen gehandelt hatte, wurden jetzt ganze Schiffsladungen auf einmal oder an ein paar Abenden hinter einander gelöscht, in den Kellern seines Schlosses

geborgen und nach und nach an die Abnehmer - bie Gutsbesitzer ber Nachbarschaft, die Raufleute in den Landstädtchen ber Insel, in ben hafenstädten bes Festlandes - weitergegeben. Und hier mar es por Allem Schmied Binnom, in beffen Banden fich ber zweite Theil bes Geschäftes befand. Schmied Binnom war als Schmuggler längst befannt, mehr als einmal in Unterfuchung gemesen, wiederholt bestraft worden, als er plöplich in Gefahr gerieth, ju erblinden, eine große blaue Brille tragen mußte und höchstens noch bei fehr ichonem Wetter und mit Silfe feines taubstummen Lehrburschen die Babegafte von Ufelin auf feinem Rutter eine Stunde ober fo spazieren fahren tonnte. Diefes Unglud hatte ben braven Mann gur felben Beit getroffen, als ber große Schmuggler-Capitan von ber Insel, ben man auf einen fo ausgezeichneten Belfershelfer aufmertfam gemacht, eines Rachts in feiner Strandhutte erschien und ihn gewiffermagen in Gold und Bflicht nahm. Bon ba an hatten bie Beiden aufammen gearbeitet und ber Schmied im Laufe ber vier Jahre fo viel Gelb verbient, daß er nun und nimmermehr feinen Chef verrathen haben wurde, wenn die Gifersucht dem alten Sunder nicht einen bummen Streich gespielt hatte. Wenn Sie bas Madchen nicht zufrieden laffen, Schiefe ich Sie über ben Haufen, wie einen hund, hatte der Wilbe gefagt, und Schmied Binnow war nicht der Mann, eine solche Drohung, von der er nur zu gut mußte, wie ernst sie gemeint mar, ruhig hinzunehmen.

Und von dieser Stunde an verbreitete sich, man wußte nicht, woher es tam, das Gerücht in der Stadt, besonders in den Bureaux des Steueramtes, daß der wilde Zehren auf Zehrendorf die Seele des ganzen Schmuggelhandels sei, der Meilen hinauf und hinab die Küste entlang so äußerst schwunghaft betrieben wurde. Man wollte dem Gerücht keinen Glauben schenken. Freilich war der wilde Zehren ein Mann, mit dem man in Uselin die Kinder in's Bett jagte; freilich wußte man oder wollte man von ihm Dinge wissen, die man sich kaum heimlich in's Ohr zu slüstern wagte: daß er seinen Schwager erstochen, daß er seine Frau entsetzlich behandelt und dann im See im Walde ertränkt habe und dergleichen mehr; aber das waren Dinge, wie sie dem

wilden Zehren wohl passiren tonnten, mahrend der Schmuggel — nein, es war unmöglich! ein Mann vom altesten Abel und dessen Bruder noch dazu der erste Steuerbeamte des Regierungsbezirkes war!

Dies war die allgemeine Meinung. Zwischendurch ließen sich einzelne Stimmen, allerdings nur sehr leise, vernehmen, die da meinten: wie verschieden die beiden Brüder auch sonst an Gessinnung, Lebensstellung, ja selbst in ihrer äußeren Erscheinung seien, darin ähnelten sie einander doch, daß jeder von ihnen mehr Schulden habe, als er bezahlen könne, und ähnliche Ursachen könnten ja auch wohl ähnliche Wirkungen hervorbringen. Wenn die Unternehmungen des Wilden alle die Jahre hindurch von so außerordentlichem Glücke begleitet gewesen seien, so sei der Grund vielleicht der, daß die Steuer-Ofsicianten freilich nicht wüßten, wo und wann der Wilde sein Wesen treibe, der Wilde bagegen desto besser unterrichtet wäre, wo und wann er den Steuer-Ofsicianten nicht begegnen würde.

Diese Für und Wiber hätten noch lange in der Stille debattirt werden können, wenn ein unglücklicher Zufall dem Berrath Pinnow's nicht in der sonderbarsten Weise zu hilse gekommen wäre. In derselben Nacht nämlich, als Pinnow mit Hilse Jochen Swart's, den lediglich sein schlecktes herz zum Berräther an seinem herrn werden ließ, bei dem Steuer-Revisor Braun die Anzeige machte, war der Provinzial-Steuerdirector aus der Hauptstadt der Provinz in Uselin angesommen. Der Steuer-Revisor, welcher zur Partei derer gehörte, die ihrem Chef mißtrauten, begab sich nicht zu diesem, der die Denunciation jedenfalls unschädlich gemacht hätte, sondern sosort zum Steuerdirector, welcher alsbald mit Umsicht und Energie seine Dispositionen traf, einen großen Schlag gegen die Schmuggler zu führen, einen Schlag, der nur zu gut traf.

War ber Steuerrath schuldig? Directe Beweise lagen nicht vor. Der Steuerrath hatte stets gesagt, daß er längst allen persönlichen Berkehr mit seinem Bruder aufgegeben habe, da bessen und Treiben nur zu sehr dazu angethan sei, einen loyalen Beamten, wie ihn, zu compromittiren. In der That

war der Wilde mährend der letzten Jahre nie bei seinem Bruder, ja nicht einmal in der Stadt, gesehen worden. Hatte nichtsbesto- weniger ein persönlicher Berkehr stattgesunden, so waren jedenfalls die Zusammenkunfte so heimlich wie möglich gewesen. Etwaige Briefe des Bruders hatte der Steuerrath ohne Zweisel sofort vernichtet, und wenn der Wilde nicht ebenso vorsichtig gewesen war, so war er jetzt todt, sein Schloß dis auf den Grund abgebrannt — wer oder was konnte gegen den Steuerrath zeugen?

Ich war der Einzige, der es gekonnt hätte. Ich erinnerte mich sehr wohl der Ausdrücke, in welchen Herr von Zehren stets über den Bruder gesprochen; ich wußte, daß er die letzte Expedition hauptsächlich im Interesse des Bruders unternommen hatte; ich hatte in jenem Briefe den Beweis seiner Schuld in

Banben gehabt und - vernichtet.

Es schien, als ob man etwas berart vermuthete. Plöplich tauchte in ben Berhören, die man mit mir anstellte, der Name bes Steuerraths auf; ich wurde auf's schärfste dahin inquirirt, was ich von dem Berhältnisse des Herrn von Zehren zu seinem Bruder wisse. Ich sagte und blieb dabei, daß ich nichts wisse.

Berehrtester, sagte ber Asselsor Berleberg, weshalb wollen Sie den Mann schonen? Erstens verdient er nicht, geschont zu werden, denn er ist ein schlechtes Subject, man mag ihn nehmen von welcher Seite man will; zweitens verschlimmern Sie Ihre Lage in irreparabler Weise. Ich sage es Ihnen vorher: Sie kommen nicht unter fünf Jahren weg; denn erstens —

Um Gotteswillen, laffen Sie mich in Rube! fchrie ich.

Sie werden von Tag zu Tag weniger traitabel, fagte ber Affessor Berleberg.

Und barin hatte er vollfommen Recht, aber es würde auch ein Wunder gewesen sein, wenn es anders gewesen ware.

Ich faß nun ichon beinahe ein halbes Jahr in einem eisenvergitterten, halbdunklen Gemache, bas ich mit fünf Schritten ber Länge und vier Schritten der Breite nach durchmessen konnte. Das war schlimm für einen jungen Menschen meinesgleichen; schlimmer, viel schlimmer aber waren die Qualen, die mein Gemuth zu erdulben hatte. Das Bertrauen zu ben Menschen, bas bisher mein Berg erfüllt - es war babin. Wenn ich früher burch fie bahingemandelt wie ber Abam bes Baradieses auf alten Bilbern burch die Reihen ber Geschöpfe, fo maren meine Augen jest aufgethan und ich fah, daß es fich mit Tigern, Schlangen und Krotobilen nicht haufen ließ. Ja, wie Tiger, Schlangen und Rrotobile maren fie gewesen, graufam, falfc und beuchlerisch! Dag Reiner mich in meinem Gefängnig befuchte, tonnte ich freilich nur Berrn Juftigrath Bedepfennig auf Rechnung fegen, ber es für unumgänglich nöthig bielt, einem so hochgefährlichen Berbrecher jede Communication mit ber Außenwelt ganglich zu verbieten; aber daß Menschen, benen ich nichts gethan, benen ich bochftens einmal in meiner tappischen Weise, ohne die mindeste bose Absicht, zu nabe getreten mar, es fich angelegen fein ließen, ben Gefallenen noch tiefer in ben Staub zu treten - bas tonnte ich nicht verzeihen. Behn Beugen waren vorgefordert, mir ein Sittenzeugniß auszustellen, und von biefen Behn hatte nur ber Gine, ben ich unbedingt am meiften gefrantt und beleibigt - Professor Leberer - ein schuchternes Wort der Entschuldigung und Fürbitte einfließen laffen. Alle Anderen - Sausfreunde meines Baters, Rachbarn, Bater von Söhnen, die meine Freunde gewesen waren - Alle konnten fie nicht Worte finden, um zu fagen, welch ein bofer Bube ich Beit meines Lebens gewesen. Und, großer Gott, mas hatte ich ihnen gethan? Ich hatte bem Ginen vielleicht Bolgspane in Die Tabakspfeife gestopft, dem Andern vielleicht ein paar Tauben meggefangen, die Gobne bes Dritten vielleicht mit blutigen Nasen nach Saufe geschickt! Und beshalb, beshalb!

Ich konnte es nicht begreifen, aber, was ich davon begriff, erfüllte mich mit unsäglicher Bitterkeit, die sich einmal sogar in heißen Thränen Luft machte, und dies Einemal war, als ich von meinem Bertheibiger ersuhr, daß Arthur — mein einst so sehr geliebter Arthur — über sein Berhältniß zu mir befragt, ausgesagt hatte, daß ich schon seit Jahren davon gesprochen, Schmuggler werden zu wollen, und ihn sogar selbst zum Schmuggler zu machen versucht habe, daß ich mit Schmied

Binnow von jeher in dem intimsten Berkehr gestanden, und daß, wenn man ihn frage: ob er mich der bezichtigten Berbrechen für fähig halte, er unbedingt mit Ja antworten müsse.

Das bricht Ihnen den Hals, fagte Affeffor Berleberg, Sie

tommen nicht unter fieben Jahren weg, benn erftens -

Ich wischte mir die Thranen, die mir ftromweis über bie Wangen gelaufen waren, weg, lachte gell auf, verfiel bann in eine an Raferei grenzende Buth, Die fchlieflich in gangliche Apathie überging. Ich hatte nur noch eine Art von Intereffe für bie Sperlinge, bie ich baran gewöhnt hatte, jeben Morgen au tommen und mein Gefängnigbrod mit mir gu theilen. Alles Andere war mir gleichgiltig. Ich borte, ohne etwas Besonderes dabei zu empfinden, daß Konftange von ihrem fürftlichen Liebhaber, ber ben Bitten und Drohungen feines Baters nachgegeben, bereits mieber verlaffen worden; daß Bans von Trantom fürglich von feinem Gute verschwunden fei, ohne bag eine Menfchenseele wiffe, wo er geblieben, fo bag man vermuthen muffe, er sei im Walde oder im Moore verungludt; ich borte, daß ber alte Chriftian fich über die Flucht seines Frauleins, über ben Tob feines herrn, fiber bie Berftorung bes alten Schloffes nicht habe berubigen laffen, und bag man ihn eines Morgens auf der Brandflätte, von ber man ihn gar nicht habe wegbringen konnen, tobt gefunden; Die Pahlen bagegen ans bem Rreisgefängniffe in B., wohin man fie geführt, ausgebrochen fei. Ich borte bies Mues gleichgültig an, und mit berfelben gleichgültigen Diene vernahm ich mein Urtheil. Affeffor Berleberg hatte erstens und zweitens Recht behalten. 3ch mar zu fieben Jahren Gefangnig verurtheilt, abzufitzen in bem Ruchthaufe an G.

Sie können sich gratuliren, sagte ber Affessor Perleberg; ich hätte Sie zu zehn Jahren und zum Zuchthause verurtheilt; benn erstens

Sicher war es ein Zeichen jugenblichen Leichtstuns, daß ich für die gelehrte und gewiß auch fehr belehrende Auseinander setzung meines Bertheidigers wiederum — und noch dazu zum letzenmale! — keine Ohren hatte. Aber ich dachte wirklich

an etwas Anderes. Ich bachte: was wohl ber wilbe Zehren thun würde, wenn er noch lebte und erführe, daß sie seinen treuen Anappen in ein Gefängniß gesperrt und seinen eigenen Bruder über ihn zum Hüter geseth hätten?

## Zweinndzwanzigstes Capitel.

Es war an einem Abende im Mai, als der von zwei Gensdarmen zu Pferde begleitete Wagen, in welchem ich transportirt
wurde, sich meinem Bestimmungsorte näherte. Links von der
mit krüppelhasten Obsibäumen besetzen Landstraße sah ich viele
Leute an der neuen Chaussee arbeiten, welche meine Baterstadt
mit der Hauptstadt des Regierungsbezirkes verbinden sollte;
rechts breitete sich welliges Wiesenland aus dis zur See, von
der ein breiter, dunkelblauer Streisen herübergrüßte. Jenseits
des Wassers stiegen in sanster Neigung grünende Felder von
dem niedrigen Sanduser aufwärts zu mäßiger, von Wald gekrönter Höhe. Es war die Insel, die hier der Küste des Festlandes viel näher trat, als bei meiner Baterstadt, und die ich
jetz zum erstenmale wiedersah. Bor mir, aber wohl noch eine
halbe Weile entsernt, ragten ein paar Thürme mächtig über
ben Hügelrücken, den wir eben langsam hinaussuhren.

Mir war munberlich zu Muthe. Ich hatte bisher ben ganzen Weg nach nichts burch die Ritzen des kleinen Planmagens ausgeschaut, als nach einer Gelegenheit zur Flucht. Aber wie entschlossen ich auch war, jede noch so geringe sofort zu benützen, es hatte sich nicht die geringste geboten. Die zwei Gensdarmen, von denen der eine schon auf der Insel auf mich vergeblich Jagd gemacht, waren, ohne kaum ein Wort mit einsander zu sprechen, rechts und links neben dem Wagen hergeritten, die schnauzbärtigen Gesichter fortwährend geradeaus über die Ohren ihrer Pserde auf den Weg oder seitwärts auf den Wagen gerichtet. Es war gar kein Zweisel, daß die Kolben ihrer Carabiner bei dem ersten Fluchtversuche des Gesangenen

sofort mit ben Schnauzbärten in Berührung getommen sein würden. Mit zwei wohlbewaffneten, wohlberittenen, zum Aeußersten entschloffenen Männern aber anzubinden, hatte nicht die Freiheit, hatte ben Tob suchen heißen.

Und anch sonst war keine von den Möglichkeiten eingetreten, die sich meine Phantaste ausgemalt hatte. Wir waren keine Brüde passirt, über deren Geländer ich dreißig Fuß hinab in einen reißenden Fluß hätte springen, wir waren über keinen von Menschen wimmelnden Marktplatz gekommen, wo ich mich hätte in einen Bolkshaufen stürzen und an der Hand eines unbekannten Menschenfreundes entrinnen können. Nichts der Art war gesichehen; wir hatten im Schritt oder kurzem Trabe die paar Meilen lange Strecke ohne einen Aufenthalt, ohne einen Zwischenfall irgend einer Art zurückgelegt, und dort vor mir ragten die Thurme, in deren Schatten niem Gefängniß lag!

Dennoch tonnte ich in biefer entscheibenden Stunde nicht gornig und ingrimmig fein, wie ich es die gange Beit in ber Untersuchungshaft gemesen mar. Die paar Stunden in freier Luft hatten mir unfäglich wohl gethan. Borbin hatte es eine geitlang geregnet; ich hatte meine Sanbe binausgeftredt, um bie Tropfen au fühlen; ich hatte ben frifchen Sauch, ber burch ben Wagen ftrich, mit Entzüden eingefogen. Jest mar bie Sonne wieder hervorgekommen und warf, furz vor bem Untergeben, röthliche Streifen über die grunenden Saaten, über die fcimmernben Wiesen. In ben Baumen an ber Wegseite gwitscherten und fangen die Bogel; por uns, gen Often, auf buntlem Gewölt, ftand ein glanzender Regenbogen, mit dem einen Fuße auf bem Festlande, mit bem andern auf ber Insel. Es mar fo gar nichts von haß und Born in dieser ruhigen, sanften Natur - im Gegentheile, ein fo lieblicher Friede, eine fo milbe Schone und ich, ber ich mich von Rindesbeinen Gines gefühlt mit ber Natur, tonnte mein Berg ber fugen Lodung nicht verschliegen. Es fang mit ben Bogeln, es ichwebte auf ben feuchten Schwingen bes fanften Windes fegnend über die Wiefen, über die Felder: es ichimmerte troftverheigend aus bem farbigen Bogen, ber fich von der Erde in den himmel und von dem himmel wieder gur

Erde spannte. Ich war das Alles: Bogelsang und Windeswehen und Regendogenpracht, und in dem Gefühle, daß ich es war und dennoch hier im Gesangenen-Wagen als ein Gesangener saß, überkam mich ein seltsam Mitseid mit mir selbst, wie ich es nie zuvor empfunden. Ich verbarg mein Gesicht in den Händen und weinte und schluchzte vor Glück und Jammer, vor Lust und Schmerz.

Die Sonne war untergegangen und das Gewöll im Westen und Osten glühte in den wunderbarsten Farben, als der Wagen über die Brüden durch die Thore der Festung rollte, ein paar ziemlich schmale und sehr schlecht gepstasterte Straßen hinaufrumpelte und endlich vor einer Thorsahrt an einer hohen kahlen Mauer still hielt. Die Thorstügel thaten sich langsam auseinander, der Wagen seite sich wieder in Bewegung und suhr quer über einen weiten, von hohen, kahlen Mauern und großen unheimlichen Gebäuden ringsum eingeschlossenen Hotz zum Portale des größten und unheimlichsten und hielt dort still; ich war da angelangt, wo ich sieben Jahre bleiben sollte, weil ich meinen Freund und Beschützer vor den Folgen eines Berbrechens hatte bewahren wollen, das ich selbst verabscheute.

Sieben Jahre! Ich war entschlossen, daß es nicht so lange dauere. Zwar der Graf von Monte-Christo schlummerte zu jener Zeit noch in dem erfindungsreichen Haupte seines Berfassers, und ich wußte also noch nichts von den Wunderthaten des Gefangenen auf Castell Is; aber die Aventuren des Baron von Trenck hatte ich gelesen, und wie man es möglich mache, ellendicke Mauern zu durchbrechen und riesige Festungswälle zu unterminiren. Was ihm gelang, konnte mir, mußte mir auch gelingen.

So war benn mein Erstes, daß ich meine Zelle, als sich kaum die Thür hinter dem brummigen Aufseher geschlossen, so genau untersuchte, wie es eben das geringe noch vorhandene Tageslicht ersauben wollte. Wenn alle Gefangenen so gut untergebracht waren, gab es unter ihnen gewiß manche, die als freie Leute schlechter gewohnt hatten. Allerdings waren die Wände des eben nicht großen Gemaches einsach weiß; aber so war auch

meine Dachkammer im väterlichen Hause gewesen. Dann war ba eine eiserne Bettstelle mit einem, wie es schien, sehr guten Bette, eine Waschommobe, an dem einzigen Fenster ein großer Tisch mit einem verschließbaren Kasten, ein paar hölzerne Stühle nud — was mich Wunder nahm — ein alterthümlicher, mit Leder überzogener, sehr großer, bequemer Lehnstuhl, der mich auf das Lebhasteste an den in meiner Stube auf Schloß Zehrendorf erinnerte.

Nun ja, ich mar ja wieder bei einem Zehren zu Gafte, menn es diesmal auch blos ein Buchthaus-Director mar. Ich follte bie Rehren nun einmal aus meinem Leben nicht los werben. Sie hatten mir wenig Blud gebracht, und ber ehrwurdige Blanz, ber früher für mich auf bem Namen gelegen, mar mittlerweile fehr verblichen. Der Steuerrath, in welchem ber Rnabe die Berkörperung bochster irbischer Autorität gesehen, mas mar er in ben Augen bes Gefangenen anders als ein Gleigner und Lugner. ber das schlimme Loos von Leuten, die beffer maren als er, gebnfach und hundertfach verdient hatte. Und der hier, welcher, aus folder Familie entsprossen, fich zu einem folden Amte batte bergeben tonnen - er mußte ja noch schlimmer als ber Gleigner und Lugner fein. Aber ich wollte ihn meine ganze Berachtung fühlen laffen, sobald ich mit ibm ausammentraf; ich wollte ibm fagen, bak er, wenn er icon einmal Rertermeifter fei, wenigstens nicht ben Namen feines eblen Brubers führen follte, ber lieber gestorben mar burch eigene Hand, als bag er in die Gewalt berer fiel, die ihn hierher gebracht haben murben, hinter biefe breifach verriegelte Thur, hinter diefes mit gollbiden Gifenftangen vergitterte Fenfter.

Das Fenster war bei weitem nicht so hoch angebracht, als die in der Custodie, und ich warf einen neugierig forschenden Blid durch die Eisenstangen. Die Aussicht hätte schlimmer sein können. Zwar hemmte eine hohe und ganz tahle Mauer nach links den Blid vollständig, dafür aber sah man nach rechts auf einen mit Bäumen bepflanzten Hof, auf welchem in nicht großer Entsernung ein zweisiödiges Haus mir seinen mit Weinspalieren bekleidern Giebel zuwendete. Hinter dem Hause schien ein Garten

zu liegen; wenigstens schimmerten blühende Obstbäume herüber. Das sah sehr friedlich und lieblich aus in dem matten Lichte des Frühjahrsabends, und das schrille Zirpen der Schwalben, die vor meinem Fenster schaarenweise hinüber- und herüberschossen, hätte mich vergessen machen können, daß ich in einem Gefängnisse mich befand, wäre ich durch die scharfe Kante einer der Eisenstangen des Gitters, an die ich meine Stiru gelegt, nicht

allzu schneibend baran erinnert worben.

Ich faßte mit beiben Händen hinein und rüttelte aus Leibesträften. Die sechs Monate Gefangenschaft hatten die Kraft meiner Musteln noch nicht zu brechen vermocht. Ich fühlte es wohl; mir war, als müßte ich das ganze Gitter mit einem Ruck herausreißen können. Aber vorsichtig! vorsichtig! Es war ja nicht das Bitter allein, welches mich zum Gefangenen machte. Und wäre das Fenster unvergittert gewesen — es lag mindestens dreißig Fuß über dem Steinpflaster des Hoses. Und wenn ich drunten war, so gab es jedenfalls andere und wieder andere Hindernisse zu überwinden, und ein mißglückter Fluchtversuch mußte meine Lage unberechendar verschlimmern.

Ich und kamen bis an meine Thür. Ich sprang von dem Fenster zurüd und kamen bis an meine Thür. Ich sprang von dem Fenster zurüd und ftand mitten in dem Gemach, als jett draußen Schlüssel klapperten, die Thür sich aufthat und an dem Aufseher vorüber die hohe Gestalt eines Mannes hereintrat, hinter der sich die Thür alsbald wieder schloß. Der, welcher eingetreten, blieb einen Augenblick an der Schwelle stehen und kam dann mit einem eigenthümlich leisen Schritte auf mich zu. Bon den Abendwolken siel noch ein schwaches rosiges Licht in mein Gemach; in diesem rosigen Lichte sehe ich den Mann immer, wenn ich an ihn denke und wie oft, wie oft denke ich an ihn! mit welchem stets gleichen Gefühle innigster Dankbarkeit und Liebe!

Da, über bem Tische, an welchem ich dies schreibe, hängt sein Porträt, von lieber Hand gemalt. Es ist von sprechender Aehnlichkeit; es könnte mir jeden Zug, den ich etwa vergessen, in's Gedächtniß rufen; aber ich habe keinen vergessen. Und wenn ich die Augen schlösse, so wurde er vor mir stehen, wie er an

jenem Abende vor mir ftand, umflossen von dem rosigen Licht, und nicht minder deutlich würde ich seine Stimme hören, deren sanften, tiefen Klang ich da zum ersten Wale vernahm und beren erstes Wort ein Wort des Mitleids und Erbarmens war:

Armer junger Mann!

Wie tief mußte die Gefängnißluft mein Herz vergiftet haben, daß mich dies Wort und der Ton, in welchem es gesprochen, nicht rührten. Ach! es gehört zu meinen schmerzlichsten Erinnerungen, daß dies möglich war, daß ich die Hand des edelsten Wenschen so schwidten war daß ich das beste Herz gesstiffentlich verwunden konnte! Aber da ich keinen Roman, sondern die Geschichte meines Lebens schreibe, die keinen Werth hätte, wenn sie nicht ganz treu und ehrlich wäre, darf ich auch dies nicht verschweigen. Und dann habe ich oft gedacht, ob ich ihn wohl so hätte lieben können, wenn ich weniger trozig gegen ihn gewesen wäre, wenn ich ihm keine solche Gelegenheit gegeben hätte, die Fülle seiner Güte und Liebe über mich auszuschütten. Aber das ist wohl kaum richtig gedacht. Es giebt Steine von einem so hohen Werth, von einem so hellen Glanze, daß sie einer dunklen Folie nicht bedürfen.

Armer junger Mann! sagte er noch einmal und hob die weiße, durchsichtige Hand und ließ sie wieder sinken, als ich, anstatt sie zu ergreifen und ehrfurchtsvoll an meine Lippen zu drücken, wie ich es gethan haben würde, hätte ich ihn damals schon gekannt, meine Arme über der Brust verschränkte und, ich

glaube, einen Schritt gurudtrat.

Ja, sagte er, und seine Stimme klang wo möglich noch milber als zuvor, es ist sehr hart, sehr grausam das Loos, welches Sie getroffen hat für ein Berbrechen, das, was es auch immer vor dem Richter ist, der nach dem starren Buchstaben seines Gesetzbuches richten muß, in den Augen Anderer einen so schlimmen Namen gewiß nicht verdient, am wenigsten in den meinen. Ich bin der Bruder des Mannes, dessen Schuld Sie büßen müssen.

Er schien eine Antwort von mir zu erwarten ober wenigstens ein Wort der Erwiderung, das ich ihm nicht gönnte. Ich wollte meinem Kerkermeister nicht den Gefallen thun, ihm bei dem Berfuche zu helfen, sich in einem anderen Lichte zu zeigen, als

in welchem ich ihn fab.

Es ift ein eigener Bufall, fuhr er nach einer Heinen Baufe immer in berfelben ftillen, fanften Beife fort, bag ber eine Bruber an Ihnen gemiffermaßen fühnen foll, mas ber andere an Ihnen gefündigt hat - ein Bufall, für ben ich dankbar bin und ben ich im rechten Sinne aufzufaffen glaube, wenn ich boch barüber merben mir uns ein anderes Dal aussprechen. Beute liegt ber trübe Schatten bes erften ichlimmen Ginbrucks, ben biefer Ort auf ein Gemuth, wie bas Ihre, nothwendig machen muß, zu schwer auf Ihnen; ich würde, und wenn ich mit Engelszungen redete, vergeblich nach einem Gingange zu Ihrem Bergen suchen, bas Born und hag verschloffen halten. Ich bin nur gefommen, eine Bflicht zu erfüllen, die mir mein Amt und, ich darf wohl fagen, mein Berg vorschreibt. Und auch dies ist meine Pflicht, und Gie burfen mir alfo frei antworten, ohne fürchten zu muffen, daß Gie Ihrem Stolze etwas vergeben; haben Sie Buniche, die zu erfullen in meiner Dacht fteht?

Nein, fagte ich mit Fronie, benn einen Jagbtag auf ben Haiben von Behrenborf könnten Sie mir boch wohl nicht geftatten.

Ein schwermuthiges Lächeln spielte um bie feinen Lippen

bes Buchthaus-Directors.

Ich habe gehört, sagte er, daß Sie mit meinem unglücklichen Bruder viel auf der Jagd und selbst ein ausgezeichneter Jäger gewesen sind. Die Jägernatur ist eine eigene Natur. Ich glaube sie zu kennen, denn ich bin auch wohl eine. Aber auf den höfen des Gefängnisses und selbst in den Gärten giebt es nichts zu jagen. Urlaub habe ich selten und benitze ihn noch seltener; ich habe nach dieser Seite vor meinen Gesangenen wenig voraus und will auch nichts voraus haben. Da wäre ich nun übel daran, wenn zu der alten Leidenschaft die alte Kraft noch reichte; und so ist es denn saft ein Slück für mich, daß sie mich 1818 in der Schlacht bei Leipzig in die Lunge geschossen haben und mir die weitesten und reichsten amerikanischen Jagdgründe nichts nicht helfen könnten. Ich habe seitdem gelernt, auf einem engeren

Felbe in meiner Beife thatig zu fein. Meine liebste Erholung ift an ber Drehbant. Es ift eine leichte Arbeit und boch wird fle dem Invaliden jest manchmal ichon schwer. Wahrscheinlich werbe ich in furzer Zeit auch barauf verzichten und mir noch eine bescheibenere Sandtierung mablen muffen. Rur ganglich möchte ich nicht zur Unthätigfeit verurtheilt werben. Sie miffen es jest noch nicht, aber Sie werben es noch lernen, ein wie großer Segen für ben Gefangenen eine mechanische Beschäftigung ift, bie seine schweifenden Gedanken auf ein Naheliegendes, leicht Erreichbares, unter feinen Mugen, unter feinen Banben Fertigwerbenbes bannt und feine ftodenben Gafte in beilfame Circulation bringt. Und nun will ich Sie verlaffen. Ich habe noch ein paar Besuche und meinen allabenblichen Rundgang burch Die Anstalt zu machen. Und noch Gines: ber alte Mann, ber Sie bedienen wird, ift trot feiner rauben Manieren ein grundguter Menich, ben ich feit vielen Jahren fenne und ber mir im Leben die wichtigsten Dienste geleiftet hat. Gie tonnen ihm unbedingt vertrauen. Schlafen Sie wohl und träumen Sie von ber Freiheit, die Ihnen hoffentlich früher werden wird, als Sie glauben.

Er nidte freundlich mit dem Kopfe und verließ mit dem leisen, langsamen Schritt, in welchem er hereingekommen war, das Zimmer. Ich blidte ihm mit starren Augen nach und strich mit der Hand über die Stirn; es war mir, als ob es plöglich

buntel geworben ware in bem ftillen Bemach.

Ich stand noch auf demselben Fleck, unfähig, einen bestimmten Gedanken zu sassen, ja kaum mich zu regen, als die Thür sich abermals öffnete und der alte Schließer, der mich vorhin in Empfang genommen, mit einem brennenden Lichte hereintrat, das er auf den Tisch setze. Dann wieder bis zur Thür gehend, nahm er dort einer weiblichen Person, die nur eben sichtbar wurde, ein Präsentirbrett ab, auf welchem ein treffsliches Abendbrot bereitet war.

Auch an einer Flasche Wein fehlte es nicht. Er bedte eine Ede des großen eichenen Tisches mit einer schneeweißen Serviette, stellte und legte Alles sauberlich und ordentlich zurecht,

trat einen Schritt zurud, warf erst einen wohlgefälligen Blick auf sein Werk, dann einen, der bos genug aussah, auf mich und sagte mit einer Stimme, die auffallend dem tiefen Knurren glich, das aus der breiten Brust einer mächtigen Dogge aufsteigt: Will man es sich nun schmecken lassen!

Es scheint, bag bies für mich fein foul! fagte ich in gleiche

giltigem Tone.

Büßte nicht, für wen fonft, tnurrte ber Mte.

Der Braten auf bem Teller duftete sehr verführerisch; ich hatte seit einem halben Jahre keinen Tropfen Bein getrunken, und, was die Hauptsache war, gegen den groben Schließer fühlte ich nicht die Erbitterung, wie gegen den sanft sprechenden, höfslichen Director; aber ich war entschlossen, an diesem Orte und von diesen Menschen keine Wohlthaten anzunehmen.

Ich verbante dies ber Gute des Herrn Directors? fagte ich,

indem ich vom Tische gurudtrat.

Dies und noch Mehreres, fagte ber Alte.

Bum Beispiel? fagte ich.

Bum Beispiel, daß man hier die beste Belle bekommen hat mit der Aussicht auf den Wirthschaftshof, anstatt eine nach dem Gefängnighofe, in den weder Sonne noch Mond scheint.

Berbante ich ihm, fagte ich, vielleicht fonft noch etwas?

Und daß man seinen schönen Stadtanzug tragen darf, anstatt eines Anzuges aus ungebleichtem Drillich, ber auch sehr gut kleidet.

Berbanke ich ihm, fagte ich, fonft noch etwas?

Und daß man den Wachtmeister Gugmilch jum Aufseher betommen hat.

Mit dem ich die Ehre habe?

Mit bem man die Ehre hat.

Gehr verbunden.

Biel Ursach'.

Ich blidte auf, mir den Mann genauer anzusehen, deffen Gegenwart für mich so ehrenvoll und verbindlich sein sollte. Es war ein Mann in Mittelgröße, mit einem unverhältnißmäßig großen Oberförper, der die Fünfzig mohl schon weit über-

schritten hatte, aber noch auffallend fest auf seinen turgen und, wie ich jett fah, ftart nach außen gebogenen Beinen zu fteben ichien. Un ben breiten Schultern hingen ein Baar fehr lange Arme mit großen, braunen, behaarten Sanden, die gewiß noch traftig genug zufaffen tonnten. Aus feinem von taufend Falten und Fältchen burchfurchten Geficht, bas vor Jahren einmal icon gemefen fein mochte, blidten unter bufchigen granen Brauen ein paar helle freundliche Augen, die fich vergeblich Dube gaben, wild und graufam breinzuschauen. Gin turges, traufes, graues Baar umftand noch bicht genug bie braune Stirn und ein machtiger, grauschwarzer Schnurrbart bing unter einer großen Ablernase bis weit über bas energische Rinn berab. Der Wachtmeister Sugmilch ift mir lange Jahre ein treuer Freund gewesen; er bat mir in ichmeren Stunden unschätbare Dienste geleiftet, er hat meine beiden altesten Buben noch reiten gelehrt und als wir ibn por fünf Jahren zu feiner letten Rube trugen, baben wir Alle um ihn von Bergen geweint; aber in diesem Augenblide überlegte ich, einen wie großen Wiberstand er mir wohl in einem Falle, ben ich für mahrscheinlich hielt, murbe entgegenseten tonnen, und bag es mir leid thun follte, wenn ich bem alten Rauz, ber fo toftlich grob mar, an's Leben mußte.

Wenn man ben Wachtmeister Sugmilch nun genug angesehen bat, wurde man gut thun, sich an das Abendbrot zu machen,

bas durch Stehen nicht beffer wirb, fagte er.

Für mich tann es noch lange fieben, ermiberte ich. Ich habe teinen Appetit auf bes herrn Directors Braten und Rothwein.

Das hatte man gleich fagen können, meinte Herr Sugmilch, indem er anfing, die Sachen wieder auf das Prafentirbrett zu ftellen.

Ich weiß ben Rutut, was bier ber Brauch ift, sagte ich tropig. Sier ift sonft ber Brauch, bag man erft gearbeitet baben

muß, wenn man effen will.

Das ist nicht wahr, sagte ich. Ich bin kein Arbeitshäusler und kein Zuchthäusler, ich bin zu sieben Jahren Gefängniß verurtheilt und hätte eigentlich auf die Festung kommen mussen, wohin anständige Leute gehören. Womit man fich meint, fagte Berr Gugmild.

Womit man fich meint, fagte ich.

Und boch irrt man sich, erwiderte Herr Susmilch, ber mittlerweile vollständig abgeräumt hatte. Im Gefängniß muß man arbeiten, wenn man keinen Bater oder sonst Jemanden hat, der für den Unterhalt aufsonimt. Man hat freilich einen Bater und durch seinen Bater zehn Silbergroschen täglich.

Herr Sufimilch! rief ich, indem ich bicht vor den Alten trat, ich nehme an, daß Sie mir die Wahrheit sagen, und da gebe ich Ihnen mein Wort: lieber will ich verhungern wie eine Ratte im Loch, ebe ich von meinem Bater einen Bsennig nehme.

Man wird morgen anderer Meinung fein.

In alle Ewigkeit nicht.

Dann wird man eben arbeiten muffen.

Das wird fich finden.

Jawohl, das wird fich finden.

Sufmilch ging, blieb aber an ber Thur flehen und fagte, über ben Ruden gewendet:

Man will also die gewöhnliche Kost, die Jeder bei seiner

Untunft bier erhält?

Man will gar nichts, sagte ich, indem ich an das Fenster trat.

Also auch tein Licht, benn bas ift ebenfalls extra.

Ich antwortete nicht. Ich hörte wie der Alte an den Tisch ging, das Licht nahm, es auf den Präsentirteller stellte und nach der Thür schritt. Dort blieb er stehen, vermuthlich um abzuwarten, ob ich mich nicht noch eines Anderen bestunen würde. Ich regte mich nicht. Der Alte hustete, ich rührte mich nicht. Im nächsten Augenblick war ich im Dunkeln — allein.

So ist's recht, murmelte ich, geht zum Teufel ihr Alle mit eurer Freundlichkeit und Grobheit; ich brauche den Ginen so wenig wie den Andern; ich will Keinem verpflichtet sein, Keinem!

Reinem!

Ich lachte laut und bann griff ich wieder in die Eisenstangen bes Fenstergitters und rüttelte baran und lief hin und her durch das fast dunkle Gemach wie ein wildes Thier. Mein Blut kochte, meine Pulse schlugen, meine Schläfen hämmerten, ich glaubte, ich müsse wahnstunig werden. Endlich wars ich mich angekleidet auf das Bett und lag da, den Ellnbogen aufgestemmt, in dumpfer Berzweiflung, brütend über mein Loos, das mir nie so entsehlich erschienen war; mich in wilden Haß hineinredend gegen die Wenschen, die mir dies angethan hatten: gegen meinen Richter, gegen meinen Bertheidiger, gegen meinen Bater, gegen alle Welt, mich in dem Entschluß bestärkend, nicht von meinem Trotz zu lassen, Keinem ein bittendes Wort zu gönnen, Keinem dankbar sein zu wollen und vor Allem mir die Freiheit zu verschaffen, es koste was es wolle.

So lag ich da — lange Stunden. Endlich schlief ich ein und träumte von blühenden Wiesen, über welche buute Schmetterlinge flogen, die ich haschen wollte und nicht haschen konnte, weil, wenn ich sie berührte, sie zu rothen Rosen wurden. Und die rothen Rosen, als ich sie brechen wollte, fingen an zu leuchten und zu klingen und stiegen klingend und leuchtend hinauf in den himmel, von wo sie als blühende Mädchengesichter auf mich herablächelten. Das war so lieblich und so brollig, daß ich mich in toller Lustigkeit auf der Wiese herumwarf. Aber als ich erwachte, lachte ich nicht. Als ich erwachte, stand Süßmilch vor meinem Bette und sagte: Man wird nun doch arbeiten müssen.

## Dreinndzwanzigftes Capitel.

Seit vierzehn Tagen arbeitete ich; die schwerste Arbeit, die es für den Augenblid' im Bereiche des Arbeits-, Zucht- und Gesangenhauses gab. Ich hatte das keineswegs nöthig, weder nach dem Buchstaben des Gesetses, welches nur vorschrieb, daß die Gesangenen ihren Fähigkeiten gemäß zu beschäftigen seien, noch auf Besehl des Directors, der mir im Gegentheil die Art meiner Arbeit volltommen freigestellt hatte. Ja, noch mehr: er hatte mir angeboten, ob ich gewisse Listen aufstellen und Rech-nungen ansertigen wolle, die gerade in dem Bureau der Anstalt verlangt wurden und zu denen ich das Material auf meine Zelle erhalten solle. Zu meiner Erholung würde ich in dem großen Garten der Anstalt, der gerade jetzt erweitert wurde, vollauf Gelegenheit zu angenehmer und gesunder Beschäftigung finden.

Ich hatte erwidert, daß ich — und hier hatte ich allerbings die Wahrheit gesagt — von jeher ein schlechter Rechner gewesen und daß ich von der Gärtnerei nichts verstünde. Ich wünschte, wenn ich doch einmal einen Wunsch äußern dürse, eine schwere, eine ganz schwere Arbeit. Der Herr Director habe ja selbst schware, daß für einen Menschen von meiner Constitution eine derartige Arbeit die passende sei. Ich habe es allerdings im ersten Augenblicke verneint, aber mir die Sache reislicher überlegt und gefunden, daß der Herr Director vollsommen recht habe. Ja, ich müsse gestehen, daß ich ein unwiderstehliches Berlangen empfinde, Holz zu spalten, Steine zu zerschlagen, große Lasten zu bewältigen.

Auch hier hatte ich nicht gelogen. Mein ftarter Körper

litt wirklich schwer unter der erzwungenen Unthätigkeit. Aber es waren noch ganz andere Gründe, die mich bestimmten. Wie, mir selbst kaum bewußt, die Rücksicht auf meinen Bater sür mein Thun und Lassen bestimmend war, wie ich aus Trotz gegen ihn von ihm gestohen, wie ich aus Trotz gegen ihn mich selbst dem Gerichte gestellt hatte, so war es wiederum Trotz, was mich jetzt die Unterstützung, die er nir zugesagt, zurückweisen und mir die gröbste Arbeit wünschenswerth erscheinen ließ. Er sollte nicht nur nicht sagen können, daß ich, selbst im Gestängnisse, ihm zur Last falle; er sollte ersahren, daß sein Sohn es nicht besser habe als ein Berbrecher, der ich ja doch in seinen Augen war!

Und ebensowenig wollte ich, daß der sanft redende Director sagen konnte: Ich habe bei bem jungen Menschen, der ja boch

guter Leute Rind ift, Snade für Recht ergeben laffen.

Und schließlich: eine grobe Arbeit, wenn man mir fie gab, und die doch wohl jedenfalls im Freien vorgenommen wurde, mußte mir bessere Chancen zur Ausführung des Planes gewähren, über dem ich jest Tag und Nacht brütete, des Planes, mit List oder Gewalt, oder mit List und Gewalt mir meine Frei-

heit zu verschaffen.

Nun wäre freilich die mir angebotene Beschäftigung im Gefängnißgarten vielleicht diesem Zwecke förderlicher gewesen. Es ließ sich annehmen, daß die Aufsicht dort eine ziemlich lässige sein würde, besonders für mich, den der Director aus diesem oder jenem Grunde so augenscheinlich begünstigen zu wollen schien; aber hier regte sich in mir ein Gefühl, das sur Jemanden in meiner Lage allerdings etwas sonderbar ericheinen mag und dessen ich mich vielleicht doch nicht zu schämen hatte.

Ich wollte ein Bertrauen, welches man in mich setzte, nicht mißbrauchen. Ich hatte das wissentlich in meinem Leben nicht gethan, ich wollte es jetzt nicht lernen, auch als Gefangener nicht, auch um den Preis der so heiß ersehnten Freiheit nicht. Ließ man mich, wie ich es wünschte, als Zuchthäusler mit den Zuchthäuslern arbeiten, so würde man mich auch wohl jeden-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

falls wie einen Zuchthänsler behandeln, und that man es nicht, nun, um so schlimmer für sie, die mich nicht für das genommen hatten, als für was ich mich gab; um so besser für mich, der ich keine Schonung beansprucht hatte und nun auch Niemand und nichts zu schonen brauchte.

Diese Gedanken gingen durch meinen Kopf, als ich an dem nächsten Tage wieder vor dem Director stand — diesmal unten in seinem amtlichen Arbeitszimmer — und ihm meine Bitte vortrug.

Er blidte mich mit seinen großen milben Augen prüfend

an und erwiderte:

Wer immer gezwungen in diese Anstalt fommt, ift ein Ungludlicher, ber als folder von vornherein meines Mitleids gewiß fein fann. Wenn mir Ihr Schidfal noch gang besonbers nabegeht, fo ift bas fo begreiflich, bag es einer Ertlarung taum bedarf. Sie haben die Theilnahme, mit ber ich Ihnen entgegengekommen bin, abgelehnt, ohne mich zu beleibigen. Nach bem, mas ich von Ihnen weiß, nach ber Haltung, Die Sie mahrend Ihres Prozesses behauptet haben, mußte ich bas fast erwarten. Db Sie recht baran thun, die Unterstützung, bie Ihnen Ihr Berr Bater gemahren will, gurudzumeifen, mochte ich bezweifeln, schon beshalb, weil Gie fich bemfelben baburch noch mehr entfremben und weil man in jedem Falle feinem Bater fo viel schuldig ift, daß man auch eine Demuthigung von ihm und vor ihm auf fich nehmen barf. Doch muk ich bies Ihrem eigenen Gefühle Aberlaffen. Wollen Gie fich nun burchaus in die Lage eines unbemittelten Gefangenen bringen, ber für seinen Unterhalt arbeiten muß, so hatte ich Ihnen, wie Sie miffen, eine andere, Ihren Fähigkeiten, Ihren Renntniffen paffenbere Beschäftigung zugebacht. Gie fagen, eine schwere, eine gang schwere Arbeit fei Ihnen Bedurfnig. mag fein. Sie find ein gang ungewöhnlich traftiger Dann ein Bertules im Bergleich mit mir armen Invaliden - und Die eingeschlossene Luft eines Gefängnisses ift Gift für Ihre Constitution. Nicht blos für Ihren Rorper, auch für Ihre Seele. Sie find burch die lange Untersuchungshaft, die über

alle Gebühr streng gewesen zu sein scheint, auß tiefste verbittert. Sie werden, ich bin es überzeugt, wieder der großherzige, gutmüthige, brave Mensch werden, der Sie von Haus aus waren, der Sie in meinen Augen noch sind, wenn Sie erst einmal wieder die breite Brust in freier Luft haben lüsten können und die stockenden Säste bei schwerer Arbeit wieder munter treisen. Auch brauchen Sie viclleicht für die Leidenschaften, die in Ihnen wühlen, ein mächtiges Gegengewicht. So bin ich benn, Alles in Allem, gern geneigt, Ihrem Bunsche zu willsahren; Süsmilch soll Ihnen Ihren Posten anweisen. Ich sage Ihnen aber vorher: es ist Sträslingsarbeit und Sie werden in sehr schlechte Gesellschaft kommen; um so eher werden Sie sich darauf bestnnen, daß Sie ein guter Mensch sind.

Er winkte mir freundlich mit Hand und Augen und ich war entlassen. Mir waren, ich weiß nicht wie, die Thränen in die Augen gekommen, als ich mich von ihm nach der Thür wendete, aber ich zerdrückte sie zwischen den Wimpern und sagte bei mir: das ist Alles sehr schön, aber ich will nicht aut sein —

ich will frei fein.

In der äußersten Ede der Ringmauer der Anstalt, auf einem etwas erhöhten Plate wurde ein neues Krankenhaus erbaut. Unschlag, Pläne, Zeichnungen, Alles war von dem Director, der ein vollkommener Baumeister war, selbst gesertigt. Die Arbeit, vor Allem die erste grobe, sollte von den Zuchthäuslern gethan werden. Man war dabei, das Jundament auszuheben. Es war eine sehr schwere Arbeit. Auf dem Plate hatte ehemals ein alter Thurm der Stadtmauer gestanden, dessen die Jahrhunderte zu Schutt zerriedene und durch die Berwitterung wieder zu einer compacten Masse zussammengewachsene Trümmer mit der Spizart losgebrochen werden mußten, dis man auf die Grundmauern kam, die man zum Theil noch für das neue Gebäude verwerthen zu können hosste.

Bei bieser Arbeit waren ungefähr zwanzig Leute beschäftigt. Die Oberaufsicht führte ber Wachtmeister Süßmilch, der, ba ich zur Zeit der einzige Gefangene der Anstalt und

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

jetzt hier auf dem Blatze war, nichts Besonderes zu thun hatte; für die Zuchthäusler waren noch zwei Ausseher vors handen.

Bon diesen, welche meist jüngere, jedenfalls kräftige, zu solcher Arbeit taugliche Männer waren, sahen — in meinen ungestbten Augen wenigstens — die Meisten aus, wie andere Leute auch aussehen würden, wenn man sie in einen Drillichanzug stedte, sie unter der Aufsicht von zwei handsesten Wächtern arbeiten ließe und ihnen verböte, zu rauchen, zu pfeisen, zu singen und leise untereinander zu sprechen. Das letztere siel mir erst auf, als Süßmilch Einem oder dem Anderen, der mit seinem Nachbar eine private und vertrauliche Conversation anzuknüpsen versuchte, in sehr bestimmten Tone die Weisung gab: Man hat hier keine Geheimnisse vor einander; man kann hier Alles saut sagen; man kann es auch für sich behalten.

Befonders an einen ber Buchthäusler erging diese Mahnung wiederholt, mit dem Busate, daß er alle Ursache habe,

fich in Acht zu nehmen.

Es war dies ein Kerl von herkulischem Körperban, der Einzige, der wirklich das hatte, was man eine Galgen-Physicognomie zu nennen pflegt, und der seine Mordthat, deren er deringend verdächtig gewesen, in den Augen seiner gelehrten Richter nicht hinreichend hatte bewiesen werden können. Er hieß Caspar — seinen sonstigen rühmlichen Namen habe ich vergessen — die Gefährten nannten ihn Kapen-Caspar, weil er das Geheimniß verstehen sollte, im Dunkeln zu sehen wie am lichten Tage und trotz seiner gewaltigen Schultern durch löcher kriechen zu können, durch die sonst nur eine Kape schlüpfen mochte.

An diesem, mit so vortrefflichen Gaben ausgestatteten und in so nützlichen Künsten bewanderten Menschen hatte ich vom ersten Tage an eine Eroberung gemacht. Während die Andern mich mit mistrauischen Blicken von der Seite ansahen, mich sichtlich mieden und nie ein Wort an mich richteten, suchte der

Raten-Caspar, so oft es sich irgend machen ließ, in meine Nähe zu kommen, winkte mir verstohlen mit den Augen, sah dann nach den Aufsehern hinüber und gab mir auf alle Weise zu verstehen, daß er mit mir in intimere Beziehungen zu treten, vor Allem natürlich zu sprechen wünsche.

Ich tann nicht anders fagen, als bag ich ein geheimes Grauen vor bem Rerl empfand, ben freilich bas tief in bie niebrige Stirn gewachsene Baar, ein Baar boje, giftige Augen und ein großer thierischer Mund beutlich genug zeichneten und vor dem fich wohl Jeder gehütet haben würde, auch wenn er nicht gewußt hatte, daß ichnobe vergoffenes Blut an biefen plumpen Sänden flebte. Aber ich fiberwand bas Grauen, benn ich fagte mir, bag biefer Menich bie Entschloffenheit zu einem Wagniß habe, und Berfchlagenheit und Rraft genug, bas Befoloffene auszuführen. Go suchte ich benn auch meinerseits wieber in feine Rabe zu tommen, und bas mar mir - am vierzehnten Tage, seitbem ich auf bem Blate arbeitete - taum gelungen, als ich die Entbedung machte, bag ber Raten-Caspar außer ben anderen mir bereits burch Borensagen befannten Rünften noch eine befaß, die, wie ich mich itberzeugt habe und wie fich Jeber, ber ben Berfuch anstellt, überzeugen tann, auch gelernt fein will. Diefe Runft bestand nämlich barin, bag er, mit zum Munde erhobener Sand, die Miene eines Gahnenden täuschend nachahmend, mahrend er ben Mund öffnete und ichlof, mit Bulfe von Runge und Rabnen gehauchte Laute gu bilben verstand, die, wenn man genau hinhorte, sich, man wußte felbft taum wie, zu Worten formten. Go borte ich zu meiner nicht geringen Ueberraschung aus bem natürlichsten Gahnen von ber Welt beutlich beraus: Der große Stein! belft mir!

Was das zu bedeuten hatte, erfuhr ich wenige Minuten später.

Es waren gerade in ben letzen Tagen Steine zum Funbament angefahren worden; ein besonders großer war durch bie Ungeschicklichkeit ber Leute vom Wagen herab in die Funbamentgrube gerollt; es schien unmöglich, den Colof ohne besondere Borrichtungen von bem Plate, auf welchen er feines-

wegs gehörte, hinaufzuschaffen.

Wachtmeister Sugmilch fluchte sehr iber die verhenkerte Dummheit. Das gabe nun wieder ein paar Stunden ganz überstüssige, nuglose Arbeit. Katen-Caspar, nachdem er mir die geheimnisvollen Worte hatte zukommen lassen, erhob plötzlich sehr laut seine Stimme, die so leise zu sprechen verstand, und sagte:

Was ift benn bas Großes, Herr Süßmilch? ben bringe

ich gang allein wieder berauf.

Wenn es mit bem großen Maule gethan ware, brummte

Herr Süßmilch.

Die Anderen lachten. Ragen-Caspar sagte, sie mären Maulassen, und es sei eine rechte Kunst, über einen ehrlichen Kerl Wige zu machen und zu lachen, der nicht zeigen dürse, was er könne.

Raten-Caspar kannte seinen Mann. Des ehrlichen Wachtmeisters Gesicht murbe roth, er strich seinen langen Schnurrbart und rief: Erstens raisonnire man nicht, und zweitens wird man jett zeigen, was man' kann.

Raten-Cafpar ließ fich bie Erlaubniß nicht zum andern Male geben. Gine mächtige Stange ergreifend, fprang er in

ben Graben hinab.

Der Stein lag an bem mit Brettern bedeckten Wege, auf welchem ber unten losgebrochene Schutt heraufgekarrt wurde. Eine Riefe hatte ihn also mittelst eines Hebebaums nach und nach herauswuchten können; Raten-Caspar bewies, daß er

wenigstens mehr als gewöhnliche Rraft befaß.

Die Stange unter ben Stein schiebend, brachte er benselben so weit in Bewegung, daß nur noch wenig zu einem
einmaligen Umschwung sehlte. Es war wirklich eine so erstaunliche Leistung, daß die Leute Hurrah schrieen, und selbst das Interesse bes Wachtmeisters und der beiden anderen Aufseher höchlichst erregt war. Plöglich aber schien dem Kapen-Caspar die Kraft auszugehen; er sah aus, als ob er jeden Augenblick von dem wieder zurückftrebenden Stein gegen die Erdwand gequetscht werden könnte.

Einer muß noch ber, fchrie er.

Ich bachte nicht baran, baß bas Ganze eine Kriegklist bes schlauen Menschen war. Ginen zweiten Hebebaum ergreisend, und ohne die Erlaubniß bes Wachtmeisters abzuwarten, sprang ich mit Einem Sate hinab, schob den Hebebaum unter den Stein, stämmte die Schulter mit aller Macht dagegen; der Stein schlug nach der andern Seite.

Hutrah! schrieen die Leute.

Langfam, Ramerad! fagte Ragen Cafpar, als ich an feiner Seite mich an bem Stein abmubte, langfam, fonft find wir ju balb oben.

Er brauchte jest nicht zu gahnen, die Aufregung unter ben Leuten und Aufsehern mar zu groß, als bag bie Arbeitsordming nicht für die Zeit hatte suspendirt sein follen; auch befanden wir uns minbestens zwölf Bug tiefer; man fab von oben nur unfere Ruden. Raten-Caspar mufte biefe Gelegenbeit trefflich auszubeuten. Während mir Schulter an Schulter ben Stein hinaufmuchteten, wechselte er mit benen oben unfeine Bige und zwischendurch fprach er zu mir schnell in abgeriffenen Gagen: Wollt Ihr mithalten, Ramerad? so gut kommt es uns nicht wieder - es gehören aber mindeftens zwei Rerle bagu, fo wie Ihr und ich — es sind noch ihrer gehn — aber zwei muffen anfangen — Reiner bat außer mir ben Duth — und nun hoffentlich Ihr — morgen ift ber lette Tag — burch bie Bforte über die Brude, über ben Wall an ben Aukenhafen. an ben Strand - folgt mir nur - will Euch ichon burchbringen - wer uns in ben Weg tritt, ben schlagen wir tobt ben schuftigen Sugmilch zu allererft. — Wenn Ihr uns verrathet -

Man arbeite und schwaße nicht! rief ber Wachtmeister.

Ich tann nicht mehr! fagte ber Raten-Cafpar, ben Bebe-baum zur Erbe werfend.

Er hatte seinen Zwed erreicht; es lag ihm nichts baran, seine Kraft zu vergeuben.

Man komme herauf! commandirte der Wachtmeister, sehr zufrieden, daß er schließlich doch Recht und doppelt Recht beshalten hatte, da die zwei stärksten Wänner der Brigade nicht hatten vollbringen können, was der Katzen-Caspar sich allein vermessen.

Die Ordnung mar wieder hergestellt, die Arbeit nahm ibren geregelten Fortgang. Ich arbeitete für zwei, die Aufregung zu verbergen, in welche mich die Mittheilung bes Raubmorbers verfest batte. Sein Blan mar mir von pornberein ziemlich einleuchtend gewesen und wurde mir vollends flar, als ich eine Gelegenheit benutte, mich auf bem bochften Buntte bes Bauplates, von wo man über die Mauer sehen tonnte, umqubliden. Unmittelbar an bem Bauplate mar ein Thor in ber Mauer, das mabrend bes Baues wiederholt benutt worden mar, und zu welchem ber Wachtmeister ben Schluffel in ber Talche trug. Bon bem Thore führte eine furze Brude, Die wiederum auf der Mitte eine mit spanischen Reitern vermahrte Bforte trug, itber einen breiten Graben, ber ehemals ber Wallgraben ber Stadt gemesen mar, wie unsere Befängnigmauer an dieser Stelle nur ein Theil der alten Stadtmauer. Renseit des Grabens mar eine hohe Baftion, an deren Fuße fich die mit Wallnukbäumen besetzte Wallpromenade hinzog und auf der oben ein paar Ranonen ftanden, ohne dag ich jemals eine Schildwache bort bemerkt hatte. Rechts von ber Baftion lag ein bedeutend niedrigerer Wall, über ben man von meinem Standpuntte aus bequem megseben konnte. Jenseit bes Walles fah ich die Wimpel von Schiffen, es mußte bies ber Augenbafen fein, von welchem ber Raten-Cafpar gefprochen. 3mifchen ben Wimpeln ichimmerte ein Stud blaues Meer: ja ich hatte einen flüchtigen Blid auf die Insel, beren niedrige Rreibe-Ufer in ber Abendsonne erglängten.

Ich hatte genug gesehen und beeilte mich, herabzusteigen, um keinen Berdacht zu erregen. Gleich darauf ertonte die Abendglocke. Die Arbeit war zu Ende; ich trat in Begleitung des Bachtmeisters den mir nun wohlbekannten Weg an den Gärten entlang über den Wirthschaftshof nach meiner Zelle an.

Diefe Nacht tam tein Schlaf in meine Augen. Ich fiberlegte fortwährend in meiner Seele Die Möglichkeiten ber Flucht. Daß des Raten-Cafpar's Blan Sand und Juk habe, bavon war ich jest überzeugt, und nicht weniger, baf ein fo ichlaner. fühner Gefelle gang ber geeignete Mann fei, bas Beichloffene burchzuführen. Das Local tonnte nicht gunftiger fein: ein bober Wall, ein Außenhafen mit Booten, Fahrzeugen aller Art, ein weiter menschenleerer Strand, und brüben die Infel, Die ich ichlimmstenfalls schwimmend zu erreichen ficher sein konnte. Und war ich erst brüben - ich mußte jest, wie man von dort wieder fortkam, wie leicht es war, fortzukommen. Noch waren meine Rleider bei der alten Frau im Stranddorf und meine Flinte war ba und meine Ragdtafche. Dann lebe mobi Untersuchungshaft und Gefängniß, lebe mohl preisliches Richter-Collegium und Bertheis bigung, Ruchthaus-Director und Scherge! Ich mar ein freier Mann und fonnte eurer fpotten; und eurer, ihr auten Bewohner meiner Baterftadt, die ihr mir ein fo ichlechtes Beugniß ausgeftellt! Und ber Bater - nun ja, ber Bater mochte feben, wie er fich mit feinem Bemiffen abfand gegen ben Gobn, ben er burch feine Barte von fich geftogen, ben er - und er allein - aum Berbrecher gemacht hatte.

Ich war es bis jett nicht gewesen; ich wußte, ich wirbe es jett werden; ja ich fühlte mich schon als solcher. Oder machte die Gemeinschaft, die bloße Berührung eines Menschen, wie dieser Katzen-Taspar, nicht schon zum Berbrecher? Und das war ja klar, daß es ohne ein wirkliches, eigentliches Berbrechen, daß es ohne Mord und Todtschlag nicht abging. Der Wachtmeister hatte die Schlüssel zu dem Thore und zu der Brückenpforte in der Tasche; der Wachtmeister sah wahrlich nicht aus wie Einer, der gutwillig nachgiebt und hergiebt, noch dazu in einem solchem Falle. Dann waren noch die beiden anderen Ausseher da, die ebenfalls keine Hasenherzen zu sein schienen. Die Drei würden sich widersetzen, so lange sie sich regen könnten. Sie mußten zu Boden geworfen werden, und im ersten Anlauf, und womöglich so, daß sie nicht wieder auf-

fanden; benn gur Berwirrung mußte fich ber Schreden gefollen,

wenn die Flucht gelingen follte!

Ich richtete mich von meinem Lager auf, das Herz schlug mir wild gegen die Rippen. Auf mich rechnete der Raten-Caspar in erster Linie; er hatte vollfommen recht: nur wenn Zwei zu gleicher Zeit losbrachen, war eine Möglichkeit des Erfolges; ein Einzelner würde ganz gewiß keine Nachfolger sinden, so mußte also einer der Ausseher, vielleicht der Wachtmeister selbst, durch meine Hand fallen.

Durch meine Band!

Wie leicht mar bas gebacht, gejagt; aber marbe mir in bem Augenblide ber That ber Muth nicht fehlen? Es ift mabr, ich hatte auf ben Bollmachter geschoffen, aber bamals galt es nicht blos meine, es galt por Allem meines Beschützers. meines Wohlthaters, meines Freundes Freiheit, und wie hatte ich bem himmel aus ber Tiefe meines herzens gebantt, bak meine Rugel ihr Ziel verfehlt. Jest war nicht ber bewunberte, ja ich mochte fagen, angebetete Dann mein Genoffe. fondern ber Ragen-Cafpar; jest handelte es fich nicht barum, in einem Momente ber Ueberraschung auf eine buntle Gestalt, bie fich plötlich brobend in ben Weg ftellt, eine Biftole abaudrücken; es war ein moblüberlegter Mord auszuführen. es mar ein relativ Wehrloser zu erschlagen mit einem Spaten, einer Spigart, einem Bebebaum, bem erften beften gemeinen Bertzeug, bas bem Mörber in die Sand tam! Und schlieflich, ich hatte mir alle Dube gegeben, meinen Schließer zu haffen, ich hatte es nicht vermocht. Durch all' feine Grobheit flang fo viel echte Bute hindurch, daß mir icon manchmal vorgefommen mar, als habe er fich nur, weil er wußte, wie weich er mar, in biefes ftachelige Rleid gehüllt. Und wenn ich nicht auf bem beften Guge mit ihm ftand, an wem lag es, als an mir, ber ich fein Entgegenkommen fo fonobe gurudgewiesen? Er hatte es mich nicht entgelten laffen; er batte fein raubes. gemiß ehrlich gemeintes Wohlwollen feinen Augenblid verleugnet: er hatte mich, wenn ich von feiner fonderbaren Musbrudemeise absah, ftets behandelt nicht wie ein Bachter feinen

Befangenen, sonbern, ich mochte fagen, wie ein alter treuer Diener, der fich Manches herausnimmt und herausnehmen barf, seinen ihm anvertrauten jungen Berrn, ber nicht aut gethan hat und ben er auf gute Manier zur Raison bringen soll. Und manchmal mährend ber Arbeit ruhten seine bellen blauen Augen mit einem so sonderbaren Ausdruck auf mir, als fage er immerfort vor fich bin: Armer Junge, armer Junge! und als batte er am liebsten seinen Bollftod aus ber Sand gelegt und ftatt beffen meine Spigart ergriffen und für mich bie Arbeit gethan. Ja, schon ein paar Mal hatte er, wenn wir aufammen gurudgingen, zu mir gefagt: Run, hat man es noch nicht bald fatt? und bann wieder: Man follte nicht über Gebühr eigensinnig fein und bem Berrn Rittmeifter - ber Wachtmeifter nannte seinen ebemaligen Offizier nur im außersten Nothfalle Director - und fich felbst bas liebe Leben fauer machen. -Wie fo bem Herrn Rittmeifter? hatte ich gefragt. — Man will es nicht verstehen, hatte der Alte geantwortet und hatte dabei aans melancholisch ausgesehen.

Ich wollte es nicht verstehen! das war nur zu richtig. Aber, weil man sich die Mühe gibt, etwas nicht verstehen zu

wollen, verfteht man es barum weniger?

Welches immer ber Grund ober die Gründe sein mochten, aus benen die Theilnahme bes Directors an mir und meinem Schicksale hervorgingen — tonnte ich mich dagegen verschließen, daß diese Theilnahme vorhanden, daß sie in der herzlichsten, gewinnendsten Weise an den Tag gelegt wurde? Noch klangen seine Worte, noch klang der Ton, in welchem er sie gesprochen, in meinem Ohr, und dieser Ton hatte mich so lebhaft an den Klang der Stimme des Mannes erinnert, der nun einmal mein Held gewesen und noch war. Ja, je öster ich den Director sah — und ich sah ihn jest fast täglich — um so mehr siel mir die Achnlichseit auf, die er mit seinem unglücksichen Bruder hatte. Es war dieselbe hohe Gestalt, nur daß Krankheit und angestrengteste Arbeit, vielleicht Kummer und Sorgen die stolze Kraft gebrochen; es war dasselbe Gesicht, nur viel edler, viel milber; dieselben großen dunksen Augen, nur daß sie so viel

ernster, schmerzensreicher blickten. Und diese Augen hatten mich, wenn der Mund auch seitdem geschwiegen, jedesmal so freundslich gegrüßt. — und diese Augen blickten mich an in dieser schrecklichen Nacht, in welcher ich mit dem Bersucher rang; sie blickten mich an sanft und traurig und fragten: Das könntest Du thun? das auszubenken hättest Du das Herz? das auszuführen die Hand?

Aber ich will frei fein, ich muß frei fein, schrie es in mir. Bas tummert mich ber Wahnsinn eurer Gesete! Sabt ibr mich zur Berzweiflung gebracht, nun wohl, fo konnt ihr von mir auch nur die Thaten eines Berzweifelten erwarten. Aus ber Schule hierber - aus einem Gefängniffe in bas andere! Ich habe die eine Tyrannei abgeschüttelt, weil fie mir unertraglich war; foll ich mir biefe gefallen laffen, bie fo viel schwerer auf mir laftet? Und ich sollte ber Gewalt nicht mit Gewalt begegnen burfen? Bas murbe ber milbe Behren thun, wenn er noch lebte und feinen Liebling - benn bas mar ich - im Rerter mußte? Er murbe mich zu befreien suchen, und follte er bas Gefängnig und follte er bie gange Stadt an allen Eden angfinden, wie fie einst feinen Abn aus bem Thurme holten, die guten Gesellen! Was er thun und magen murbe, ich werde es thun und magen! Es tann mich boch bochftens bas Leben toften, und bag man fein Leben laffen muß, wenn es nicht mehr werth ift, gelebt zu werden - ber Wilbe hat es mich gelehrt!

So wühlte und tobte es in mir, als ware eine Hölle in meiner Bruft entfesselt. Noch heute, nach so vielen Jahren, heute, wo ich freudigen und, so viel an mir ist, reinen Herzens jeder Sonne danke, die sich über mir erhebt und mir wiederum einen Tag ernster Arbeit und stillen Glückes im Kreise der Weinen verspricht — noch heute bebt mir das Herz und zittert mir die Hand, mit der ich diese Zeilen schreibe, die mir so lebhaft die Schrecken jener Nacht und jener Zeit vergegenwärtigen, da der Jüngling einen Ausweg aus dem Labyrinth suchte, in welchem er trostos — verzweifelt umberirrte.

Und werfe boch feiner einen Stein auf ihn, bag er fo weit

vom rechten Wege abirren tonnte! Wohl Dir, wer Du auch immer feift, beffen Stirn fich, inbem Du bies lieft, in richterliche Falten gieht - mobl Dir, wenn eine gludliche Difchung Deines Blutes Dich por ber blinden Buth tobender Leidenichaften schutte, wenn eine weise Erziehung Dir frubzeitig einen tlaren Blid in bas mirre Leben gab, ben Weg Deines Lebens freundlich ebnete. Auch bann - und bann gewiß! bante Deinem guten Stern, ber Dir bies Alles gnabig gemahrte, und außerbem vielleicht felbft die Möglichkeit einer großen Berirrung von Dir fernhielt! Und mo gabe es eine folche Möglichkeit nicht? Sie ift schlieglich immer vorhanden. Go bete benn aus frommem Bergen, daß Du nicht in Bersuchung geführt werbeft, bag Dir teine Racht tomme, wie bie, welche ich damals burchlitten; eine Racht, in welcher es bunkel ift um Dich ber und in Dir felbst; eine Racht, an die Du noch nach breißig Jahren schaudernd bentst!

Der Morgen, der nach dieser Racht in meine Zelle graute, fand mich mit brennenden Schläfen, während kalte Fiebersschauer mich schüttelten. Ich mochte wohl sehr verstört und bleich aussehen, denn des Wachtmeisters erstes Wort, als er mich erblickte, war: Man ist krank, man muß heute von der Arbeit bleiben.

Ich war trank, ich fühlte es nur zu wohl; so war mir noch nie im Leben gewesen. War dies ein Wink des Schicksals? Wollte es nicht zulassen, was ich beschlossen? Wenn ich heute nicht zur Arbeit ging, kam das Complot nicht zum Ausbruch. Der Katen-Caspar rechnete auf mich, auf meine Kraft, auf meinen Muth, auf meine Berwegenheit. Mein Beispiel, das Beispiel Eines, der gewissermaßen freiwillig unter ihnen war, von dem sie wußten und fühlten, daß er nicht ihresgleichen sei, mußte überwältigend auf sie wirken, mußte sie in kürmischer Wuth mit fortreißen. Das hatte der Katen-Caspar vollkommen begriffen; er konnte und er würde ohne mich nichts wagen.

Man bleibe heute von ber Arbeit, sagte ber Bachtmeister noch einmal. Man sieht ja hundeteufelmäßig jämmerlich aus. Man hat sich gestern übernommen; man hat nicht sieben Sinne wie ein Bar.

Ich wußte nicht, was der Wachtmeister mit den letten geheimnißvollen Worten, die er oft anwendete, sagen wollte; aber seine Meinung konnte nur eine freundliche sein, denn seine blauen Augen ruhten derweilen mit einem Ausdruck ernster Sorge auf mir.

Nicht doch, sagte ich, ich hoffe, daß mir draußen beffer

wird; ich tann nur die Gefängnigluft nicht vertragen.

Berträgt Reiner besonders, brummte ber Bachtmeifter.

Und ich besonders schlecht, so schlecht, daß ich große Luft

habe, nächstens von hier fortzugehen.

Ich bliefte bem Alten starr in die Augen; ich wollte, er sollte in meinen Augen lesen, was ich vorhatte. Aber er lächelte nur und meinte:

Burden nicht Biele hierbleiben, wenn Alle fortgingen, die

Luft bazu hätten; man würde felbst fortgeben.

Warum thun Gie es nicht?

Man ift mit dem Herrn Rittmeister nun zusammengewesen an die fünfundzwanzig Jahre; man wird bei ihm bleiben, bis man mausetodt stirbt.

Bas Ginem alle Tage paffiren tann.

Und wieber blidte ich bem Alten ftarr in's Geficht. Diesmal fiel ihm ber Ausdruck meiner Züge boch auf.

Man fleht ja brein wie ein Bar mit fieben Sinnen; man

fieht ja gang raubmörbergalgenmäßig brein, sagte er.

Was man noch nicht ift, kann man ja noch werben, sagte ich. Wenn ich Ihnen zum Beispiel hier die Kehle zuschnürte; ich bin dreimal so stark wie Sie.

Man mache keine schlechten Wite, rief ber Wachtmeister, man ist kein Bar, und ein alter Solbat ist kein Zahn-

ftocher.

Damit hatte ber ehrliche Herr Stismilch die Sache erlebigt; wir gingen nach dem Bauplate, da ich durchaus nicht in meiner Zelle bleiben, noch weniger nach dem Gefängniß-Arzt geschickt haben wollte.

Auf bem Wege mußte ich einmal fteben bleiben, benn es murde mir schmarz por den Augen und ich glaubte zu fterben. Derfelbe Buftand wiederholte fich noch mehrmals mahrend bes Tages, ber ungewöhnlich beiß war. Im Uebrigen habe ich nur eine mufte, verworrene Erinnerung Diefes entfeslichen Tages. Ein wildes fieber muthete in meinen Abern; eine fchwere Rrantheit tam in fürchterlicher Schnelle heran, ja war icon jum Ausbruch getommen. Doctor Snellius fagte mir fpater und hat es mir erst vor einigen Tagen, als er bei mir zu Tische war, über der Flasche wiederholt, daß er es bis heute nicht begreifen konne, wie ein Mensch in bem Austande, in welchem ich mich nothwendig befunden haben mußte, nicht nur einen gangen Tag lang fich auf ben Füßen halten, sonbern eine fcwere Arbeit habe leiften konnen. Er meinte, es fei ihm der mertwurdigfte Beweis, wie weit es ber bis jum Uebermag angespannte Wille contra naturam, gegen ben Lauf ber Natur vermöge. Freilich, fügte er mit einem Lächeln bingu, indem er mir bie Schulter berührte, es geht nur bei Schmieben, Schneis ber fterben baran.

Was habe ich aber auch gelitten! Wenn mir ein hämischer Asmobeus einmal einen recht bofen Streich fpielen will, führt er mich im Traume an eine tiefe Grube, in welche eine mitleidslose Sonne brennt, und brudt mir eine Spigart in die Sand, mit ber ich wuthende Streiche gegen eine felfenharte Erbe führe, nur baf bie felsenharte Erbe mein eigener Ropf ift und jeder Schlag mir in's Gebirn bringt, und bann fullt er die Grube mit Teufeln in Menschengestalt, die ebenso wie ich mit Spitärten ober Spaten und Schaufeln ober einer Rarre arbeiten, und diese Teufel haben brutale, stumpfe Gesichter und bose Augen, Die fie immerfort auf mich gerichtet halten und mit benen fie mir zuwinken: fie mußten Beicheib und ich murbe bas Teufelswert schon vollbringen. Und unter ihnen taucht von Beit zu Reit ein Ropf auf, ber bofere Augen bat, als bie anderen alle, und ber Ropf fperrt ben gräflichen Mund auf, und wie aus einem Sollenrachen gabnt es mich an: Rurg por

Sonnenuntergang! Frisch Ramerab! ich Rollmann nehmen, Du Wachtmeifter. Schlag' Schabel ein!

Weg bu entfetlicher Traum!

Aber das Entfetlichste ift noch übrig.

Es ift eine balbe Stunde por Sonnenuntergang: in einer halben Stunde wird die Glode ertonen, die Arbeit eingestellt werben. Nicht blos für heute; die Ausgrabung ift beendet, die Fundamentsteine find berbeigeschafft. Morgen werden ordentliche Maurer an die Arbeit gehen, Einzelne von den Buchthänslern werben noch helfen; Andere aber andersmo beschäftigt merben; es ift ber lette Abend, mo die Elf, beren 3mölfter ich fein foll, beifammen find. Jest ober nie ift ber Augenblick getommen und bereits ift bas Signal gegeben.

Es befteht barin, daß der Ragen-Caspar mit feinem Nachbar einen Streit beginnt, an dem fich nach und nach die Unberen betheiligen, mahrend die Anffeber, ber Bachtmeifter an ber Spite, Die icheinbar Buthenden auseinander zu bringen suchen und den auf so unerhörte Weise gegen bie Ordnung Frevelnden mit Waffer und Brod und Ginzelhaft broben. Aber Jene laffen fich nicht bebeuten, tommen im Gegentheil von Worten au Thatlichkeiten, indem fie babei, einander ftogend und ichlagend, in immer bichteren Rnäuel zusammenbrangen und die Auffeber in den Rnauel zu verwideln fuchen.

Das Borspiel hat nur einige Minuten gedauert, und länger barf es auch nicht bauern, wenn ber ungewöhnliche garm in ber stillen Anstalt nicht andere Auffeber berbeirufen und so ben

gangen Blan vereiteln foll.

Sat man mich in ben wuften Anauel hineingezogen? Sabe ich mich selbst hineingesturzt? - ich weiß es selbst nicht; aber ich bin mitten drin. Belfe ich ben Aufsehern Die Leute auseinanderhalten? suche ich nur die Berwirrung zu vermehren? - ich weiß es nicht, aber ich tobe lauter als Alle, ich schreie, jauchze, ergreife ein paar im Nacken und schleubere fle auf ben Boben, als wenn es Buppen waren; ich bin wie wahnfinnig; ja, ich bin mahnsinnig, ohne es zu wiffen, ohne bag ein Anderer es weiß, es merft, auch der Ragen-Caspar nicht, der sich an mich herandrängt und mir laut zuruft: Jett Kamerad!

In diesem verhängnisvollen Augenblide nähert sich, aus ber Pforte des nahen Gartens kommend, eilenden Schrittes die hohe Gestalt eines Mannes dem Orte des Schreckens. Es ist der Director; ein junges Mädchen von vierzehn Jahren, deren schlanken Buchs ich schon öfter durch das Gitter des Gartens bewundert, saßt ihn an der Hand und scheint ihn zurückhalten oder auch die äußerste Gesahr mit ihm theilen zu wollen. Ein paar Anaben von zehn, zwölf Jahren zeigen sich in der Gartenpforte; sie rusen Hurrah! Sie haben wohl keine Ahnung von dem Ernste der Situation.

Und da ist der Mann, den Jeder hat kommen sehen, dicht vor uns. Er macht die Linke sanft aus der Hand des jungen Mädchens los und drückt sie gegen die kranke, von der Anstrengung des eiligen Laufes keuchende Brust. Die andere hat er beschwichtigend erhoben, da er noch nicht zu reden vermag. Seine sonst so bleichen Wangen sind von einer sieberhaften Röthe übergossen; seine großen braunen Augen blitzen; sie mussen sprechen, da sein Mund es nicht vermag.

Und die Tobenden, Wüthenden haben diese Sprache verstanden. Sie haben seit länger oder kürzer gelernt, in scheuer Ehrsurcht zu dem bleichen Manne empor zu sehen, der immer ernst und immer freundlich ist, auch wenn er strafen muß, und den noch Keiner ungerecht hat strafen sehen. Sie sind auf Alles gefaßt; darauf nicht, daß ihnen im letzten Augenblicke dieser Mann entgegentreten würde. Sie sühlen, daß ihr Spiel verloren ist, ja sie geben es verloren.

Nur Einer nicht; Einer ist entschlossen, es bennoch zu gewinnen ober boch sein Lettes auf eine blutige Karte zu setzen. Ja, vielleicht steht das Spiel besser als je. Liegt jener Mann zu Boden, wer ober was könnte ihn, könnte die Andern dann noch halten?

Ein Geheul ausstoßend, wie es so gräßlich aus eines wilben Thieres Bruft nimmer schallen kann, stürzt er mit hochgeschwungener Spigart auf ben wenige Schritte nur Entfernten

Spielhagen, hammer und Amboß. I.

zu. Das junge Mädchen wirft sich vor den Bater, den Todessstreich aufzusangen. Aber ein Anderer, der besser im Stande ist, den Herrlichen zu schützen, ist schneller noch. Mit Einem Sate ist er zwischen Jenem und dem Caspar und fällt dem Rasenden in den Arm. Zwar streift die herabschmetternde Art seinen eigenen Kopf; was ist das im Bergleiche zu den Schmerzen, die ihm im Kopfe schon seit Stunden wilthen?

Hund, verfluchter! brüllte der Raten-Caspar, haft Du ums verrathen! und abermals holt er mit der Art aus. Er bringt sie kaum noch in die Höhe, da liegt er bereits am Boden und auf seiner Brust kniet Giner, dessen Kraft der Bahnsinn bes Fiebers zum Ungeheuren angespannt hat, dem in diesem Augen-

blide tein einzelner Mensch zu wiberfteben vermöchte.

Aber es ist auch nur ein Augenblick. Was er noch sieht, ist das gräßlich verzerrte Gesicht des Raten-Caspar. Dann versuchen andere Hände seine Hände von dem Halberwürgten wegzureißen und dann versinkt Alles um ihn her in tiefe, schwere Nacht.

## Bierundzwanzigftes Capitel.

In tiefe, schwere Nacht, die eine lange, lange Fortsetzung bes entfeplichen Traumes ift, bis endlich bann und wann bammernd Licht in biese Nacht fällt, bammernd-fanftes Licht, vor welchem die Grauengeftalten verbleichen und freundlicheren Blat machen. Die verschweben wieder in tiefe Nacht, aber es ist nicht mehr bie alte, fürchterliche; es ift ein fuges Berfinken in ein feliges Nichts, und jedesmal, wenn ich wieder daraus hervortanche, find die milben Gestalten beutlicher, fo bag es mir manchmal schon gelingt, sie von einander zu sondern, während fie anfänglich immer unmerklich in einander übergingen. Jest weiß ich bereits, bag, wenn ber lange, schwarzgraue Schnurrbart vor meinem Gesichte auf und ab nidt, eine treue, gutmuthige Dogge da ift, die immer aus tiefer, breiter Bruft knurrt, nur dag ich bie Dogge nie zu sehen betomme und manchmal meine, es sei ber lange ichmarg-grane Schnurrbart felbft, ber fo knurre. Wenn ber Schmurbart braun ift, bore ich eine fanfte Stimme, beren Rlang mir unendlich mobithut, daß ich immer lächeln muß, glüdlich lächeln, mahrend, menn ich die Dogge bore, ich laut lachen mochte, nur bag ich nicht lachen tann, weil ich teinen Rörper habe, sondern eine Seifenblase bin, die aus ber Bobenlute in meinem Baterhause beraussehwebt in die sonnige Luft, bis fich amei Brillenglafer in ihr fpiegeln, bie teinen Schnurrbart haben. Die Brillenglafer machen mir viel zu schaffen, benn, wenn fie auch niemals einen Schnurrbart haben, fo find fie boch manchmal blau, und bann find fie eine Frau; wenn fie aber weiß find, find fie ein Mann und haben eine quatenbe Stimme; aber die blauen Blafer haben die fanftefte Stimme, noch faufter als ber buntle Schnurrbart. Ich tann es nicht berausbetommen, wie das zugeht, und rathfle viel barüber, bis ich wieder einichlafe. Und als ich erwache, beugt fich Jemand über mich, ber einen braunen Schnurrbart und braune Augen hat und gerade so aussieht wie Jemand, ben ich tenne, obgleich ich mich nicht befinnen tann, wo und wann ich ihn gefehen habe. Aber es wird mir fo mohl und webe bei dem Anblide des befannten Unbekannten, weil mir ift, als ob ich ihm Unendliches zu banken hatte, obgleich ich gar nicht weiß was. Und bies Dankgefühl ift fo lebhaft, baf ich seine Sand, die er auf meine Bande gelegt bat, langfam, leife - benn ich habe wenig ober feine Rraft an die Lippen ziehe und die Augen fchließe, aus benen felige Thranen fiber meine Baden rollen. 3ch will auch etwas fagen, aber ich tann es nicht, und will mich barauf besinnen, und als ich die Augen wieder öffne, ift die Gestalt nicht mehr ba, sondern bas Zimmer ift leer und von einer lichten Dammerung gefüllt, und ich schaue mich verwundert in dem Rimmer um.

Es ift ein mäßig großes, zweifenstriges Bimmer; an ben Renftern find die weißen Gardinen herabgelaffen und auf ben Garbinen ichmanten bie Schatten von Weinranten auf und nieber. 3ch febe lange bem reigenden Spiele gu; es ift ein Bild meiner Gebanten, Die ebenso bin- und berwiegen und einen Buntt festguhalten suchen, es aber nicht vermögen und immer wieder berfiber- und hinfibergiehen. Dann blide ich abermals in bas Zimmer und jest finden meine Augen einen Ruhepunkt. Es ift ein Bilb, bas an ber einfarbigen, lichtgrauen Wand mir gerabe gegenüber bangt: ein schones junges Weib mit einem Knaben auf bem Urm. Sanft und mild bliden die Augen der jungen Mutter, still und . fast ichwermuthig, als fanne fie einem großen Gebeimniffe nach, mabrend die Augen bes Anaben unter ber vorgewölbten Stirn über seine Jahre ernft, fast tropig und groß, als konnten und wollten fie bie gange Welt umspannen, geradeaus in die Ferne, in bie Unenblichfeit bliden.

Ich tann die Augen taum von dem Bilbe wenden. Meine Bewunderung ift sehr rein und unbefangen; ich habe teine Ahnung von dem Original und weiß nicht, daß dies eine ausgezeichnete Rreibezeichnung nach bem bertihmteften Bilbe bes Meisters ber Meister ift; ich weiß nur, bag ich so etwas Schones

in meinem Leben noch nicht gefeben habe.

Unter bem Bilbe hängt eine kleine Stagere mit zwei Reihen sauber gebundener Bücher. Unter der Stagere ift eine Commode, alterthümlich geschweift mit messingenen Griffen. Auf der Commode liegen Zeichnen-Materialien und, zwischen zwei kleinen, antiken Basen aus Terracotta, steht ein Arbeitskörbchen, über bessen kand ein Faben rother Wolle hängt.

Zwischen Fenster und Commode, offenbar auf die Seite gerückt, sehe ich eine Staffelei, auf der Staffelei ein umgekehrtes Reißbrett; auf der anderen Seite der Thur ein Pianino, dessen

oberer Theil eine sonderbare legerformige Geftalt hat.

Ich weiß nicht, was mich plöslich an Konstanze von Zehren benken läßt, vielleicht, daß mich das leperförmige Instrument an ihre Guitarre erinnert hat. Es muß wohl sein, denn sonst erinnert dies Zimmer in nichts an jenes Konstanzens. So wunderlich wist es dort aussah, so sauber und freundlich ist Alles hier; kein sadenscheiniger, zerrissener Teppich deckt die weißen Dielen, auf welchen sich die sonnebeschienenen Fenster abzeichnen, und abermals, aber schwächer als auf den weißen Gardinen die Schatten der Weinvanken spielen. Nein, ich din nicht auf Schloß Zehren, im ganzen Schlossenen, fällt mir ein, ist ja abgedrannt, dis auf den Grund, haben ste gesagt; ich kann also nicht auf Schloß Zehren sein, aber wo din ich denn?

Ich blide das schöne junge Weib auf dem Bilbe an, als ob sie mir Antwort geben könnte; aber über dem Anblide vergesse ich, was ich habe fragen wollen. Ich habe nur das Gefühl, daß es sich ruhig schlafen lasse, wenn solche Augen über Einem wachen, und wundere mich, daß der schöne Knabe den Kopf nicht an die Schulter, an den Busen der Mutter sinken läßt, die großen, trozigen Augen schließt und süß schläft; ach, so süß!

Der lange, suße Schlaf hat mich wunderbar erquickt. Als ich erwache, richte ich mich ohne weiteres in die Höhe, stütze mich auf den Ellnbogen und ftarre Herrn Wachtmeister Sugmilch, der vor meinem Bette fitt, verwundert in das braune, furchens durchzogene Gesicht mit den blauen Augen, der großen Habichts-

nase und bem langen, schwarzgrauen Schnurrbart.

Der Alte blickt mich seinerseits nicht minder verwundert an. Dann zucht ein freundliches Lächeln von dem Schnurrbart durch ein paar der allertiefften Furchen hinauf in die blauen Augen, wo es verweilt und gar lustig blinkt und bligt. Er legt drei Finger seiner rechten Hand an die Stirn und sagt: Servitour!

Das tommt fo brollig heraus, bag ich lachen muß. 3ch tann jett lachen und ber Alte lacht ebenfalls und fagt: Gut ge-

ichlafen?

Ja, sage ich, töstlich. Ich habe wohl lange geschlafen? Ein wenig, morgen werben es acht Wochen, erwidert ber

Acht Wochen, wiederhole ich mechanisch, das ift febr lange,

und ich ftreiche nachdentlich mit ber Sand über ben Ropf.

Der Kopf ist sonst mit sehr bichten, sehr trausen und trosbem sehr weichen (nebenbei etwas röthlichen) Loden bebeckt; jest fühle ich nur ganz furze Stacheln, wie bei einer Bürste, die noch bazu mit ber Zeit arge Lüden bekommen hat.

Das ift boch fonberbar, fage ich.

Wird schon wieder wachsen, sagt der Wachtmeister tröstend, haben mich auch rige-rage-kahl geschoren, als ich dies da weg hatte — er zeigt auf eine tiefe Narbe über der rechten Schläfe, die in dem dichten, grauen Haar verläuft, und die ich jest zum ersten Wale demerke — ich habe doch wieder einen Schopf bestommen wie ein Bär —

Mit sieben Sinnen, füge ich hinzu und muß durchaus über meinen Wit lachen. Es scheint, daß ich einen Kinderkopf auf ben breiten Schultern habe.

Der Alte lacht auch febr berglich, wird aber plöglich gang ernsthaft und fagt:

Run aber schweige man und schlafe wieder wie -

Er beendet seine Lieblingsphrase nicht, augenscheinlich aus Besorgniß, mich zu neuer und für meine Berhältnisse schädlicher Lustigkeit aufzuregen; aber ich lache tropdem und streife babei

ben Aermel meines Hembes auf, ber mir ungewöhnlich weit portommt.

Der Aermel ist nicht weiter als gewöhnlich, aber mein Arm ist bunner, so bunn, daß ich ihn kaum für den meinen halten kann.

Wird schon wieder stärker werden, sagt ber Wachtmeister. Ich bin wohl sehr trant gewesen? frage ich.

I nun, meint ber Wachtmeister; es war dicht vor dem Bapfenstreich; aber ich habe immer gesagt: Untraut vergeht nicht; und er reibt sich vergnügt die Hände. Aber jetzt hat man genug geschwast, fügt er in befehlendem Tone hinzu. Man hat strenge Ordre, sich, wenn man auswachen sollte, auf keinen Disput einzulassen und sogleich Meldung zu machen, was nunmehro gesschehen soll.

Der Wachtmeister will sich erheben; ich lege ihm die Hand auf eine seiner braunen Hände und bitte ihn, noch zu bleiben; ich fühle mich ganz kräftig, das Sprechen greise mich nicht im mindesten an, noch weniger das Hören, und ich möchte gern hören, wie ich in diesen Zustand gekommen, in welchem ich nich befinde; wer die Leute gewesen seien, die um mich gewesen, und deren Gestalten ich durch den Nebel meiner Träume habe gleiten sehen? Ob nicht auch eine gute, große Dogge dagewesen sei, die mich beschützt und dazu aus tiefer Brust geknurrt habe?

Der Alte sieht mich bebenklich an, als meine er, es sei boch noch nicht ganz richtig unter dem borstigen, halbkahlen Schädel, und die höchste Zeit, daß er Rapport abstatte. Er legt meine Hände auf die Bettbecke und sagt: Sa, so! glättet das Kopftissen und sagt wieder: So, so! und ich thue ihm den Gefallen und schließe die Augen und höre, wie er leise aussteht und sich auf den Fußspigen entsernt; aber die Thür hat sich kaum hinter ihm geschlossen, als ich die Augen wieder öffne und resolut daran gehe, mir selbst die Fragen, die ich dem Alten vorgelegt habe, zu beantworten.

Und nach und nach — gerade wie aus einem Rebelmeer, auf bas wir von einem hohen Berge herabbliden, hie und ba einzelne lichte Punkte auftauchen, ein sonnebeschienenes Kornfeld,

eine Hatte, ein Stud Beges, ein fleiner See mit grafigen Ufern und endlich die gange Landschaft flar por uns liegt, bis auf wenige Stellen, über welchen noch graue Streifen fich breiten, die langsamer als die andern die Bergschluchten aufwärts ziehen - gerade fo löste sich vor meinem inneren Auge die Racht ber Bergeffenheit, in welche für mich meine jungfte Bergangenheit während meiner Krantheit versunten gewesen war. Ich erinnerte mich wieder, bag ich, und warum ich im Gefangniffe, bag ber alte Mann mit bem langen Schnurrbart nicht mein auter Freund und Rrantenwärter, sonbern mein Schlieger war; bag ich mich mit bem Bebanken getragen hatte, ihn zu erschlagen, wenn es fein mußte, bamit ich wieder frei wurde; und fo an Alles, mas geschehen mar, bis auf ben letten schredlichen Tag, an biefen aber nur febr verworren, febr buntel, so verworren, so buntel. wie diese Erinnerung bis auf heute in meiner Seele geblieben ift. Duntel und peinlich; aber feltfam - biefes peinliche Gefühl wendete fich ausschließlich gegen mich felbst. Der Bag, Die Erbitterung, ber Groll, die Bergweiflung, Die Raferei ber Leibenschaft - alle die Damonen, die porber in meiner Seele gehauft. fie maren verscheucht, als batte fie ein Engel mit flammenbem Schwert — ber Tobesengel vielleicht, ber über mir geschwebt vertrieben. Selbst jener Reft von Bein lofte fich auf in Dantbarteit, daß mir das Entfeplichfte erspart worden, daß ich auf meine abgemagerten Sande bliden tonnte, ohne gu fchaubern.

Und wie ich, also sinnend, dalag, und mein Blid auf das schöne, junge Weib siel, die ihren Knaben so sicher im treuen, starken Mutterarme hielt, falteten sich unwillkürlich meine Hände; ich dachte meiner eigenen, so früh, viel zu früh für mich verstorbenen Mutter, und wie wohl Alles anders gekommen wäre, hätte sie immerdar schützend mit ihrem Arm mich umfassen, hätte ich in meinen jungen Leiden und Zweiseln an ihrem Busen Schutz und Rath und Trost suchen und sinden können. Und auch meines Baters dachte ich, der jett so einsam war, dessen Hossmungen ich so bitter getäusicht, dessen Bürgerstolz ich so tief verwundet hatte, und bachte seiner — zum ersten Wale — ohne allen Groll, nur mit

bem Gefühle innigsten Mitleibs mit bem armen, alten, verlaffenen Manne!

Aber er wird ja leben bleiben, sagte ich, und ich bin ja auch nicht gestorben und werde leben und Alles wieder gut machen. Nein, nicht Alles, das Bersorene läßt sich nicht wieder gut machen, nur die Zukunft gehört mir, selbst im Gesängnisse!

Im Gefängnisse! aber war das ein Gefängniß, wo ich mich befand: dieses freundliche Zimmer, dessen Venster nur mit nidenden Weinranken vergittert war, in welchem Alles auf ein fried-

lich-beiteres Stillleben ber Bewohnerin beutete? -

Der Bewohnerin! ich weiß nicht, wie ich abermals auf diesen Einfall kam; aber ich konnte mich nicht davon losmachen, und da hingen auch wieder die rothen Wollfäben aus dem Arbeitskörbchen. Was hat ein Arbeitskörbchen mit rothen Wollfäben in dem Zimmer eines Mannes zu thun?

Ich sann und sann; ich konnte es nicht ergründen; der Nebelstreifen rückte nicht von der Stelle, ja schien sich auszubreiten zu einem dünnen Flor, der allmälig wieder die ganze Landschaft verbecken wollte. Nun wohl, ich hatte sie einmal gesehen und wußte, daß ich sie miedersehen mürde, auch daß ich die Stimmen wieder hören würde, die jeht aus weiter, weiter Ferne an mein Ohr schlugen und zwischen denen ich doch noch das dumpse Knurren meiner treuen Dogge und die sanste Stimme unterschied, mit der die braunen Augen immer milden Glanzes in meine Nacht geleuchtet hatten.

Und als ich wiederum erwachte, war es wirklich Nacht oder boch so spät am Abend, daß das Nachtlicht in dem Aftrallämpchen auf dem Tische bereits angezündet war, und bei dem matten Scheine des Lämpchens sah ich Jemanden vor meinem Bette sitzen, den ich nicht erkannte, da er den Kopf in die Hand stützte. Aber als ich mich regte und er den Kopf hob und mich fragte: Wie geht es Ihnen? wußte ich, wer es war. Die leise, sanste Stimme klang immersort in meinem Ohr; ich würde sie unter tausenden erkannt haben. Und jetzt, sonderbarerweise, ohne daß ich nur einen Augenblick nachzudenken brauchte, als hätte es mir während meines Schlases Jemand ausführlich erzählt, wußte

ich auch, daß das Haus, in welchem ich mich seit acht Wochen befand, in welchem man mich seit acht Wochen wie ein Kind des Hauses gepstegt, das Haus meines Directors, meines Kerkermeisters war, der heute gewiß nicht zum ersten Male an meinem Bette saß und wachte und der jetzt zu mir sprach, in so liebevollem Tone, wie nur ein freundlicher Bater zu seinem Sohne sprechen kann.

Er hatte, sich zu mir beugend, meine Hand ergriffen, indem er zu sprechen fortsuhr — Worte, die ich nur halb hörte vor einer anderen Stimme, die laut und immer lauter mit den Worten der Schrift in mir rief: Ich bin es nicht werth!

Ich konnte die Stimme nicht zum Schweigen bringen; ich bin es nicht werth! ich bin es nicht werth! rief es immer wieder, und endlich rief ich es laut: Ich bin es nicht werth!

Sie find es, mein Freund, sagte die sanfte Stimme; ich weiß, baß Sie es find; auch wenn Sie selbst es nicht wissen sollten.

Nein, nein, ich bin es nicht! sagte ich und bas herz schlug mir, als ich es sagte. Sie ahnen nicht, wen Sie beschsten, Sie ahnen nicht, wessen hand Sie in der Ihren halten.

Und jest, jenem unwiderstehlichen Drange folgend, den ein in seinem Grunde ehrliches Gemith antreibt, auf alle Fälle eine Gitte abzulehnen, die uns nicht gebührt, beichtete ich meine schulde: wie ich entschlossen gewesen, Alles daran zu setzen, mich aus der Gefangenschaft zu befreien; wie ich die Annäherung des fürchterlichen Menschen nicht provocirt, aber doch geduldet; wie ich um das Complot gewußt, um die Stunde, in welcher es losdrechen sollte, und wie ich nicht wisse, weshalb mich der Muth zur Ausstührung im letzen Augenblicke verlassen, daß ich meine hand gegen die wendete, die ich freiwillig zu meinen Genossen gemacht, und als deren Mitschuldigen ich mich solglich betrachten müßte.

Der Director hatte mich ruhig sprechen lassen, nur daß er meine Hand, so oft ich ihm dieselbe im Berlaufe meiner Beichte entziehen wollte, jedesmal mit fanftem Drucke festhielt. Jest, als ich zu Ende, sagte er — und noch heute, nach so vielen Jahren, wenn ich in der Nacht erwache, glaube ich seine Stimme zu hören:

Lieber, junger Freund, nicht mas uns unser Wähnen, Wollen. Wünschen als möglich, ja nothwendig erscheinen läßt; nicht mas wir glauben, thun zu follen oder zu tonnen, felbst nicht, mas wir ju thun beschloffen haben, macht uns zu bem, mas wir find, sondern was wir in dem gegebenen Augenblicke wirklich thun. Der Feigling mahnt ein Belb zu fein, bis ihn ber Augenblid belehrt, daß er ein Feigling ift; ber muthige Mann flügelt fich aus, er wolle fich nicht in Gefahr begeben, und fturgt fich, wenn ber Ruf: Bu Bilfe! wirklich an sein Dhr schlägt, topfüber in die Befahr. Sie glaubten, Ihre Sand erheben zu konnen gegen einen Wehrlosen und als Sie einen Wehrlosen in Mörderhand faben, ftanden Gie auf für ben Wehrlofen gegen ben Morber. Und fagen Sie nicht, Sie hatten nicht gewußt, mas Sie gethan! Dber wenn Sie nicht wußten, mas Sie thaten, fo folgten Sie eben dem unwiderstehlichen Triebe Ihrer Natur, waren Sie eben in diesem Augenblide erft recht - Sie felbst. Ich und bie Meinen werden in Ihnen nun und immerdar ben seben, ber mir bas Leben gerettet mit Gefahr bes eigenen Lebens.

Sie machen mich beffer, unendlich viel beffer, als ich in

Wirflichfeit bin, murmelte ich.

Und thate ich das, erwiderte er mit freundlichem Lächeln, giebt es eine höhere Wonne, als einen Menschen beffer zu machen, als er ift? Aber Sie meinen, ich nahme Sie für beffer, und auch bas wurde ich mir gefallen laffen. Sat boch felten Jemand jo viel Gelegenheit als ich, zu erfahren, daß ber sicherfte, oft ber einzige Weg, einen Menschen beffer zu machen, ber ift, ihn für beffer zu nehmen. Wollte Gott, es witrbe mir, bies Geheimniß meines Sandwerts anzuwenden, in jedem Falle fo leicht, wie bei Ihnen! Und tann ich wirklich bagu beitragen, wie ich freudig hoffe, das eble Metall Ihrer Natur von ben Schladen zu reinigen, mit benen fie vielleicht noch vermischt ift; tann ich helfen, Sie felbst über fich felbst aufzuklaren, Ihnen ben Weg Ihres Lebens, ben Sie duntel vor fich feben, auf dem Sie fich verirrt glaubten, vielleicht verirrt haben, zu erhellen, Sie mit Ginem Worte gu bem zu machen, ber Sie fein tonnen und also fein muffen nun, fo biefe bas nur gerecht fein gegenüber ber Ungerechtigfeit.

bie Sie hierher gebracht, und so könnte ich für meinen Theil Ihnen ben Dank abtragen, ben ich Ihnen schulbete, noch bevor Sie einen Fuß in dies Haus setzen, geschweige benn, bevor Sie meinen Kindern den Bater, es sei nun, wie lange es sei, erhielten.

Das milbe Licht ber Lampe stell in sein schönes, blasses Antlit, daß es mit sanstem Glanze aus dem Dunkel sternengleich auf mich herabzuleuchten schien, und so kam seine sanste Stimme zu meinem Ohr, wie eines guten Geistes Stimme, die in der Stille der Nacht zu einer hilfs und heilsbedürstigen Seele spricht. Ich lag da, ohne mich zu regenohne ein Auge von ihm abzuwenden, hoffend, er werde weiter sprechen, ihn leise bittend, er möge weiter sprechen.

Es ift vielleicht egnistisch von mir, sagte er, wenn ich es thue, wenn ich, wo Ihre Geele zu frischem Leben erwacht und geneigt ift, mit frommen Kinderaugen in die wiedergewonnene neue Welt zu bliden, ben Moment benütze, Gie mich tennen und, wenn es fein fann, lieben ju lehren, wie ich felbst Sie tenne und liebe; ich wiederhole, nicht feit heute. Ich kannte Sie, bevor Sie bierber tamen. Sie feben mich verwundert an. und boch ift die Sache so einfach wie möglich. 3ch habe meinen altesten Bruber, tropbem wir eigentlich nur unsere Rinderund Anabenjahre zusammen verlebt haben und bann getrennt wurden, um uns niemals wieder recht zu gehören, ja in ben letten vierzehn Jahren nur wieder zu feben, fehr geliebt, denn er mar, mas auch immer bie Welt und die Leidenschaften spater aus ihm gemacht haben, ber Anlage nach die schönste, ebelmuthigste, tapferfte Menschenseele, Die je aus ber Sant ber Natur hervorgegangen ift. Sie konnen fich benten, wie mich Die Nachricht von seinem jähen Tobe erschüttert hat, mit welcher schmerzlichen Begierde ich Alles in Erfahrung zu bringen fuchte, was fich auf seinen Tob und die Beranlassung feines Tobes bezog; wie eifrig ich eine Gelegenheit, bie mir geboten murbe, benutte, die Acten bes Prozesses zu studiren, der fich an den Namen und die Thaten meines unglücklichen Brubers fnüpfte und in ben auch Sie in fo ungludfeliger Weise verwidelt maren.

Aus biesen Acten habe ich Sie zuerst tennen gelernt. Ich bin oft in ber Lage, von folden Acten Ginficht nehmen zu muffen. und ich habe mich langft gewöhnt, in benfelben zwischen ben Reilen zu lesen. Die mar biese Runft mir nothiger als in biefem Falle, benn niemals hat fich von aller psychologischen Ginficht entblößter Juristenverstand, ober vielmehr Unverstand ärger verfündigt, als an Ihnen; niemals bie Band eines Sublers aus einem leicht zu beutenden, tagflaren Junglings antlit eine abscheulichere, schwarz in schwarz gezeichnete Carricatur gemacht. Fast von jebem Buge, mit welchem bie Unflage Sie ausstattete, glaubte ich bas Gegentheil behaupten zu muffen und beweisen zu konnen. Und wenn es nicht mein Bruber, mein einft fo beiß geliebter Bruber gemefen mare, beffen Schulb Sie bugen follten - wenn ber gange Progeg mir fo fremb gemefen mare, wie er mich aus taufend Grunben anging und mich schmerzlich berührte — ich würde Ihre Sache zu ber meis nen gemacht, ich wurde Sie zu retten versucht haben, wenn ich es gekonnt hatte. 3ch konnte nichts für Sie thun; ich konnte nur meinen gangen Ginflug aufbieten und ich habe ibn aufgeboten, daß Sie hierher kamen, anstatt nach R., wohin man Sie ursprünglich schiden wollte.

Sie kamen. Ich sah Sie, wie ich Sie mir vorgestellt; ich fand Sie, wie ich Sie mir gedacht. Was anders an Ihnen war, das war der Jüngling nicht, der wissentlich in dem Proscesse seine Sache verschlechtert, weil er hartnäckig jede Auskunft über seine Mitschuldigen verweigert, dessen treuherzige Offensheit in allen anderen Punkten jedes Herz, nur nicht das verschrumpfte eines Actenmenschen, hätte rühren müssen — das war ein Mensch, den man unter der Form des Gesetes mischandelt, dessen freie Seele die dumpfe Luft seines Kerkers verschüstert und der, um mit den Worten meines angebeteten Dichsters zu reden: sich Menschenhaß aus der Fülle der Liebe trank. Es war Ihrer würdig, daß Sie keinen Hehl aus diesem Hasse machten, daß Sie, was Ihnen hier gedoten wurde, und wonach Andere mit beiden Händen gierig gegriffen hätten, stolz zurückwiesen. Lassen Sie mich kurz sein. Die Krankheit, die in

Ihnen ichon lange brutete, ber Sie mit Ihrer feltnen fraftvollen Natur nur fo lange widerstanden, tam zum Ausbruch. Sie wollten in dem Wahnfinne Ihrer verstörten Sinne zeigen: Seht, bas habt ibr aus mir gemacht! und ber Erfolg bewies, baf Sie geblieben maren, ber Sie find. Man trug Sie für tobt von bem Orte bes Schredens. Der schnell berbeigerufene Argt gab gwar hoffnung, aber nur ber forgfältigften Bflege werbe es vielleicht gelingen, Sie zu retten. Wo konnte Ihnen biese Bflege zu Theil werben als hier bei mir? Wer konnte treuer über Ihr Leben machen als ber, bem Gie es gerettet? Was galt mir in foldem Ralle Die Borfdrift bes Saufes, was bas Gerebe ber Leute? Wir trugen Sie in bas erfte Rimmer, bas zufällig für unseren 3med bas beste mar. Wir, bas ift: mein Beib, meine Tochter, die alter ift als ihre Jahre, ber alte, treue Sugmilch, ber Argt, ben Sie lieben werben, wie er es verdient, - wir Alle baben - ich barf es fagen, benn es versteht fich von felbst - wacker und treu getampft mit bem Tobe, ber Sie bebrobte, und die Frauen haben geweint und bie Manner haben fich bie Sande geschüttelt, als Ihre berrliche Natur machtvoll ben Feind gurudwarf, als ber Argt vor acht Tagen unter uns trat und fagte: er ift gerettet. Und mm, lieber junger Freund, genug, vielleicht ichon zu viel für beute. Wenn Sie aus unserer Unterrebung ben Ginbrud empfangen und in Ihren Schlaf mit hinübernehmen, daß Sie unter Freunden find, die Sie lieben, so ift bas Mues, mas ich gewollt. Ich hore Sugmilch tommen; ich wollte ihn heute Nacht ablofen, aber er behauptet, seinen Gefangenen nicht verlaffen au dürfen. Golafen Sie fanft!

Er strich mir leicht mit ber Hand über Stirn und Augen und schritt aus dem Jimmer. Meine Seele war erfüllt von seinen Worten. So hatte noch nie ein Mensch mit mir gesprochen. War ich es wirklich? war meine verdüsterte Seele in der langen Krankheit entschwebt und hatte einem reineren, helleren Geiste Platz gemacht? Gleichviel wie es war — es war köstlich, zu köstlich fast, als daß es bleiben konnte. Aber festhalten wollte ich es, so lange als möglich, wie man den Nachklang einer sugen Melodie festzuhalten sucht. Ich regte mich nicht, als ich ein leises Geräusch im Zimmer vernahm, als mein treuer Wächter seine Vorbereitungen für die Nacht tras.

mein treuer Wächter seine Vorbereitungen für die Nacht tras. Wie hätte ich nicht sanft schlafen sollen, so reich gesegnet! wie hätte ich nicht ruhig schlafen sollen, so treu bewacht!

## Bunfundzwanzigftes Capitel.

In dem schattigen Garten, ber ausschließlich für ben Director und seine Familie bestimmt ift, befindet fich in ber äußersten Ede ein Gartenhäuschen, bas auf ber alten Stabtmauer steht und in ber Familie ben pompofen Namen "Belvebere" führt, weil man aus ben Fenftern einen reizenden Blid über die Stadtwälle auf ein großes Stud ber Meerenge und auf ein noch größeres ber Infel haben murbe, wenn man bie Fenster öffnen konnte. Aber bie Fenster find febr alt und fehr morfch und verquollen; überdies find fie fehr fcmal, und bie kleinen, in Blei gefaften Scheiben find von buntem Glafe und haben einstmals, als fie noch ber integrirende Theil ber Fenster einer benachbart gewesenen, langft zerftorten Cavelle maren, jebenfalls ein bestimmtes Dufter gehabt, bas jest taum noch zu erkennen ift. Ueberhaupt ift bas Sauschen einigermagen in Berfall, ba auch bas holz, aus bem es gebaut ift, ben Ginfluffen ber Sonne, bes Regens und bes Seewindes in ben langen Jahren nicht gang hat widersteben können, und es wird baber nur felten benutt, viel feltener als ber Blat por bem Bauschen, ber fo recht eigentlich bie Sommerwohnung ber Familie ift, wo fie jebe gute Stunde ber guten Jahreszeit verbringt.

Der Plat verdient diesen Borzug im vollften Maße. Auf gleicher höhe mit dem Gartenhäuschen und dem Rande der Stadtmauer, bedeutend höher also als der übrige Theil des Gartens, trifft ihn der erfrischende hauch des nahen Meeres, während durch das dichte Laub der alten Platanen, die ihn rings umgeben, nur selten ein vereinzelter Strahl der Mittags-

sonne ben Boben streift. Die Zwischenräume ber Baumstämme sind mit der grünen Wand einer lebendigen Hede ausgefüllt, die das Trauliche, Lauschige des Plazes noch vermehrt und von der sich sechs Hermen aus Sandstein vortrefflich abheben. Zwei runde Tische aus grün angestrichenem Tannenholz rechts und links mit den nöthigen Stühlen laden zum Träumen und Arbeiten ein.

Bon den zwei Personen, die etwa vierzehn Tage, nachdem ich zum ersten Male das Zimmer verlassen durste, an einem schönen Augustabende hier saßen, war die eine mit dem Ersteren beschäftigt — wenn Träumen eine Beschäftigung genannt werden kann — die andere arbeitete wirklich sehr eifrig. Der Träumer war ich selbst, und eine leichte Decke, die trot der Wärme des Tages über meinen Anieen lag, schien andeuten zu wollen, daß ich mich noch in dem Stadium der Reconvalescenz besand, wo Träumen erlaubt und Arbeiten verboten ist; die andere war ein junges Mädchen von vierzehn Jahren und ihre Arbeit bestand darin, daß sie meinen Kopf à deux crayons in Lebensgröße auf einem Reißbrett zeichnete. Dabei mußte sie natürlich oft ihre Augen über den Rand des Reißbrettes zu mir erheben, und wenn ich sagen soll, was der Gegenstand meiner Träume war, so muß ich gestehen, daß es eben diese Augen waren.

Und wahrlich, man brauchte nicht eben zwanzig Jahre und Reconvalescent und berjenige zu sein, auf welchen sich biese Augen oft mit jenem eigenthümlichen, zugleich sesten und zweiselnden, zugleich nach Außen und nach Innen gekehrten Blick richteten, den der Künstler auf seine Modell heftet — man brauchte, sage ich, weder das Eine, noch das Andere, geschweige denn alles Dreies auf einmal zu sein, um von diesen Augen gesesselt zu werden. Sie waren groß und blau und ties, von jener Tiese, die eine Oberstäche hat, auf welcher sich jede Regung des Gemüthes, jedes Licht, das darüber hins gleitet, jeder Schatten, der vorüberzieht, wiederspiegelt und doch noch immer ein Etwas bleibt, das unergründlich ist. Schon einmal — vor nicht sehr langer Zeit — hatte ich in

Digitized by Google

Augen geschaut, die unergrundlich waren - wenigstens für mich - aber wie anders waren diese hier! Ich fühlte wohl ben Unterschied, ohne bag ich bamals im Stande gewesen ware, ihn zu befiniren. Ich mußte nur, bag biefe Augen mich nicht verwirrten, beunruhigten, beute entflammten, morgen in Giswaffer tauchten, sondern bag ich wieder und immer wieder binein schauen fonnte, wie man voll feliger Rube in ben himmel ichaut und fein Wunsch, fein Berlangen fich in uns regt, außer vielleicht, daß man Flügel haben möchte.

Bas diese großen, tiefen Augen bes Mabchens noch größer und tiefer erscheinen ließ, mar vielleicht der Umstand, daß fie weitaus bas Schönfte in bem Gefichte maren. Ginige fagten: bas einzige Schone; ich konnte mich nie zu biefer Ansicht befennen. Die Buge maren allerbings nicht regelmäßig und gang gewiß nicht, was man frappant nennt, aber Unedles war nichts barin; im Gegentheil Alles fein und eigen, und flug und finnig, von fanften und doch bestimmten Linien umschrieben. Fein und eigen und flug und finnig - befonders ber Mund, ber gu iprechen ichien, felbit wenn die feuschen Lippen, wie es meift ber Fall, feft geschloffen maren. Und für dies fluge, finnige, etwas bleiche Geficht bilbeten zwei bide Flechten bes reichsten, aschblonben haares, die nach ber Mobe jener Zeit in ber Bobe ber Schläfen ansetten und unter ben Ohren weg nach hinten verliefen, einen fostlichen Rahmen. Der wunderschon geformte, feine Ropf mar meiftens etwas nach porn ober gur Seite geneigt. Diese Saltung, verbunden mit bem gewöhnlichen Ernft bes Gefichtes, ließen bas Mäbchen um mehrere Jahre alter erscheinen. Aber Arbeit und Sorgen verwischen balb ben Schimmer ber Rugend, und fie, die fast noch Rind war, tannte die Arbeit nur ichon zu gut, und in ihr junges Leben hatte bie Sorge nur ichon zu buftere Schatten geworfen.

In diesem Augenblick aber zog ein Lächeln über bas ernfte Besicht. Sie blidte über ben Rand bes Reifbrettes und sagte:

Wenn Sie wollen, tonnen Sie auffteben.

Sind Sie fertig? erwiberte ich, indem ich sofort von ber Erlaubnig Gebrauch machte und hinter ihren Stuhl trat. Aber Sie find ja immer noch bei den Augen? Wo nehmen Sie nur die Gebuld her?

Und Sie die Ungeduld? antwortete fie, indem sie ruhig weiter zeichnete. Sie machen es gerade wie unser kleiner Ostar. Wenn der eine Bohne gepflanzt hat, grabt er sie nach fünf Minuten wieder aus und sieht zu, ob sie schon gewachsen ist.

Dafür ist er auch erst sieben Jahre.

Also alt genug, um zu wissen, daß die Bohnen nicht in so Turzer Zeit wachsen können.

Sie schelten immer auf Dotar, und boch ift er Ihr Lieb-

Ling.

Wer sagt bas?

Benno hat es mir gestern in aller Heimlichkeit vertraut. Ich sollte es Ihnen aber nicht wieder sagen.

Dann hatten Sie es auch nicht thun follen.

Aber Recht hat er doch.

Nein, er hat nicht Recht; Oskar ist eben ber Kleinste, und so muß ich mich seiner am meisten annehmen; Benno und Kurt werden schon eher ohne mich fertig.

Bis auf die Arbeiten, Die Gie ihnen corrigiren.

Mun feten Sie fich wieder.

Aber fprechen barf ich boch?

Gewiß.

Ich hatte mich wieder gesetzt, aber es vergingen mehrere Minuten, während welcher ich stumm dem Arbeiten des Mädchens zusah. Gin Strahl der Abendsonne, der sich durch das dichte Laub der großen Bäume stahl, traf ihr Haupt und webte um dasselbe eine Aureole.

Fraulein Paula, fagte ich.

Paula, fagte fie, ohne aufzubliden.

Also Paula.

Was ist's?

Ich möchte, ich hatte eine Schwester gehabt, wie Sie.

Sie haben ja eine Schwester.

Sie ift so viel alter, als ich und hat fich nie sehr um mich

bekummert, und jest wird fie vollends nichts mehr mit mir gu ichaffen haben wollen.

Bo sagten Sie, baß Sie lebt?

An der polnischen Grenze. Sie ift an einen Steuerbeamten verheirathet — seit zehn Jahren; fle hat viele Rinder.

Da wird fle mit benen genng zu thun haben; Sie burfen

ihr nicht bos fein.

Ich bin ihr nicht bos, ich tenne fie taum mehr, ich glaube, ich wurde an ihr vorübergeben, wenn ich ihr auf ber Strafe

begegnete.

Das ift nicht gut; Geschwister mussen zusammenhalten. Wenn ich bachte, ich begegnete Benno ober Kurt ober gar meinem kleinen Ostar nach zehn ober zwanzig Jahren auf der Straße und sie tennten mich nicht mehr — ich wurde sehr ungludelich sein.

Sie werden Sie schon kennen, und wenn funfzig Jahre

barüber vergangen maren.

Dann mare ich eine alte Frau, aber so alt werbe ich nicht.

Weshalb nicht?

Dann find bie Knaben längst Männer und ber Bater und bie Mutter find gestorben, was soll ich bann auf ber Belt?

Aber Sie werden boch heirathen?

Die, fagte fie.

Das klang so ernsthaft, und die großen, blauen Augen, die sie über das Reißbrett weg auf meine Stirne heftete, an welcher sie gerade zeichnete, blickten so ernsthaft, daß ich gar nicht lachen konnte, wozu ich einige Lust verspürt hatte.

Warum? fragte ich.

Bis die Anaben so weit sind, daß fie meiner nicht mehr bebürfen, bin ich zu alt.

Aber Sie können ihnen boch nicht immer die Arbeiten

corrigiren.

Ich weiß nicht, mir ist, als müßte ich das immer.

Much wenn fle Latein und Griechisch lernen?

Ich lerne jetzt schon Latein mit ihnen, warum sollte ich nicht auch Griechisch lernen?

Griechisch ift verzweifelt schwer; ich sage Ihnen, Baula, die unregelmäßigen Berben — da kommt kein Mensch burch, außer etwa Gymnastal-Lehrer, die ich aber meinerseits nie für richtige Menschen gehalten habe.

Das ift wieber so eine von Ihren Spottereien, Die Sie

Benno nicht hören laffen bürfen — er will Lehrer werben. Ich bente, bas werbe ich ihm noch ausreben.

Thun Sie es nicht! Weshalb soll er nicht Lehrer werben, wenn er Luft und Seschief dazu hat? Ich weiß mir nichts Lieberes, als Jemanden etwas zu lehren, wovon ich glaube, daß es gut und für ihn zu wissen nütlich ift. Und dann ist es auch ein schiedliches Fach für einen Knaben in Benno's Berbältnissen. Ich habe mir sagen lassen, daß, wenn Jemand keine großen Ansprüche mache, er es darin bald zu einer bescheidenen Existenz bringe. Der Bater ist anderer Ansicht; er wünscht, Benno möchte Mediciner oder Natursorscher werden. Das soll ein kostspieliges Studium sein, und wenn der Bater auch immer guten Muthes ist — aber ich weiß nicht, ob er es immer ist.

Paula beugte ben Kopf auf bas Reißbrett und zeichnete eifriger als je; nur sah ich, daß ste sich ein- ober zweimal mit dem Tuche schnell über die Augen fuhr. Die Bewegung schnitt mir in's Herz, ich wußte, welche Sorgen Paula — und gewiß nicht ohne Grund — um die Gesundheit ihres Baters trug, den sie über Alles liebte.

Fraulein Paula, fagte ich.

Sie corrigirte mich diesmal nicht, vielleicht hatte fie mich

gar nicht gehört.

Fräulein Baula, sagte ich noch einmal, Sie müssen sicht nicht solche trübe Gedauken machen. Ihr Bater ist gewiß nicht so krank, und dann glauben Sie gar nicht, was die Zehren für eine Race sind. Der Stenerrath, sagte Herr von Zehren, sei immer ein Schwächling gewesen, und kann sich trotzbem noch immer neben Anderen, die für kräftige Männer gelten, sehen lassen; aber Herr von Zehren selbst — der war von Stahl, und sagte doch einmal, sein jüngster Bruder hätte es mit

Zweien so wie er aufgenommen. Und sehen Sie, so eine fraftige Natur, bas ift Alles, sagt Doctor Snellius, und ich sage es auch.

Freilich, wenn Sie es fagen -

Paula blidte auf und ein melancholisches Lächeln spielte um ihren reizenden Mund.

Sie meinen so ein Jammerbild, wie ich bier fite, burfe

nicht von Rraft fprechen?

D nein, ich weiß, wie start Sie waren, ehe Sie trant wurben, und wie balb Sie es wieder sein werden, wenn Sie sich ordentlich in Acht nehmen, was Sie nicht immer thun — Sie sollen zum Beispiel nie ohne Decke sitzen, und da haben Sie sie sichon wieder fallen lassen; aber —

Aber, fagte ich, indem ich gehorfam die Dede wieder fiber

die Rniee zog.

Ich meine nur, es sei boch wohl nicht ganz richtig, daß eine kräftige Natur Alles sei. Kurt ist gewiß der kräftigste von den Knaben und boch schreibt und liest und rechnet Ostar so sließend wie Kurt, trothem Kurt neun Jahre und Ostar erst sieben Jahre ist.

Dafür ift auch Ostar Ihr Liebling.

Das war nicht hübsch von Ihnen, sagte Paula.

Sie sagte es so sanft und freundlich, ohne eine Spur von Bitterkeit, und boch fühlte ich, wie mir das Blut in die Wangen schoß. Mir war, als hätte ich ein wehrloses Kind

gefchlagen.

Nein, es war nicht hübsch von mir, sagte ich eifrig, gar nicht hübsch; es war recht häßlich; ich weiß selbst nicht, wie ich gegen Sie so häßlich sein kann; aber die fleißigen Knaben sind mir von jeher so oft als Muster vorgehalten worden, und ich habe dann stets so viel bose Worte mit in den Kauf bestommen, daß mir das Blut zu Kopfe steigt, wenn ich dergleichen höre. Ich muß dann immer daran denken, wie dumm ich selbst bin.

Das ift auch nicht hubsch, baß Sie sagen, Sie seien

Nun denn, daß ich so wenig weiß, daß ich so wenig gelernt habe!

Dafür können boch aber nur Sie selbst — wenn es wirklich

der Fall ift.

Ja, es ift ber Fall, entgegnete ich. Es ift schredlich, wie wenig ich weiß. Bon bem Griechischen gang zu schweigen, von bem ich behaupte, daß es zu schwer und nur von den Lehrern erfunden ift, um uns ju qualen, fo ift es mit meinem Latein auch nicht weit ber, und bas ift mohl meine Schuld, benn ich habe gesehen, daß Arthur, ber, glaube ich, auch nicht klüger ift, als ich, gang gut bamit zurechtfam, wenn er wollte. englischen Bücher, in benen Sie so viel lefen, konnten für mich Griechisch sein, und Frangosisch — ich weiß wirklich nicht. ob ich noch avoir und otre tann. Und gestern, als Benno nicht mit feinen Erempeln zurecht tommen tonnte und mich fragte, und ich ihm fagte: er muffe felbst fertig werden — ich will es Ihnen nur gestehen: ich hatte feine Ahnung, wie er es anfangen muffe, und als er hernach wirklich felbst fertig wurde, babe ich mich im Stillen vor bem elfjährigen Jungen geschämt - wie ich mich in meinem Leben por Doctor Busch, unserem Mathematifer, nicht geschämt habe, wenn er einmal, wie allemal, unter meine Arbeiten: grundschlecht ober gang ausgezeichnet schlecht, ober fehr gut abgeschrieben ober sonst eine ähnliche maliciofe Cenfur feste.

Paula hatte mich, während ich so reumüthig meine Sünden beichtete, immersort mit großen Augen angesehen und manchmal mit dem Kopfe geschüttelt, als traue sie ihren Ohren nicht.

Wenn bas wirklich mahr ift -

Warum sagen Sie immer Wenn! Paula? So wenig ich gelernt habe, so habe ich doch wenigstens die Wahrheit zu sagen gelernt, und Ihnen könnte ich schon gar nichts vorlügen.

Das Mäbchen erröthete bis in die blonden Flechten hinauf. Berzeihen Sie mir, sagte sie, ich wollte Sie nicht franken, obgleich ich kaum glauben kann, daß Sie so — daß Sie Jhre Zeit auf der Schule so schlecht angewendet haben; ich wollte nur fagen, Sie muffen bas wieber gut machen; Sie muffen

das Alles recht schnell nachholen.

Das ist leicht gesagt, Paula! Wie soll ich das ansangen? Benno weiß mehr Französisch und Geographie und Mathematik als ich und ist elf Jahre, und ich werde im nächsten Monate zwanzig.

Paula schob das Reißbrett vor fich auf den Tisch und ftütte die Stirn in die Hand, augenscheinlich, um besser über einen so verzweifelten Fall nachzudenken. Plöglich hob fie den

Ropf und fagte fcnell und leife:

Sie müffen es bem Bater fagen.

Bas foll ich ihm fagen?

Alles, was Sie mir gesagt haben.

Er wurde mir auch nicht helfen tonnen.

Gang gewiß, Sie glauben nicht, wie viel ber Bater weiß. Er weiß Mus, er versteht Alles.

Ich glaube es gern, Paula; aber was ist damit geholfen? Er tann mir von seinem Wiffen nichts abgeben, wenn er auch

gut genug mare, es zu wollen.

Das tann er freilich nicht; Sie muffen eben selbst arbeiten; aber wie man am besten arbeitet, wie man am schnellsten arbeitet, das tann er und das wird er Ihnen sagen, wenn Sie ihn darum bitten. Wollen Sie?

Freilich will ich, aber -

Nein, nicht Aber! Ich will nicht Wenn! sagen, da dürfen Sie auch nicht Aber! sagen. Wollen Sie?

Ja.

Ich hatte das Ja, weil es mich einige Anstrengung tostete, laut und träftig gesagt. Paula faltete die Hände, neigte den Kopf gerade als ob sie betete, daß mir mein Ja gesegnet sein möge. Es war so still auf dem Plate; nur ein Bögelchen zwitscherte und die rothen Abend-Sonnenstrahlen spielten durch die Zweige. War es nur ein Aussluß der weichen Stimmung, die mir von meiner Krankheit her noch anhastete — aber mir wurde eigen zu Muthe. Es war mir, als besände ich mich in einem Tempel und hätte eben ein seirliches Gelübde abgelegt,

durch das ich mit meiner Bergangenheit gebrochen und mich einem neuen Leben, neuen Berpflichtungen geweiht hätte: Und dabei blickte ich starr auf das liebe Mädchen, das noch immer, das sinnige Haupt gebeugt, die Hände gefaltet, dasa — blickte so starr, das mir die Thränen in die Augen kamen und der Plat mit den hohen Bäumen, durch deren Zweige die Sonnensstrahlen spielten, und das junge Mädchen mit den gefalteten Händen — das Tempel und Priesterin meinen Blicken hinter einem Schleier verschwanden.

Da ertönten aus dem Garten helle Stimmen; es waren Paula's Brüder, die im Hause ihre Schularbeiten gefertigt hatten und jetzt frohen Sinnes ihrem Lieblingsplatz zueilten, wo sie die Schwester zu sinden sicher waren. Paula legte ihre Zeichnen-Materialien zusammen und war im Begriff, einen Bogen Seidenpapier über mein Contersei zu breiten, als die Knaben in vollem Lauf den Hügel herauf zu uns gerannt kamen.

Ich bin der Erste! rief der kleine Oskar, indem er der

Schwester stürmisch in die Arme flog.

Weil wir Dich zuerst haben tommen lassen, sagte Kurt, sich mit ber Gewandtheit eines Equilibristen auf meine Kniee schwingend.

Beig' mal, Paula, sagte Benno, indem er Paula die Hand

auf ben Urm legte.

Paula schlug das Papier wieder zurüd; Benno blidte eifrig auf die Zeichnung und erhob den Blid prüfend zum Original; Kurt glitt eiligst von meinen Knieen herab, sich das Berk der Schwester ebenfalls zu besehen; selbst Oskar stedte seinen Lodenkopf unter der Schwester Urm hindurch, er wollte auch wissen, um was es sich handelte. Es war eine reizende Gruppe: die drei kleinen Knaben, wie sie, dicht um die Schwester zusammengedrängt, alle die glänzenden Augen bald eifrig auf mich richteten, bald auf das Bild senkten.

Das ift ber Ontel Doctor! fagte Ostar.

Paula lächelte und ftrich bem lieben Buben fanft mit ber Sand über bie blonben Loden.

Du bift dumm, fagte Rurt, ber hat ja eine Brille.

Es wird gut, Paula, sagte Benno mit ber Miene eines Renners.

Meinft Du? fragte Baula.

Ja, sagte Benno, nur bag er nicht so hubsch ift.

Nun habt Ihr es gesehen, sagte Paula in entscheibenbem Tone, da, Benno, trag' es in das Belvebere.

Ich will es tragen! fagte Rurt.

Rein, ich! rief Dstar.

habt Ihr nicht gehört, daß ich es tragen foll! fagte Benno, Ihr feid zu klein.

Ja, Du bist ber Große! rief Rurt höhnisch.

Still, Ihr! sagte Paula. Ihr sollt nicht immer darüber streiten. Wer älter ist, ist größer, dafür kann er nichts, und wer jünger ist, ist kleiner, und kann auch nichts dafür.

Nein, Paula! sagte Kurt, das ift nicht mahr; Georg ift

jünger als Bater und ist boch größer als Bater.

Da tommt Bater, fagte Baula, und auch Mutter, und nun

haltet Euch ftill.

Der Director kam ben Weg herauf; er führte seine Gattin am Arme, langsam, wie es für die fast Erblindete, beren Gesicht ein breiter grüner Schirm verdeckte, bequem war. Hinter ihnen, balb auf der rechten, bald auf der linken Seite des Weges, den unbedeckten Kopf bald nach oben, bald nach unten wendend, den Stock bald in der rechten und den Hut in der linken, bald den Stock in der linken und den Hut in der rechten Hand tragend, kam eine kleine, untersetzte Gestalt mit einem unsförmlichen großen Kopf, dessen gänzlich kahler Schädel in der Abendsonne erglänzte.

Es war Dr. Willibrod Snellius, Hausarzt und Haus-

freund ber Familie und zugleich Gefängnifarzt.

Ich hatte mich erhoben und war ben Ankommenden ein .

paar Schritte entgegengegangen.

Run, wie befinden Sie sich? fragte der Director, mir die hand reichend; hat Ihnen der erste längere Aufenthalt im Freien gut gethan?

Wollen morgen fruh wieder anfragen! hm, hm, hm!

Doctor Snellius begleitete seine Aeußerungen gern mit einigen eigenthümlichen Nasenlauten, die halb Brummen, halb Summen und immer genau eine Octave tieser waren, als seine Stimme, die sehr bunn war und eine ungemein hohe Lage hatte. Diese seine Stimme — Fistelstimme nannte er ste — war dem Doctor, der viel Geschmad hatte, ein Grünel. Mit den eine Octave tiesern Brummtönen suchte er sich — nach seiner eigenen Aussage — davon zu überzeugen, daß er wirklich ein Mensch und kein Hahn sei, wosür er sich, salls er sich nur nach seiner Stimme zu classissieren hätte, nothwendig halten musse.

Sie haben es ihm aber boch felbst verordnet, Doctor, sagte

ber Director.

Weiß ich beshalb, ob es ihm bekommen wird, hm, hm, hm! sagte Dr. Snellius. Es war eine Medizin, wie andere auch. Wenn ich immer wüßte, wie meine Recepte anschlügen, würde ich als Baron Willibrod Snellius auf Snelliusburg sterben, hm, hm, hm!

Wenn man Sie hort, sollte man glauben, Eure ganze Wissenschaft sei eitel Lug, sagte Frau von Zehren, auf einem Stuhle, ben ihr Paula zurechtgerückt hatte, Plat nehmend.

Sie haben am wenigsten Urfache, uns für Begenmeifter gu

halten, gnäbige Frau!

Eben weil ich Euch nicht bafür halte, verlange ich auch

nichts von Euch, was vielleicht unmöglich ift.

Frau von Zehren nahm ben entstellenden Schirm ab und hob die müden Augen bankbar zu den Kronen der Bäume, die das noch immer starke Licht des Tages freundlich dämpsten. Wie schön mußten diese Augen gewesen sein, als sie noch in Glüd und Jugend strahlten! Wie schön dieses Gesicht, ehe Krankheit die lieblichen Züge verwüstete und lange vor der Zeit — denn Frau von Zehren war jetzt kaum vierzig Jahr alt — das lockige Haar grau färbte! Ja, die bleiche Dame war noch schön — für mich wenigstens, der ich, so kurze Zeit ich auch erst in ihrer Nähe weilte, doch bereits erfahren, wie engelhaft gut sie war, wie sie trot der unendlichen Liebe, mit der sie an Gatte

und Kindern hing, boch ihr Herz offen gehalten und Mitleiden mit Allem batte, was ba litt.

Wir werden nächstens ben Besuch Ihres Freundes Arthur haben, sagte ber Director zu mir, mich etwas auf die Seite ziehend; aber freilich, Sie sagten mir ja, daß er sich nicht eben freundschaftlich gegen Sie benommen.

Rein, fagte ich, ich hatte fonft lugen muffen. Wie tommt

er hierher?

Er hat Oftern fein Eramen gemacht und ift nun als Fahnrich zu unserem Bataillon commandirt. Wir werden dann auch wohl feine Eltern bei uns feben und vermuthlich auch den Commerzienrath, wenn er fich berbeilagt, feine Sache in eigener Berfon zu führen. Es handelt sich um die Nachlaffenschaft meines Bruders, soweit fie nicht bem Gerichte ober seinen Gläubigern bereits verfallen ift, unter benen, wie Sie miffen, ber Commerzienrath die erfte Stelle einnimmt. Die Sache ift beshalb etwas schwierig, weil bei bem Schlogbrande Alles, mas etwa an Bapieren vorhanden gewesen, verloren gegangen ift. Dafür bat Ronftanze aus Neapel einen notariellen Bergicht auf die hinter-Laffenschaft eingefendet, und fo restiren eigentlich nur mein Bruber und ber Commerzienrath, benn ich für meinen Theil möchte am liebsten gang aus bem Spiele bleiben; ja, ich tann fagen, bag, wenn man nicht das Unvermeidliche mit Burde tragen mußte, ich ber Zusammentunft mit großem Widerwillen entgegenseben könnte. Was wird ba nicht Alles zur Sprache kommen? Was wird ba nicht Alles aus bem Grabe aufgewühlt werben? -Bas willft Du. mein Rind?

Ostar mußte dem Bater einen unglücklichen Käfer zeigen, der ihm über den Weg gelaufen; ich blieb in dem Gartenhaus sigen — in peinlichen Gedanken, wie sie mir, seitdem ich vom Krankenbette erstanden, nie wieder gekommen waren. Arthur — Konstanze! Urthur, der mich so schnöde verleugnet, Konstanze, die mich so schmählich genasssührt! Der Steuerrath, der Commerzienrath! — der Steuerrath, von dem ich wußte, daß er der seige Helsersbelfer seines tapseren Bruders gewesen; der Commerzienrath, der mit dem Leichtsinne des Wilden gewuchert und

febr mabriceinlich ben Kall beffelben, wenn nicht allein veranlakt, so boch — ich war davon fiberzeugt — gefliffentlich befcbleunigt batte! Beldes Chaos von Empfindungen, unter benen ich nur icon zu viel gelitten, regten biefe Ramen in mir auf! wie haflich erschien mir meine Bergangenheit, in beren Geschichte biefe Ramen, biefe Menschen für immer verflochten waren! Baglich, wie mir die Insel drüben erschien burch eine schmutzigschwefelgelbe Scheibe bes Fenfters, an welchem ich ftanb. Und nun, als ich mich feufgend umwendete, fiel mein Blid burch bie weit offenstehende Thur auf ben Blat unter den Blatanen, ber von bem reinen, iconen Abenblichte erfüllt mar, und auf die auten Menschen, Die fich in Diesem Lichte bin und ber bewegten. Der Director und ber Doctor promenirten, ber Lettere bald links, balb rechts neben bem Erfteren, in eifrigem Gefprache auf und ab: bie beiben alteren Anaben fpielten um die Rnice ber Mutter, Die, in ihrem Lehnstuhle fitend, mit ihnen lachte und icherate; Baula hatte bem Dienstmädchen bie Sachen abgenommen und bereitete ben Abendtisch, benn es follte, wie immer an iconen Tagen, im Freien gegeffen werben. Wie zierlich fie bas that; wie geräuschlos, bamit die herren nicht in ihrem Gespräche gestört würden, damit das Rlappern der Teller das franthaft reizbare Dhr ber Mutter nicht beleidigte! Und wie fie babei noch immer Zeit hatte, mit bem fleinen Osfar zu plaudern, ber fle auf Tritt und Schritt begleitete, und fich nach mir umqufeben, ob ich auch nicht im Zuge ftand! Ja, fie mar schöner als meine buntle, fturmische Bergangenheit, Die helle, friedliche Begenwart; aber mir mar, als ob ein Schatten aus jener in biefe fiele. Wenn Arthur hieherkam, wenn er, wie voraussichtlich, als ein Mitglied ber Familie in biefelbe aufgenommen murbe, wenn er mit seiner glatten Bunge fich in bas Bertrauen biefer harmlofen Menschen bineinzulugen, mit feinen glatten Manieren fich in ihre Gunft au fchmeicheln mußte - wenn er, ber fcon als unreifer Anabe ein Dabchenjager gewesen mar, es magte und mas murbe ber Freche nicht magen! - Baula in feiner betannten Weise ben Sof zu machen - ber Coufin ber Coufine! ich mußte wohl noch febr fcwach fein, benn ich gitterte bei biefem Gebanken vom Kopf bis zu ben Füßen und erschraf heftig, als jest Jemand, den Gartengang heraufsommend, sich dem Platze unter den Platanen näherte. Ich meinte, es müßte schon der einst so heißgeliebte und jest so verhaßte Freund sein.

Aber es mar fein Borte-Epée-Fähnrich in bem Glanze feiner neuen Uniform, fonbern ein hagerer, schwarzgefleibeter Berr, ber eine febr fcmale weike Salsbinde und einen flachen Sut mit febr breiter Krampe trug und beffen ichlichtes, buntles, unmobifch langes Saar, als er jest ben breitframpigen Sut, höflich grugend, abnahm, in ber Mitte gescheitelt und hinter beibe Ohren gurudgekammt mar. Ich kannte ben Herrn wohl; ich hatte ihn oft genug langfamen Schrittes und gefentten Sauptes über bie Befangnighofe geben, in biefe ober jene Thur eintreten und vielleicht fpater - immer in berfelben bemuthigen Saltung beraustommen feben. Auch mar mir bas Glud feiner perfonlichen Bekanntschaft bereits zu Theil geworben, indem er eines Tages unvermuthet in meinem Krankenzimmer erschien und von bem Beile meiner Seele zu sprechen anfing; und ich murbe bies Glud noch öfter gehabt haben, wenn Dr. Snellius, ber bagu fam, fich diefe Concurreng nicht verbeten batte, indem er anbeutete, bag es fich vorläufig weniger um bas Beil meiner Seele als um bas meines Rorpers banble, für welches jo aufregenbe Gespräche nichts weniger als bienlich waren. Ja, biese Deinungs Differeng hatte por ber Thur meines Zimmers zu einem giemlich lebhaften Dispute geführt, bei bem es, wie mir schien, zu recht ärgerlichen Worten fam, und es mar beshalb gemiß ein Beweis ber verfohnlichen Gefinnung bes Berrn Diaconus und Gefängnigpredigers Emald von Rroffom, dag er jest, nachdem er ber Familie Guten Abend gefagt, ben Doctor ebenso zubortommend begrüßte und mir, ben er alsbald ausfindig gemacht batte, fogar bie Sand reichte.

Wie geht es Ihnen, mein Lieber? fragte er mit seiner leisen Stimme. Aber wie sollte es Ihnen anders als gut gehen, da ich Sie, tropdem es bereits etwas kühl wird, noch hier draußen finde. Das soll kein Einspruch gegen Ihr besseres Wissen sein, verehrter Herr Doctor! Ich weiß gar wohl: Praesente medico nihil nocet.

Der Doctor tratte mit dem rechten Fuße wie ein hahn, der sich zum Kampfe rüftet, und frahte in den höchsten Tönen. Da ist es Jammer und Schade, daß, als Abam den verhängniß-vollen Apfel aß, kein Arzt zugegen war. Der Arme lebte vielskeicht heute noch. Hm, hm.

Er flierte ben Baftor burch seine Brillenglafer muthend an,

ob ber Sieb getroffen habe; ber Baftor lächelte milb.

Ei, ei, Herr Doctor, immerbar auf ber Bant, wo bie Spotter figen?

Ich muß wohl bleiben, wo ich einmal bin; ich gehöre nicht zu ben Leuten, die nie um einen guten Plat verlegen find.

Aber zu benen, die immer eine scharfe Antwort bereit haben.

Scharf nur für bie butterweichen Seelen.

Sie miffen, daß ich ein Diener des Friedens bin.

Sie können ja die Herrschaft wechseln. Und daß es mein Amt ist, zu vergeben.

Wenn Sie es von Gott haben, wird ja wohl auch ber Ber- ftand bazu nicht vergessen sein.

herr Doctor!

Berr von Rroffom!

Die Unterhaltung zwischen ben beiben Herren war wohl kaum für meine Ohren bestimmt gewesen, wenigstens von dem Prediger nicht, der fortwährend und selbst noch das letzte: Herr Doctor! im leise abwehrenden Tone der beleidigten Unschuld sprach und sich auch jetzt mit einem mitleidigen Achselzucken abwendete und zu den Uebrigen trat.

Der Streithahn von Doctor, dem sein Gegner so unversehens weggelaufen war, blickte noch ein paar Momente starr vor sich, brach dann in ein heiser frahendes Gelächter aus, schüttelte die Arme wie ein paar Flügel und wendete sich zu mir, als hätte er die größte Lust, den unterbrochenen Kampf mit mir

fortzuseten.

Sie thaten auch gescheibtet, fich auf Ihr Zimmer zu be-

Ich babe nur auf Ihre Orbre gewartet.

Die Ihnen hiermit wird, und ich werde felbst für pünktliche

Ausführung Gorge tragen.

Er nahm meinen Arm und zog mich so schnell fort, daß ich kaum Zeit behielt, den Zurückleibenden Gute Nacht zu sagen. Sein Zorn war noch nicht verraucht; er schnaufte, er zischte, er schnalzte mit der Zunge und murmelte zwischendurch: Lump, Lump, Lump!

Sie scheinen teine große Meinung von unserem Bre-

biger zu haben? fagte ich.

Werben Sie nicht auch noch ironisch, junger Mensch! rief ber Doctor, indem er zu mir hinaufblickte. Hohe Meinung! hoher Unsinn! Wie kann man von dem Kerl eine hohe Meinung haben!

Und doch ist ber Director immer freundlich gegen ihn.

Weil er gegen Jebermann freundlich ist und nicht bedenkt, daß dies gar kein Mann und überhaupt kein Mensch, sondern eine Schlange ist, die auf dem Bauche kriecht und Staub frißt, und den Busen sticht, der dumm genug ist, das kaltblütige Ungeheuer erwärmen zu wollen. Freundlich! ja wohl! das ist sehr leicht, wenn man anderen ehrlichen Leuten dafür die Mühe übersläßt, desto gröber zu sein.

Das ist ja teine große Mühe für Sie, Doctor.

Junger Mensch, ärgern Sie mich nicht! Ich sage Ihnen, bie Sache ist gar nicht spaßhaft, benn, wenn ich ben Kerl nicht wegbeiße, beißt er über turz ober lang uns Alle weg, seinen freundlichen Freund, den Director, zu allererst. Und Ihnen hat er auch schon etwas eingebrockt.

Mir?

Ihnen, allerdings Ihnen, bem Director, mir — ber Rert schlägt gern brei Fliegen mit einer Rlappe.

Aber so sagen Sie boch, Doctor, ich bitte Sie!

Ich würde es Ihnen sagen, auch wenn Sie mich nicht baten. Seten Sie sich da in den Lehnstuhl und machen Sie sich's bequem; es ist vermuthlich das lette Mal, daß Sie darin sitsen.

Wir waren in mein Zimmer gelangt; der Doctor brüdte mich in den Lehnstuhl, indem er felbst vor mir steben blieb (bald auf bem einen, balb auf bem andern Beine, felten auf beiben

au gleicher Beit), und alfo fprach:

Die Situation ift einfach, aber flar. Dem pietistischen, bochariftofratischen, bettelarmen geiftlichen Schludspecht, ber fich nur jum Gefangnikprediger bat machen laffen, ben Glang feiner driftlichen Demuth leuchten zu laffen por ben Leuten, find ber bumanistische Director und ber materialistische Doctor ein Gräuel. humanität ift so einem Gauch eine bemofratische Schwachheit und die Materie respectivt er nicht, außer, wenn er fie effen kann. Wir führten mit bem verftorbenen Baftor Michaelis, noch Ginem aus ber alten, guten, rationaliftischen Schule, ein Leben wie im Baradiese; er und herr von Behren, ober vielmehr herr von Rebren und er - fie haben mabrend ihrer fast amangigiährigen gemeinsamen Wirksamkeit die Anstalt zu bem gemacht, was fie ift, bas beißt zu einer Mufteranstalt in jedem Sinne bes Wortes, und ich habe die fünf Jahre, die ich hier bin, gethan, was ich tonnte, mich in ben Beift biefer Manner einzuleben, und ich glaube, daß es mir fo ziemlich gelungen ift. Nun, feit bem halben Jahre, daß Michaelis todt und biefe pietistische Schlange in unfer Baradies geschlüpft, ift ber Friede zum Teufel; bie Schlange friecht in alle Winkel, und wohin fie gefrochen, lagt fie die Spur ihres ichleimigen Daseins. Die Beamten werben bemoralifirt, Die Sträflinge aufgewiegelt. Gin formliches Complot, wie bas, welches ber Ragen-Caspar angestiftet hatte - Gott fei Dant, bag wir ben Rerl los find - er ift heute gludlich nach N. . transportirt, wohin man ihn gleich hatte bringen sollen - mare früher unmöglich gemefen. Der Raten-Caspar mar ein Liebling bes herrn Bredigers, ber in ihm ein unfauberes, aber toftbares Befag erblidte, beffen Reinigung ibm vorbehalten fei, und ben Hallunten aus der Gingelhaft losbettelte, zu welcher ihn ber Director porfichtig verurtheilt hatte. Go geht bas fort: Bottesbienft publice, Betftunden privatim, feelforgerifche Bemühungen privatissime! Der Judas intriquirt gegen uns, wo und wie er tann, fcmeichelt bem Director in's Geficht, ftedt meine Grobbeiten ein und benkt: Ich friege euch schon, wie ber Uhu, als er bie beiden Gimpel um die Ede pfeifen borte. Und er glaubt

uns icon beim Flügel zu haben! Sie wiffen, ber Regierungs-Brafibent, ber gerade so ein Muder, ift fein Ontel; Ontel und Neffe find Hand und Handschuh. Der Brafibent, des Directors unmittelbarer Borgefetter, hatte ibn icon langft beseitigt, wenn ber Minister von Altenberg, eine ber letten Gaulen aus ber großen Zeit der Erhebung und Herrn von Zehren's Freund und Gonner, ihn nicht hielte - freilich nur noch mit ichmacher Sand: benn Altenberg ift boch bei Jahren und trant und tann jeden Tag fterben. Unterbeffen wirft man, wie man tann, und fammelt Material, bas hoffentlich Baffer auf bie Müble ber nächsten Ercelleng ift. Und nun boren Gie: Der Affeffor Lerch, mein guter Freund, ift geftern bei bem Brafibenten. Lieber Lerch, fagt ber Prafibent, Sie tonnen mir wohl eine Relation über Diesen Fall machen. Es ift wieder einmal eine Denunciation gegen ben Director von Behren. — Wieber einmal. Berr Brafibent? fragt Lerch. Leiber, wieber einmal! ich laffe bas Meifte ungerligt, wenn auch nicht unbeachtet; biefer Fall ift aber fo eclatant, daß ich ihn in die Sand nehmen, respective Gr. Excellens Bericht erstatten muß. Denken Sie sich, lieber Lerch, ba bat ber gute von Behren bie (wie foll ich gleich fagen?) Sottife begangen, ben jungen Menschen, ber aus bem Contrebande-Broceg in Ufelin fich einen fo traurigen Namen gemacht hat - und nun tommt es: baß ber Director Sie nach ber Rataftrophe, aus ber natürlich ber Denunciant die schönste Seibe gesponnen, nicht in bas alte, bom Schwamm gerfreffene Rrantenhaus, in welchem Sie unfehlbar gestorben maren, sondern hierher in seine Wohnung bat ichaffen laffen; bag er Gie bier behalten bat und behalt, trotbem Gie bereits feit brei Wochen in ber Reconvalesceng find: baf er mit Ihnen wie mit feines Bleichen verkehrt; bag er Gie in seine Familie eingeführt, ja, daß Sie so zu fagen ein Ditglieb ber Familie geworben. Was brauche ich beutlicher zu fein? Hm, hm, hm!

Der Doctor hatte sich in die höchsten Tone des höchsten Registers hinaufgefraht und mußte mindestens zwei Octaven tiefer brummen, um sich die tröstliche Gewißheit zu verschaffen,

bağ er fein Sahn fei.

Und Sie halten wirklich jenen Menschen für den Denunscianten? rief ich, indem ich, meinen Reconvalescenten-Zustand ganz vergessend, zornig aufsprang.

Ich brauche nichts zu halten, benn ich weiß es. Bürbe ich

fonft heute fo grob gemefen fein?

Ich mußte unwillfürlich lachen. Als ob Phylax einer bessonderen Provocation bedurft hätte, um Lips Tullian in die Waden zu fahren! Aber die Sache hatte ja auch ihre sehr ernste Seite. Der Gedanke, daß Herr von Zehren, dem ich so unendslichen Dank schuldig war, den ich so hoch verehrte, meinetwegen in noch dazu so ernste Ungelegenheiten kommen könnte, war mir unerträglich.

Rathen Sie, helfen Sie, Berr Doctor, bat ich bringenb.

Ja, rathen, helsen! — Nachdem ich immer gesagt, daß Euch dies nicht so hingehen werde! Indessen, das haben Sie richtig gerathen: geholsen muß werden. Und zwar giedt es nur einen Ausweg. Wir müssen der Natter zuvorkommen, dam ist ihr für diesmal der Giftzahn ausgebrochen. Ich kenne unsern Director. Wenn er eine Ahnung davon hätte, daß man Sie ihm nehmen will — er würde sich eher die Hand abhaden lassen, als Sie hergeben. Deshalb klagen Sie noch heute Abend über Kopfschmerzen und morgen Abend um dieselbe Zeit wieder. Ihr Zimmer liegt zu ebener Erde; ein anderes ist für den Augenblick nicht vacant. Intermittens — Chinin — höhere, luftige Wohnung — übermorgen siten Sie wieder in Ihrer alten Zelle — lassen Sie mich nur machen!

Und ich ließ den Doctor Willibrod Snellius machen, und zwei Tage später schlief ich wieder, wenn nicht hinter Schloß und Riegel, so doch hinter den Eisengittern meiner alten Belle.

## Sedsundzwanzigstes Capitel.

hinter biefen Gifengittern ftanb ich am nachsten Morgen und schaute melancholisch burch bas offene Genfter. Seltsam, ich hatte ben Abend guvor nicht gebacht, bag biefe Gitter in mir noch eine unangenehme Empfindung hervorrufen fonnten, und boch mar es ber Fall. Sie mabnten mich ernft an bas. was ich in ben letten Wochen so gut wie vergeffen hatte, mahnten mich baran, daß ich trop allebem ein Gefangener mar! Es bleibt beim Alten, hatte gestern ber Director gefagt, als ich mich von ihm verabschiebete, und Alle hatten fie gewetteifert. ben letten Tag, ben ich als Gaft unter ihrem Dach weilte, gu einem Familienfeste zu machen - aber, so ober fo, es mar boch nicht bas Alte. Das Frühftud hatte mir heute Morgen nicht geschmedt wie die Tage vorber, wo ich es unter ben boben Bäumen bes ftillen Gartens in Gefellichaft von Frau von Bebren und Paula eingenommen, und wenn ich auch, sobald ich wollte, in ben Garten, ber freundlich zu mir heraufgrußte. binabgeben tounte - ich mußte boch nach einer gemiffen Beit hierher gurudfehren.

Bierher!

Ich sah mich in der Zelle um und bemerkte jetzt erst, wie sie sich bemüht hatten, mich vergessen zu machen, wo ich war. Da hing das Bild der Sixtinischen Madonna mit dem Knaben, das mir während meiner Krankheit so lieb geworden war, meinem Bette gegenüber, gerade wie es in Paula's Zimmer geshangen hatte. Da standen auf der Commode dieselben beiden Basen aus Terracotta und in jeder ein paar frische Rosen. Da war der Lehnstuhl — derselbe Stuhl, in welchem ich also

nicht, wie Doctor Snellius prophezeit, jum letten Male gefeffen hatte - und auf der Lehne lag eine gehatelte Dede, an ber ich gestern Abend noch Baula hatte arbeiten feben. Da hing biefelbe Ctagere mit benfelben icon eingebundenen Buchern: Goethe's "Fauft", Schillers, Leffings Werte, beren Lecture mir Baula fo oft bringend empfohlen und in die ich boch faum noch bineingesehen - ach! fie hatten gethan, mas fie konnten, mir mein Gefängniß fo behaglich, so freundlich als möglich zu machen; aber bewies nicht gerade bie Dube, die fie fich gegeben, bag es ein Gefangnif mar, bag bie Episobe meiner Scheinfreiheit abgeschloffen? Jawohl, man war gut, unendlich gut gegen mich gewesen, unter ber freundlich lächelnden Daste ber Samariter-Barmherzigkeit gegen einen Todtkranken, die man beiseite legen mußte, sobald ein Pharifaer des Weges tam und icheelen Blids auf bas rührende Schaufpiel fab. Rein, nein! ich mar und blieb ein Gefangener, mochte man mir nun meine Retten mit Rofen ichmuden ober nicht!

Daß ich sie nicht hatte zerbrechen können! Zwar, wie ich es angesangen, war es unmöglich gewesen; aber wer hatte es mich so plump ansangen heißen? Weshalb war ich nicht für mich geblieben, hatte ruhig ber eigenen Kraft, ber eigenen Klugheit vertraut und irgend einem glücklichen Zusalle, der boch siber kurz oder lang sich dargeboten haben würde. Jest, nachdem es so gekommen, nachdem ich diesen Menschen so viel Dank schuldig geworden, nachdem ich sie so lieb gewonnen, war ich doppelt und dreisach ein Gefangener. Ich hatte sür das süße Linsengericht der Freundschaft und Liebe das heiligste, das erste, unveräußerliche Recht, das mit dem Menschen gesboren wird, und das die Athemsuft seiner Seele ist — das Recht der Freiheit verkauft. Sieben Jahre, sieben lange, lange Kabre!

Ich schritt in meiner Belle auf und ab. Zum ersten Male seit meiner Krankheit fühlte ich wieder etwas von der alten Kraft; es war ein Bruchtheil nur, aber doch genug, um mir auch einen Theil der alten schweifenden Laune, der alten Undändigkeit wiederzugeben. Wie mußte es nun erst sein, wenn

ich mich wieder ganz fühlte, der ich war? Mußte mich nicht biefer Zustand, wo mich nichts halten sollte als ich mich selbst, rasend machen? Wäre es nicht besser gewesen, man hätte mir die alte Stlaverei gelassen und den Traum, doch noch einmal die Bande zerreißen zu können, selbst wenn dieser Traum nie

in Erfüllung ging?

Da ist ein junger Mensch, ber uns zu sprechen wünscht, melbete ber Wachtmeister. Seit meiner Krankheit, wo "wir" so viel zusammen durchgemacht hatten, sprach er manchmal in demselben Pluralis mit mir, dessen er Alle würdigte, die sich seiner Meinung nach ein volles Anrecht an sein ehrliches Herz erworben hatten, voraus der Director und sämmtsliche Mitglieder der Familie des Directors, den Doctor einsbearissen.

Was ist das für ein Mensch? fragte ich, während ein freudiger Schrecken mich durchzuckte. Ich hatte, ich weiß nicht wie, diesen seltenen Besuch — so lange ich gefangen saß, war es das erste Mal, daß mich Jemand zu sprechen verlangte — mit den Gedanken, die eben durch meine Seele gingen, in Berbindung gebracht.

Man sieht aus wie ein Schiffer, erwiderte der Wachtmeister, und sagt, man habe Nachrichten von unserm verstor-

benen Bruder.

Dies klang äußerst unwahrscheinlich. Meln Bruder Frit war schon seit fünf Jahren tobt; er war in einer stürmischen Nacht von der Fodmast-Raae über Bord gefallen und ertrunken. Das Schiff war später wohlbehalten zurüdgekehrt; es schwebte kein Geheimniß irgend einer Art über meines Bruders Tod; wenn mir Jemand jetzt Nachrichten von seinem Ende brachte, mußte es damit eine andere Bewandtniß haben.

Und darf ich ihn sprechen, Süßmilch? fragte ich in möglichst gleichgiltigem Tone, während mir das Herz bis in ben

Hals schlug.

Wir können sprechen, wen wir wollen.

So laffen Sie ihn herein, Sugmilch, und hören Sie, lieber Sugmilch, wenn es ein Schiffer ift, so trinkt er gewiß

gern einen Schlud; vielleicht könnten Sie mir etwas ber Art

verschaffen?

Welche überflüssige Mühe sich und Anderen ein Mensch mit bosem Gewissen macht! Ich mußte nothwendig lügen, was mir immer sauer ankam, um ben Alten los zu werden, und der ehrliche Süßmilch, der nicht daran dachte, bei meiner Zusammenkunst mit dem Unbekannten zugegen sein zu wollen, mußte zwei Treppen hinab in die Küche.

Aber wir selbst burfen teinen Tropfen nicht trinfen, sagte

ber Alte verwarnend.

Seien Sie unbesorgt!

Er ging, nachdem er vorher die vierschrötige Gestalt eines mir ganzlich unbekannten, schwarzbraunen Mannes in Schiffer-

tracht zur Thur bineincomplimentirt.

Ich starrte ben Fremben, bessen Aussehen und Benehmen, milde ausgedrückt, höchst ungewöhnlich waren, sprachlos an, erschraf aber ernstlich, als derselbe, sobald sich die Thür hinter dem Wachtmeister geschlossen, ohne ein Wort zu sprechen, aus seinem breitrandigen Hut einen eben solchen Hut herausschleuberte, mit der Haft eines vollkommen Verrückten, aber auch mit der Gewandtheit eines Circus-Clowns sich die Kleiber vom Leibe zu reißen begann, und alsbald — o Wunder! — in genau derselben Tracht, die nun in ihren verschiedenen Bestandstheilen zu seinen Füßen lag, vor mir stand, während ein triumphirendes Lächeln zwei Reihen der allerweißesten Zähne zeigte. —

Rlaus! rief ich in freudigem Erschreden, Rlaus!

Das weiße Gebiß wurde bis zu den letten Badenzähnen sichtbar. Er ergriff meine ausgestreckten Hände, erinnerte sich aber sogleich, daß dergleichen Freundschaftsbezeigungen nicht zur Rolle gehörten, und flüsterte hastig: Nur schnell hinein, es paßt — eingelegte Falten, die von selbst ausgehen — nur schnell, ehe er wiederkommt.

Und Du, Klaus? Ich bleibe hier. Anstatt meiner? Ja.

Aber man würde bas boch bestenfalls nach fünf Minuten entbeden.

So haben Sie Zeit gehabt, herauszukommen und Herauskommen und Fortkommen ist doch bei Ihnen Gins.

Aber bentst Du, daß fie Dir das jo ungestraft bingeben laffen merben?

Sie können mich boch höchstens anstatt Ihrer einsperren, und das sollte nicht lange dauern. Mit den Schlössern würde ich bald fertig, und hier — er zeigte eine Uhrsedersäge, die er aus seinem dichten Haare zog — damit seile ich Ihnen das Gitter da in einer Biertelstunde durch.

Rlaus, das Alles tommt nicht aus Deinem Ropfe!

Nein, aus Christel ihrem; aber ich bitte Gie, machen Sie schnell.

Ich schleuberte ben Schifferanzug, ber noch immer auf ber Erbe lag, mit dem Fuße unter das Bett, denn ich hörte den Wachtmeister den Corridor herauffommen. Er klopfte an die Thür und reichte mir, als ich öffnete, eine Flasche Branntwein und ein Glas.

Aber nicht wahr, wir find kein Bar und trinken keinen Tropfen nicht?

Klaus blidte höchst verwundert brein, als er ben gefürchteten Aufseher sich in einen so bescheidenen Auswärter verwandeln fah.

Ich schloß die Thur wieder, dann fiel ich bem guten Rlaus

um den Hals. Die Thränen standen mir in den Augen.

Guter, lieber Klaus, rief ich, Du und Deine Chriftel, Ihr seid die besten Menschen von der Welt; aber ich kann Euer großmüthiges Opfer nicht annehmen, würde es unter keinen Umständen und keiner Bedingung angenommen haben, und jest ist vollends nicht die Rede davon. Ich könnte jeden Augen-blid von hier fort, wenn ich wollte; aber ich will nicht, Klaus, ich will nicht.

hier umarmte ich Klaus auf's neue und ließ ben Thränen, die ich vorhin zuruckgehalten, freien Lauf. Es war mir, als wüßte ich jest zum ersten Male, daß ich ein Gesangener sei, jest, wo ich es ausgesprochen, daß ich es sein wolle, wo ich mich selbst dazu gemacht. Klaus, der natürlich keine Ahnung von dem hatte, was in mir vorging, suchte mich noch immer, indem er ängstliche Blicke nach der Thür warf, mit leisen Worten zu bereden, ihn anstatt meiner sien zu lassen; er wette seinen Kopf dagegen, daß er in vierundzwanzig Stunden heraus sei.

Klaus, Klaus! rief ich, indem ich ihn auf die diden Wangen Mopfte, Du willst mich betrügen. Gestehe es, Du hast selbst nicht daran gedacht, so bald loszukommen.

Run ja, erwiderte er febr beschämt, aber meine Fran

meinte -

Deine Frau, Rlaus, Deine Frau!

Bir find ja feit acht Wochen verheirathet.

Ich brückte Klaus in ben Lehnstuhl, setzte mich vor ihn und bat ihn, mir zu erzählen. Es sei die größte Wohlthat, die er mir erweisen könne, wenn er mir sage, daß es ihm gut gehe; mir gehe es auch keineswegs so schlecht, wie er sich in seiner treuen Freundesseele vorgestellt habe, und dabei gab ich ihm in kurzen Worten einen Abriß meiner Abenteuer im Gefängnisse, meines Fluchtversuches, meiner Krankheit, meiner Freundschaft mit dem Director und seiner Familie.

Du siehst, schloß ich, ich bin in jeder Beziehung gut aufgehoben, und nun muß ich durchaus wissen, wie es Dir, wie es Euch ergangen ist, und wie Ihr so schnell Mann und Frau geworden seib. Zweiundzwanzig Jahre, Klaus, und schon verheirathet! Wie weit wirst Du es noch bringen? Und Deine Christel hat Dich weggelassen? Klaus, Klaus, das gefällt mir nicht.

Ich lachte ihn an, und Rlaus, ber nun endlich boch bes griffen hatte, daß aus ber Entführung nichts werden könne, lachte auch, aber nicht aus freiem Herzen.

Ja, bas ift es eben, fagte er, mas für ein Gesicht wird fie machen, wenn ich ohne Sie gurudtomme!

Done Dich, Rlaus! fagte ich, ich brauche es mir jest nicht

mehr gefallen zu laffen, daß Du unsere alte Bruderschaft verleugnest; ich nehme sonst an, Du wolltest mit einem Gefangenen nicht auf Du und Du stehen. Also, sie wird ein Gesicht machen,

wenn Du ohne mich zurlickfommft?

Ja, erwiderte Klaus, und was für ein Gesicht! Wir sind so glüdlich, aber immer sagt Eines ober das Andere: und er muß sigen! und dann war es vorbei mit dem Glüd, besonders weil Christel doch eigentlich schuld ist, daß Sie — daß Du hier bist; benn wenn sie Dich an dem Morgen in Zanowig —

Klaus! unterbrach ich ihn, weißt Du benn, daß ich eine Beit lang glaubte, Deine Christel habe selbst die Anzeige ge-

macht, um von Deinem Bater loszutommen?

Nein, sagte Rlaus, das hat sie, Gott sei Dank, nicht gethan, obgleich fie mehr als Einmal ganz verzweifelt gewesen ift und

sich das Leben hat nehmen wollen.

Er wischte sich mit ber Hand über die Stirn; es war ein trauriges Thema, das ich da berührt hatte. Wir saßen uns ein paar Augenblide schweigend gegenüber, endlich fing Klaus wieder an:

Ein Gutes hat es freilich gehabt: "er" — Rlaus hatte sich bereits seiner Christel Ausdruckweise angewöhnt, die "ihn" nie bei Namen nannte — er mußte natürlich seine Bormundschaft Christel's niederlegen, und, als ein Bescholtener, hatte er auch, was mich anbetraf, nicht mehr viel dreinzureden. Tante Juschen in Zanowis, bei der Christel seit der Zeit geblieben ist, hat die Ausstattung gemacht, und so hätten wir leben können wie die Engel, wenn — und Klausschüttelte mit einem wehmüthigen Blide auf mich seinen dicken Kopf.

Und Du bist noch immer in Berlin, in des Commerzienrathes Maschinenfabrit? fragte ich, seinen Gedanken eine andere

Richtung zu geben.

Nun natürlich! sagte er, ich bin sogar schon avancirt — zum Werksührer in meiner Abtheilung.

Und ba verdienst Du tüchtig Gelb?

Daß wir gar nicht wissen, wo bamit bleiben.

Denn Chriftel ift eine excellente Saushalterin -

Und mascht und plattet, bag es in unserer ganzen Bob-

nung immerzu nach Seife und Blätteisen riecht.

Klaus zeigte seine Zähne; ich brückte ihm zum Zeichen meiner Theilnahme an seinem Glücke die Hand, obgleich ich für die von ihm bewunderten Gerüche niemals sehr eingenommen gewesen war; aber nur noch dringender als vorhin wünschte ich jest zu wissen, wie dies glückliche junge Paar estiber das Herz gebracht hatte, sein Glück so grausam auf's Spiel zu seten.

Ich sagte Dir ja schon, erwiderte Klaus, es war kein rechtes Glück. Wo wir gingen und standen und, waren wir recht vergnügt, am allermeisten, immer kam uns der Gedanke: wenn er doch einmal dabei sein könnte! und heute vor vier Wochen bei der Bierkaltschale — na, da ging es nicht länger.

Bei ber Bierfaltschale? fragte ich vermunbert.

Weil Du Dir des Sommers immer Bierkaltschale in der Schmiede machen ließest, wenn Du Dir einmal recht was zugute thun wolltest, weißt Du noch? Christel hat Dir so oft welche gemacht. Nun, als wir vor vier Wochen zum ersten Male Kaltschale aßen — sie haben in Berlin ein herrliches Bier dazu, noch viel besser als unseres, das immer ein wenig bitter war — ja, und ich mir's schmecken lasse, legt Christel plöglich den Lössel hin, fängt an zu heulen und ich weiß gleich, was es giebt und fange auch an, und wir essen und heulen immerzu, und als wir fertig sind, sagen wir aus einem Munde: So geht es nicht länger! Nun, und da haben wir denn die Köpse zusammengestecht —

Wie an dem Abende, als ich Euch auf ber Saide begegnete,

he, Rlaus?

Und haben's endlich herausgebracht, fuhr Klaus fort, der über meine indiscrete Bemerkung roth geworden sein würde, wenn das bei seiner Gesichtsfarbe möglich gewesen wäre, — das heißt: Christel hat's herausgebracht; sie hatte gerade so eine Geschichte gelesen, blos, daß der Gefangene ein Königssohn und sein Befreier ein Ritter war, der sich in einen Priester verkleidet

hatte; nun, das ging nun schon nicht, aber Seemann, sagte Christel, das müßte gehen, denn hier im Arbeitshause säße gewiß manche Theerjace, und es würden also auch welche zum Besuch kommen. Ueberdies, sagte Christel, ware in einem Hafenorte Seemannstracht die beste Berkleidung. Kurz, wir übten es ists ein —

Uebtet es Euch ein?

Nun ja, es war gar nicht leicht; wir haben wohl eine Woche lang, wenn ich Abends von der Arbeit kam, Probe geshabt, bis Christel zuletzt sagte, nun ginge es zur Noth.

Es ging famos, Rlaus!

Ja, aber was hat es nun geholfen? sagte Klaus mit einem wehmuthigen Blide unter das Bett, und daß ich mir die Ohren habe aufbohren saffen, um die Ringe da hineinzubekommen? und daß mir Christel jeden Morgen das Gesicht mit Speck eingerieben hat —

Mit Speck?

Ich mussehen wie Einer, ber von brüben kommt, sagte Christel, und ba ist nichts besser als Speck und hernach die Gluth von einem Schmelzofen brauf.

Du fiehft aus wie ein Mulatte, Rlaus!

Das sagte Christel auch; aber was hilft es nun, und wenn ich wie ein Neger aussähe, da Du boch einmal nicht fortwillst!

Das hilfst es, Klaus! rief ich, indem ich dem treuen Menschen von neuem um den Hals siel, daß Du, daß Ihr mir die glücklichste Stunde bereitet habt; ja, Klaus, eine so glückliche Stunde, wie ich sie wahrhaftig nicht gehabt hätte, wäre ich Deinem großmüthigen Anerbieten gefolgt. Gott segne Euch, Klaus, für Eure Liebe, und wenn ich erst wieder frei und ein reicher Mann bin, dann will ich's Euch wieder heimzahlen mit allen Zinsen. Und nun, Du guter Kerl, mußt Du fort; ich soll in dieser Stunde zum Director kommen. Und hörst Du, Klaus, Du reisest gleich zurück, ohne Dich eine Minute länger als nöthig aufzuhalten, und noch Eines, Klaus, wenn das Lelteste ein Junge wird —

So heißt er Georg, bas haben wir schon langst ausgemacht,

fagte Rlaus und zeigte bie letten Badenzähne.

Ich hatte Klaus zur Thür hinausgeschoben und ging noch in voller Aufregung über das eben Erlebte im Zimmer auf und ab, als mir plößlich der Anzug wieder einsiel, den ich vorhin unter das Bett geschoben, und den wir in der Aufregung nachträglich ganz und gar vergessen hatten. Ich zog ihn jett hervor und konnte der Bersuchung nicht widerstehen, die Jade von grobem Tuch anzuprobiren. Es war, wie Klaus gesagt. An den Aermeln, an dem Rüden, an den Schößen waren Näthe so geschickt eingelegt, daß ich nur tüchtig daran zu zupsen brauchte, so sielen sie heraus, und obgleich ich einen Kopf größer und ein paar Zoll breiter in den Schultern war als Klaus, saß mir das Kleidungsstück doch als wäre es eigens sür mich gemacht. Nicht anders war es mit der Weste, den Beinkleidern; es war Alles so vollsommen, daß ich es bequem über meine Kleidung ziehen konnte, wozu allerdings der Umstand, daß ich jett so viel magerer als sonst, beitragen mochte.

Eben war ich mit der Maskerade fertig, da klopfte es an die Thür. Es konnte nur der Wachtmeister, oder der Doctor sein, der um diese Zeit zu kommen pflegte. Ich setzte mich an den Tisch mit dem Rücken nach der Thür zu und rief:

Berein!

Es war ber Wachtmeifter.

Er stedte ben Kopf herein und fing an: Wir möchten heute Morgen erst um elf Uhr zum Herrn Rittmeister tommen; weil — unterbrach sich aber, da es ihm sonderbar ersscheinen mochte, daß der fremde Seemann so still dajaß und ich mich nicht zeigte. Er kam ganz herein und fragte: Wo sind wir benn?

Bum Teufel! antwortete ich, ohne mich umzuwenden, und bas breite Blatt, mit welchem sich Klaus sehr geschickt introducirt hatte — auch das war ein Theil seiner Rolle gewesen — so gut ich konnte, nachahmend.

Dan mache feine schlechten Wite, fagte ber Alte.

Und nun tomm ich an die Reihe! rief ich, aufspringend

und an dem erschrodenen Bachtmeister vorüber zur Thür binauseilend, die ich zuschlug und den Schlüffel umdrehte.

Da lag der lange Corridor vor mir, tein Mensch war zu sehen. Es war eine Kleinigkeit, die Treppen hinab auf den Wirthschaftshof zu gelangen, von dem Wirthschaftshof durch eine Seitenpforte, die, wie ich wußte, um diese Zeit nie verschlossen war, auf eine Nebengasse. Mich nach Klaus' Herberge hinzufragen, konnte nicht schwer halten; vielleicht war ich noch vor ihm da — in zehn Minuten hatten wir die Stadt verslassen — und —

Guten Morgen, herr Sugmild, wie befinden wir uns?

fragte ich, die Thur wieber öffnend.

Der Wachtmeister stand noch auf derselben Stelle und hatte, wenn man aus seinem ehrlichen, verblüfften Gesichte schließen durfte, bis jett keineswegs begriffen, um was es sich handelte. Ich zog den breitrandigen hut, machte ihm, mit dem rechten Fuß hinten ausschlagend, einen tiefen Bückling und sagte: Habe die Ehre, mich wieder unter dero hochverehrliche Aufsicht zu stellen.

Da soll man doch aber einen Zahnstocher für ein Scheunenthor ansehen, rief der Alte, dem endlich eine Ahnung des wahren Sachverhaltes ausdämmerte. Dieser Schellfisch von einem braungeräucherten Flunder! Sollte man da nicht gleich

au einem Bar mit fleben Ginnen werben!

Still, rief ich, ich höre ben Doctor kommen! Rein Wort, lieber Stifmilch, und ich schob den Alten zur Thür hinaus, durch die gleich darauf Doctor Snellius eilig, wie es seine Gewohnheit war, mit dem hute in der hand eintrat.

Er ftuste, blidte mich an, fab fich im Zimmer um, blidte

mich wieder an und ging, ohne ein Wort zu fagen, hinaus.

Ich streifte im Nu die Seemannshulle ab, die ich unter bas Bett schob und rief zur Thur hinaus hinter ihm her in meiner naturlichen Stimme: Warum gehen Sie benn wieder weg, herr Doctor?

Er tehrte sofort um, tam in bas Zimmer, sette fich auf einen Stuhl mir gegenüber und ftarrte mich burch seine runben

Brillenglafer unverwandt an; mir tam es vor, als ob er blag aussehe: ich fürchtete, daß ich ben Scherz zu weit getrieben und den cholerischen Mann ernstlich beleidigt habe.

Berr Doctor, begann ich -

Es ift mir eben etwas febr Seltsames paffirt, unterbrach er mich, immer mit bemfelben ftarren Blid.

Bas haben Sie, Berr Doctor? fragte ich, befturzt über fein Aussehen und über ben ungewöhnlich fanften Ton, in welchem er iprach.

3ch habe jest nichts, aber eben habe ich eine hochst mert-

würdige Hallucination gehabt? Was haben Sie gehabt?

Gine Sallucination, eine volltommen ausgebilbete Sallucination. Denten Sie fich, lieber Freund, als ich vorhin in Ihr Zimmer trete, febe ich einen Matrofen vor mir fteben, von ungefähr berfelben Broge, wie Sie, vielleicht einen ober anderthalb Boll fleiner, aber ebenso breit in ben Schultern; grobe Seemannsjade, graue Beintleider, breiten Strobbut, wie ihn die Weftindienfahrer zu tragen pflegen, mit genau nein: nicht genau, aber boch ungefahr Ihren Bugen: - ich fab die Gestalt fo beutlich, wie ich Gie bier jest febe - fle tonnte nicht beutlicher fein! Die Täuschung mar so volltommen, daß ich glaubte, man habe Ihnen ein anderes Bimmer angewiesen, und hinausging, um Gugmilch, ber mir eben auf bem Corridor begegnet mar, zu fragen: wie er darauf getommen fei, unfer gefündeftes Bimmer bem erften beften neuen Antommling zu geben? Lächeln Gie nicht, lieber Freund; die Sache ift nicht lächerlich, wenigstens nicht für mich. Es ift bas erfte Mal, daß mir bergleichen begegnet ift, obgleich ich bei meinen fortwährenden Ropfcongestionen barauf mohl hatte gefaft fein konnen. 3ch weiß, daß ich am Gebirnschlage fterben werde, und wenn ich es nicht gewußt hatte, fo mußte ich es jest.

Er nahm die Uhr und faßte nach feinem Buls: Bunberlich, mein Buls ift volltommen normal, und ich habe mich beute ben gangen Morgen gang ausnahmsweise wohl und beiter

gefühlt.

Lieber Herr Doctor, sagte ich, wer weiß, was Sie gesehen haben! Ihr gelehrten Leute habt ja immer so seltsame Einfälle; Gott weiß, aus was für einer Mücke Sie da einen wissenschaftslichen Elephanten machen.

Wissenschaftlicher Elephant ist gut, sagte ber Doctor; man sollte einem unwissenschaftlichen Mammuth wie Ihnen bergleichen Ausdrücke gar nicht zutrauen; — sehr gut: aber im Uedrigen irren Sie. Das mag von Anderen gelten, nicht von mir; ich beobachte zu kaltblütig, um ganz schlecht beobachten zu können. Ich sagte Ihnen schon, mein Puls ist normal, durchsaus normal, und sämmtliche Functionen sind in vollkommenster Ordnung; die Sache muß also einen tieseren physiologischen Grund haben, der sich für den Augenblick meiner Beobachtung entzieht, denn das psychologische Motiv —

Also ein psychologisches Motiv haben Sie wenigstens, sagte ich, ber ich die Unschicklichkeit beging, mich an den Scrupeln bes

gelehrten Freundes bochlichft zu ergößen.

Allerdings, und ich will es Ihnen mittheilen, auf die Gefahr, Ihnen zu Ihrem ichabenfrobem Grinfen noch mehr Stoff zu geben. Ich habe nämlich bie ganze Racht von Ihnen geträumt, Sie Mammuth, und zwar immer benfelben Traum, wenn auch in den verschiedensten Formen, nämlich, daß Gie von hier ausbrachen oder ausbrechen wollten, ober ausge= brochen waren, indem Sie fich bald an einem Strid aus dem Fenfter ließen, bald über die Dacher kletterten, bald von ber Mauer sprangen, und mas man benn einem Menschen von Ihren physischen und moralischen Qualitäten fonft noch für halsbrechende Experimente zutraut, und zwar maren Sie immer in anderer Rleidung, bald als Schornsteinfeger, bald als Maurer, bald als Seiltanger und fo weiter. Run fragte ich mich beim Erwachen, mas dieser Traum zu bedeuten habe. und ich fagte mir Folgenbes: Der Georg Bartwig ift jest freilich wieder in feinem Gefängniffe, aber ber Ausnahmeguftand, in dem er fich bier befindet, und den bu ihm in erfter Linie von Herzen gonnft, dauert boch fort und ebenso bie Gefahr, die in diefem - geben wir es zu - ordnungs- und

reglementswidrigen Berhaltniffe für unfern eblen Freund, ben Director, liegt; benn, fagte ich mir, einem jeden Beschöpfe ift nur in bem Elemente mobl, für bas es geboren ift. Der Frosch springt von bem golbenen Stuble in ben beimischen Sumpf und ber Bogel entflieht, fobald er tann, und wenn du ihm bas Gitter mit Buder verfilberft. Ronnte es biefem Menfchen, ber, wenn Giner, fich nach Freiheit fehnen muß, nicht ebenso geben? Ronnte er nicht in einer schwachen Stunde vergeffen, welche Rudfichten er Berrn von Bebren ichulbig ift, vergeffen, daß ber Mann eigentlich feine Stellung gemiffermaßen um feinetwillen auf's Spiel fest, und in diefer ichwachen, vergeflichen Stunde bavonlaufen? Und wiffen Sie, junges Mammuth, ich nahm mir bor, ber ich auch einigen Antheil an Ihnen zu haben glaube, gang in aller Stille und Freundschaft, Sie um Ihr Wort zu bitten, daß, wenn Ihnen eine folche Stunde tommt, Sie nur an Ihre Ehre und an nichts Anderes benten wollen. Seben Sie, bas nahm ich mir por und biefe Gedanken bewegte ich in meiner Seele, als ich ben Corridor herauftam, und war unschluffig, weil ich bachte: bas Wort wird er fich bereits felbst gegeben haben, und folglich ift es überflüffig, bag er es Dir noch giebt. Jest aber, nach diefer sonderbaren Fortsetzung meines Traumes in die Wirtlichkeit - für mich nebenbei ein momento mori - bitte ich Sie um Lebens und Sterbens willen, geben Sie mir Ihr Wort! Hm, hm, hm!

3ch hatte langst aufgehört zu lachen und reichte jest bem quten Doctor, mabrend er fich berabstimmte, gerührt die Sand und fagte: Bon gangem Bergen gebe ich es Ihnen, wenn es auch wahr ift, daß ich es mir bereits felbst gegeben habe, und bas ift noch teine gehn Minuten ber. Und mas die Hallucination anbetrifft, so beruhigen Sie fich bartiber, Doctor; bier liegt 3hr memento mori!

3ch zog bei biefen Worten ben Schifferangug unter bem Bette bervor, fuhr auch in die Jade binein und feste ben Sut auf, ben Beweis noch zwingender zu machen.

Alfo Sie haben boch fortgewollt, fagte ber Doctor, ber als Spielhagen, Sammer und Ambok. L

ein kluger Mann bie Hallucination schleunig fallen ließ, um

wenigstens ben Traum zu retten.

Nein, sagte ich, aber Andere haben mich versucht und ich habe mit ihnen gerungen, und diesen Mantel haben sie mir zurückgelassen.

Den Sie, erwiderte Dr. Snellius nachbenklich, als Opferspende an der Tempelwand aufhängen können; denn, wenn ich auch nicht weiß, wie dies geschehen ist, so viel sehe ich: Sie sind einer großen Gefahr entgangen; und jetzt — jetzt erst gehören Sie uns!

## Siebenundzwanzigstes Capitel.

In ber Anftalt galt bas Wort, bag man Allen etwas por-

Der Director von Zehren hatte eine Art, diejenigen, mit benen er sprach, anzusehen, für welche, glaube ich, nur eine eherne Stirne unempfindlich bleiben konnte. Nicht, als ob man seinem Blide die Absicht angemerkt hätte, möglichst viel und möglichst scharf zu sehen! Sein Auge hatte gar nichts Spürendes, gar nichts Inquisitorisches; im Gegentheil, es war klar und groß wie eines Kindes Auge, und gerade hierin lag seine für die meisten Wenschen unwiderstehliche Kraft. Da er Jedem, mit dem er sprach, durchaus wohlwollte, da er für sein Theil nichts zu verheimlichen hatte, ruhte dies klare, große, dunkle Auge so sest auf Einem — mit dem Blide der sonnenhaften Götter gleichsam, die nicht mit der Wimper zuden, wie der schwache, in Dämmerung und in Heimlichkeit aller Art lebende Mensch.

Und als er mich mit diesem Blide nach dem Manne fragte, ben er am Morgen zu mir geschickt habe, da sagte ich ihm, wer der Mann gewesen sei und was er gewollt. Und weiter sagte ich ihm, in welcher Stimmung mich der Mann getroffen und wie nahe die Bersuchung an mich herangetreten, daß ich aber — auch ohne den Beistand und die Hispe des guten Doctors — die Bersuchung besiegt habe, ich glaubte sagen zu dürsen — für nun und immer.

Der Director hatte meiner Erzählung mit allen Zeichen lebhafter Theilnahme zugehört. Als ich zu Ende, drückte er mir die Hand, dann wendete er sich zu seinem Arbeitstische und reichte

mir ein Schreiben, welches, wie er mir fagte, foeben eingetroffen fei und bas er mich au lefen bitte.

Das Schreiben war eine in höflichen, aber sehr bestimmten Ansbrücken abgefaßte Anfrage bes Präsibenten, wie es sich betreffs einer gewissen, bem Präsibium zugegangenen anonymen Denunciation verhalte? eventualiter wurde der Director von Behren aufgefordert, ein seine Stellung und Würde so compromittirendes Verhältniß sofort aufzugeben und den betreffenden jungen Menschen mit der Strenge zu behandeln, welche die Würde des Geseges, die Würde der Richter, schließlich seine eigene Würde erfordere.

Sie munichen zu miffen, fagte ber Director, als ich bas Blatt mit einem fragenden Blid wieder hinlegte, wie ich mich nun zu verhalten gebente? Gerade, als ob ich bies bier nicht empfangen hatte. Ich will nicht wiffen, ob Doctor Snellius, ben die Freundschaft in meinen Angelegenheiten oft schärfer feben läßt als mich felbst, eine kleine Comobie gespielt hat, als er Sie uns gestern jo Sals über Ropf entführte, aber ich bin ihm ober bem Bufall bantbar, bag es fo getommen ift. Es murbe meinen Stola boch verlett haben. Sie, ben ich fo lieb gewonnen, einer elenden Chicane opfern zu muffen. Man ift ja äußerlich im Recht, wenn man behauptet, daß der Gefangene nicht ber Sausgenoffe bes Directors fein tonne, und darin batte ich nachaeben muffen; aber ebenso entschloffen bin ich, nicht weiter nachzugeben. teinen Schritt. Bu bestimmen, für welche Art ber Arbeit ein Gefangener fich qualificire und wie er feine Erholungsstunden zubringe, ift mein unbestreitbares Recht, von dem ich mir auch nicht eines Strobbalmes Breite rauben laffe, bas ich burch alle Instanzen verfechten werbe, und follte ich bis an ben Ronig geben. Schon beshalb ift es mir nicht leib, dag bies jo getommen ift, weil es uns Gelegenheit giebt, uns über unfer gegenseitiges Berhaltnig, über ben Weg, ben wir in Butunft verfolgen muffen, flar zu werben. Sind Sie geneigt, zu boren, wie ich barüber bente, fo wollen wir in ben Garten geben. Deine Lunge will heute wieder einmal in der Zimmerluft ihren Dienst nicht thun.

Wir traten aus seinem Arbeitszimmer in ben Garten. Ich hatte ihm meinen Arm geboten — benn ich fühlte mich jetz zu solchen Dingen ausreichend kräftig — und so wandelten wir schweigend zwischen den Beeten hin, von denne uns der warme Mittagswind den Duft der Levkopen und Reseden in balsamischen Wolken zusührte, bis uns auf dem Platze unter den Platanen labender Schatten empfing. Der Director nahm auf einer der Bänke Platz, winkte mir, mich dicht an seine Seite zu setzen, und nach einem dankbar stillen Blicke in die Kühlung spendenden Wipfel der ehrwürdigen Bäume sprach er also:

Die Strafe ift bas Recht bes Unrechtes, wenn man ben Rechtslehrern, auf beren Worte jest die Schüler aller Orten schwören, glauben barf. Die Definition empfiehlt fich burch ihre Einfachheit ben Ratheber-Logifern, aber ich glaube nicht, daß Chriftus fehr bamit zufrieden gewesen mare. Er bat nicht gefunden, daß gesteinigt zu werden das Recht der Chebrecherin sei, im Gegentheil, indem er ben, welcher fich ohne Schuld fühle, aufforberte, ben erften Stein auf bas arme Weib zu merfen, angedeutet, daß unter der glatten, logischen Dberfläche des landesüblichen Rechtes ein tieferer Grund liege, ber fich allerdings nur bem Auge offenbart, bas fieht - ja, und bem Bergen, bas fühlt. Ginem folden Auge, einem folden Bergen aber wird es bald flar, baf jenes Unrecht, welches bestraft werden foll, bamit es ju seinem Rechte tomme, wenn nicht immer, so boch fast immer ein Unrecht aus zweiter, britter, hundertster Band ift, die Strafe beshalb fast nie ben trifft, ber fie möglicher Weise verdient bat, und der gerechtefte Richter also im allerbeften Falle, er mag wollen ober nicht, bem blutigen Legaten gleicht, ber ben Behnten zum Tode führen läßt, nicht, weil er schuldiger ift, als die anberen neun, fondern, weil er der Behnte ift.

Das aber wird, wie gesagt, nicht bem Katheber-Logiker offenbar, der zufrieden lächelt, wenn er nur mit dem Sate der Ibentität und dem vom Widerspruche nicht in Conflict geräth; auch dem Richter nicht, dem der Fall in seiner Bereinzelung, aus dem Zusammenhange herausgerissen, vorliegt, und der nun urtheilen soll, wo er nicht einmal die Theile in seiner Hand hat.

geschweige benn ben fichtbar unfichtbaren Raben, auf ben bie Theile mit Nothwendigfeit gereiht find. Sie beide gleichen dem Laien, der ein Gemalde nur nach ber Wirfung beurtheilt, nicht bem Renner, ber weiß, wie es entstanden ift, welche Farben ber Maler auf ber Balette hatte, wie er fie mischte, wie er ben Binset führte, welche Schwierigkeiten er überwinden mußte und wie und wodurch er fie übermunden hat, oder weshalb er fein Ziel nicht erreichte. Und wie die mabre Rritik nur die schöpferische ift, welche aus den Geheimniffen der Runft heraus urtheilt, und also auch nur ber Rünftler mabrhaft Rritif üben fann, jo tonnen bie Sandlungen ber Menschen auch nur von Menschen beurtheilt werben, von benen bas Wort bes alten Weisen gilt, bag ihnen nichts Menschliches fremd sei, weil fie ber Menschbeit gangen Jammer schaubernd an fich selbst und an ihren Mithrübern erfahren. Dazu aber gehört, wie gefagt, ein fühlend Berg und ein sebend Auge und bann bas Dritte, ohne welches man auch mit fühlendem Bergen und sehendem Auge nicht viel erfährt, nämlich - Erfahrung, ich meine volle, reiche Gelegenheit, Berg und Auge zu erproben und zu üben.

Wer hatte biese Gelegenheit mehr aus erster Sand als ber Borfteber einer Unstalt, in welcher, nach ben Worten bes Philosophen, das Unrecht zu seinem Recht tommen soll? ber Director einer Strafanstalt? er und ber Argt ber Unstalt, wenn fie Freunde find, wenn fie, von benfelben Gefichtspunkten ausgebend, Sand in Sand nach bemfelben Ziele ftreben? Sie und nur fie allein erfahren, mas fein noch so gemissenhafter Richter erfährt, wie ber Mensch, ben die Menschheit für immer ober eine zeitlang ausgestoßen, murde, mas er geworden ift; warum er, von solchen Eltern geboren, in solchen Berhältniffen aufgewachsen, in einer folden fritischen Lage so und nicht anders handeln konnte. Dann aber, wenn ber Director, ber nothwendig ber Beichtiger bes Berbrechers wird, die Geschichte seines Lebens bis in die Gin= zelheiten erfahren, wenn ber Arzt die Lebertrankheit, an ber ber Menfch feit Jahren litt, conftatirt hat, bann fprechen Beibe, wenn fie conferiren, nicht mehr von dem Rechte bes Unrechtes, bas bier genbt werden foll, bann fprechen fie nur noch bavon, ob dem Aermsten noch zu helsen ist und wie ihm geholsen werden kann; dann sehen sie Beste in der sogenannten Strafanstalt abwechselnd nur noch eine Besterungsanstalt und ein Krankenhaus. Sind doch — und dies ist ein unendlich wichtiger Punkt, zu bessen Erkenntniß die Physiologie die Jurisprudenz noch einmal zwingen wird — sind doch fast Alle, die hierher kommen, kranktim gewöhnlichen Sinne; fast Alle leiden sie an mehr oder weniger schweren organischen Fehlern, sast Gehirn Aller ist unter dem Durchschnittsmaaß des Gehirns, welches ein normaler Mensch zu einer normalen Thätigkeit, zu einem Leben, das ihn nicht mit dem Gesetze in Conslict bringen soll, braucht.

Und wie könnte es anders sein? Fast ohne Ausnahme sind sie Kinder der Noth, des Elends, der moralischen und physischen Bersommenheit, die Parias der Gesellschaft, welche in ihrem brutalen Egoismus an dem Unreinen mit zusammengerafften Aleidern und gerümpsten Nasen vorüberstreift, und, sobald er sich ihr in den Weg stellt, mit grausamer Gewalt ihn von sich stößt! Recht des Unrechts! Hochmuth des Pharisäerthums! Es wird die Zeit kommen, wo man diese Ersindung der Philosophen mit jener der Theologen, daß der Tod der Sünde Sold sei, auf eine Stuse stellt und Gott dankt, daß man endlich aus der Nacht der Unwissenheit ausgewacht ist, die solche Monstrossitäten erzeugte!

Der Tag wird kommen, aber nicht so bald. Noch steden wir tief in dem Schlamm des Mittelalters; noch ist nicht abzusehen, wann diese Sündsluth von Blut und Thränen verlaufen sein wird. Wie weit auch der Blid einzelner erleuchteter Köpfe hinein in die kommenden Jahrhunderte trägt — der Fortschritt der Menscheit ist unendlich langsam. Wohin wir in unserer Zeit sehen — überall die unschönen Reste einer Bergangenheit, die wir längst überwunden glauben. Unser Herrscherthum, unsere Abels-Institutionen, unsere religiösen Verhältnisse, unsere Beamtenwirthschaft, unsere Heamtenwirthschaft, unsere Heamtenwirthschaft, unsere Heamtenwirthschaft, unsere Heamtenwirthschaft, unsere Heamtenwirthschaft, unsere Heamtenwirthschaft, unsere Heamten, zwischen der dominirenden und der unterdrückten Kaste; überall die bange Wahl, ob wir

hammer fein wollen ober Ambog. Was man uns lehrt, mas wir erfahren, mas wir um uns ber feben, - Alles icheint zu beweisen, daß es tein Drittes giebt. Und boch ift eine tiefere Bertennung bes mahren Berhältniffes nicht bentbar, und boch giebt es nicht nur ein Drittes, fondern es giebt biefes Dritte einzig und allein, ober vielmehr biefes icheinbar Dritte ift bas wirklich Ginzige, bas Urverhältnig sowohl in ber Natur als im Menschendasein, das ja auch nur ein Stud Natur ift. Richt hammer oder Amboß - hammer und Amboß muß es beifen. benn jedwedes Ding und jeder Mensch in jedem Augenblice ift Beibes zu gleicher Beit. Dit berfelben Rraft, mit melcher ber Sammer ben Ambog ichlägt, ichlägt ber Ambog wieber ben hammer: unter demfelben Wintel, unter welchem ber Ball die Band trifft, schleubert die Band ben Ball gurud; genau so viel Stoff, als Die Bflange aus ben Glementen gieht, muß fie ben Elementen wiedergeben - und fo in ewigem Gleichmaag burch alle Natur in allen Zeiten und Räumen. Wenn aber bie Natur unbewußt biefes große Gefet ber Wechselwirfung befolgt und eben baburch ein Rosmos und fein Chaos ift, fo foll ber Menfch, beffen Dasein unter genau bemfelben Gefete ftebt, fich biefes Gefet jum Bemuftfein bringen, mit Bemuftfein ibm nachauleben ftreben, und fein Werth fleigt und fallt in bemfelben Maake, als diefes Bewußtsein in ibm flar ift, als er mit flarem Bewußtsein in Diesem Gesetze lebt. Denn obgleich bas Gefetz baffelbe bleibt, ob der Menich nun barum weiß ober nicht, fo ift es boch für ben Menschen nicht baffelbe. Wo er barum weiß, mo er die Ungerreigbarfeit, die Golidaritat ber menschlichen Intereffen, die Unabwendbarteit von Wirfung und Gegenwirfung erfannt bat, ba blüben Freiheit, Billigfeit, Gerechtigfeit, welches Alles nur andere Ausbrude für jenes auf die menschlichen Berbaltniffe angewandte Natur-Gefet find; wo er nicht darum weiß. mo er in feiner Blindheit mabnt, ungeftraft feinen Mitmenfchen ausnüten zu tonnen, da wuchern Sclaverei und Tyrannei, Aberglaube und Bfäfferei, Saf und Berachtung in giftiger Fulle. Welcher natürliche Mensch möchte nicht lieber Sammer als Umboß fein, fo lange er glaubt, die freie Bahl zwischen beiben gu haben? Aber welcher vernünftige Mensch wird nicht gern darauf verzichten, nur Hammer sein zu wollen, nachdem er erkannt hat, daß ihm daß Amboß-Sein nicht erspart wird und erspart werden kann, daß jeder Streich, den er giebt, auch seine Backe trifft, daß, wie der Herr den Sclaven, so der Sclave den Herrn corrumpirt, und daß in politischen Dingen der Bormund zugleich mit dem Bevormundeten verdummt. Wöchte doch diese Erkenntniß endlich einmal in das deutsche Bolksbewußtsein übergehen, dem

es fo bringend noth thut!

So bringend noth! Denn ich muß es aussprechen, bag in biefem Augenblid, taum zwanzig Jahre nach unferem Befreiungsfriege, jener Grundfat alles Menschendaseins vielleicht von feiner ber Cultur-Nationen so gründlich und so allgemein verfannt wird, als gerade von uns Deutschen, Die wir uns so gern die geistige Bluthe ber Nationen, bas Boll ber Denter, bas mabrhaft humane Bolt nennen. Ober wo murde mit unleidlicherer, schulmeisterlicher Bedanterie Die junge Menschenpflanze in eine gu frühe, ju ftrenge und vor allen Dingen unglaublich bornirte Rucht genommen als gerade bei uns? Wo würde ihr freier. ichoner Wuchs instematischer verhindert und verfrüppelt als gerabe bei und? Was wir mit Silfe ber Schul- und Rirchenbante, des Exercierftodes, bes Brofustesbettes ber Examina, ber vielsproffigen Leiter eines bierarchischen Beaintenthums in Diefer Beziehung freveln - es treibt ben Ginfichtigen unter uns bie Röthe ber Scham auf die Stirn und die Gluth bes Bornes in Die Wangen; es ift mit Recht bas unerschöpfliche Thema des Spottes für unfere Nachbarn. Die Wuth, zu befehlen, die sclavische Gier, fich befehlen an laffen - bas find die beiben Schlangen, Die ben beutschen Berfules umftridt halten, Die ibn zu einem Rruppel machen; fie find es, die überall bie freie Circulation ber Gafte hemmen, bier bypertrophische, bort atrophische Buftande erzeugen, an benen ber Rorper bes Boltes graufam frankt; fie find es, die, indem fie ihr Gift in die Abern bes Bolfes fprigen, bas Blut und bas Mart bes Bolfes vergiften und die Race felbft beterioriren; fie find es endlich, benen mir verdanken, daß unsere Bucht- und Arbeitshäuser die Bahl ber

Insaffen nicht faffen. Denn es ift nicht übertrieben, wenn ich behaupte, daß neun Behntel von Allen, die hierher tommen. niemals hierber gefommen fein wurden, wenn man fie nicht mit Gewalt zum Ambog gemacht batte, bamit bie Berren pom Sammer boch haben, woran fie ihr Muthchen fühlen tonnen. So aber, indem man ihnen das natürliche Recht jedes Menschen. fich in einer, seinen Rraften und Fähigfeiten angepaften Weise ben Lebensunterhalt zu erarbeiten, möglichft erschwerte; indem man fie spftematisch verhinderte, gesunde, fraftige, taugliche Glieber bes Gemeinwesens zu sein, hat man fie schließlich bis bieber, bis in's Arbeitshaus gebracht. Das Arbeitshaus ift im Grunde weiter nichts als die lette Consequenz unferer Buftande, als bas Exempel unferes Lebens auf die einfachfte Formel gebracht. hier muffen fie eine gang bestimmte Arbeit in einer genau porgeschriebenen Weise verrichten, aber mann hatte man fie jemals fich frant und frei ihre Arbeit mablen laffen? bier muffen fie ichweigen - aber wann hatten fie benn frei fprechen burfen? bier muffen fie bem niedrigften Auffeber unbedingt Gehorfam leiften - aber haben fie nicht immer, auch ohne Shatspeare gelesen zu haben, gewußt, daß man dem Sund im Amte gehorcht? hier muffen fie geben, fteben, liegen, ichlafen, machen, beten, schaffen, mußiggeben auf Commando - aber find fie gu bem Allen nicht trefflich vorbereitet? find fie nicht Alle mehr ober weniger geborene Arbeitshäusler? Ach, mir thut bas Berg weh, wenn ich baran bente, und wie follte ich nicht baran benten, und besonders in diesem Augenblide nicht daran benten, wo ich Sie bier por mir febe, wo ich mich frage: wie fommt biefer Jungling mit bem Körper bes gewaltigsten Mannes und ben treuen blauen Augen eines Rindes in Diefes Afpl bes Berbrechens und bes Lasters?

Lieber junger Freund, wenn mir doch die Antwort darauf schwerer würde! Wenn es nicht doch dieselbe Formel wäre, nach der ich auch die Gleichung Ihres Lebens ausrechnen kann! Wenn ich doch nicht wüßte, daß die Unnatur unserer Verhältnisse wie ein giftiger Sanum ist, der das Gras verdorren macht und auch die Eiche entblättert!

Ich habe versucht, mir aus bem, mas ich bereits von Ihnen mußte und mas Sie mir mit folder Treuberzigkeit aus Ihrem früheren Leben, von Ihren Familien-Berhaltniffen, von Ihrer Umgebung, von dem Leben, den Gewohnheiten der Bürger Ihres Beimathsortes erzählt haben, einen Bintergrund zu ichaffen, auf ben ich mir Ihr Bild zeichnen konnte. Wie troftlos ift biefer Hintergrund! wie liegt er fo gang in bem tritben Lichte, in welchem ich unsere Buftande im Allgemeinen febe! Ueberall Rleinlichkeit, Engherzigfeit, Beschränktheit, Rleben am Alten, Bergebrachten, iculmeisterliches Beffermiffenwollen, pedantisches Sofmeiftern; überall abgezirkelte Wege, überall ber freie Blid in's Leben burch thurmhohe Mauern von Borurtheilen verbaut! Sie haben mir gefagt, daß Gie Ihren Bater flebentlich gebeten haben, er mochte Sie zur See geben laffen, und bag er mit hartnädigfeit barauf bestanden habe, Sie sollten ein Gelehrten zum wenigsten ein Beamter werben. Es war gewiß nicht, wie Gie fich felbft antlagen, ber bloge Sang bes Dugiggganges, bie Sucht nach Abenteuern, mas Sie wieder und immer wieder ben Bunich aussprechen ließ; und ficherlich bat Ihr Bater nicht wohlgethan, als er, aus welchem Grunde immer, die Erfüllung dieses Buniches hartnädig verweigerte. Er hatte bereits einen Sohn auf bem Meere verloren - nun wohl! Es giebt noch ein anderes Meer: bas eines thatenfrohen, fraftigen Lebens in Sandel und Wandel, in Kunft und Handwert. Das hatte er Ihnen nicht perbieten sollen, und boch mar es bies Meer, auf bas Sie wollten, und für das Ihnen nur das wirkliche Meer mit feinen Stürmen. seinen Wogen bas Abbild mar, so bak Sie bas Abbild mit bem Urbild verwechselten.

Ihr Bater hat nicht wohlgethan, und doch dürfen Sie mit ihm, dem von häuslichem Unglück Berdüsterten, vor der Zeit Bereinsanten, durch des Sohnes Widerspruch Gereizten, durch des Sohnes Gobnes factischen Ungehorsam Beleidigten — nicht mit ihm dürfen wir rechten. Was aber sollen wir sagen von Ihren pedantischen Lehrern, von denen kein einziger ein Verständniß für einen Jüngling hatte, dessen Charakter die Offenheit selbst ist? was von den spießbürgerlichen guten Freunden, die nichts konnten,

als Beter ichreien über ben Frevler, ber ihre Gohne zu tollen Streichen verleitete, und die es für ein gottgefälliges Wert hielten, Bater und Sohn noch mehr zu verheten? Ach, mein Freund, es ift Ihnen ergangen, wie manchem anderen ehrlichen beutschen Rungen, ber in fo verzweifelt ordentlichen bürgerlichen Berhältniffen aufwächst, daß er Gott bantt, wenn er hinten im Westen pon Amerika unter ben Baumen des Urwaldes nichts mehr von burgerlicher Ordnung fieht. Bis in ben ameritanischen Urwald find Sie nun freilich nicht gekommen auf Ihrer Flucht aus ber erdrückenden Enge Ihres Baterhaufes, fondern leider nur bis in die Balber ber Rehrenburg, und bas bat bas Maak Ibres Unglücks voll gemacht.

Denn bort trafen Sie auf Ginen, zu bem Sie fich mit unwiderstehlicher Rraft bingezogen fühlen mußten, da feine Natur mit ber Ihrigen in vielen Buntten eine wunderbare Aehnlichkeit hatte, ber auch zum großen Theil an ber Elendigfeit unferer Berhaltniffe gu Grunde gegangen mar, und ber nun eine fünftliche Bufte um fich ber geschaffen hatte, in ber er fich nach Willfür, Die er für Freiheit hielt, bewegen tonnte. Gine Bufte im eigentlichen und moralischen Ginne; benn nach Allem, mas Sie mir von feinen Meugerungen berichtet, und die Folge bewiesen, hatte er mit bem Borurtheil auch bas Urtheil, mit ber Rudficht auch die Umficht, mit der Bebenklichkeit auch das Nachbenten, mit den Fehlern des deutschen Charafters auch die Tu= genden bes Deutschen und jedes sittlichen Menschen tiber Bord geworfen, und Alles, mas ihm noch geblieben, mar die Abenteuerluft, und eine Art von phantaftischer Grogmuth, die aber auch - Sie haben es erfahren - gelegentlich phantaftischer fein fonnte als grokmuthig.

Wie dem aber auch sein mochte - er war ein Mann, ber Ihnen schon baburch imponirte, weil er bas genaue Gegentheil pon allen Menichen mar, die Ihnen bis babin auf Ihrem Lebensmege begegnet, und ber noch genug von ritterlichen Gigenichaften befaß, daß Gie, der Unerfahrene, mohl in ihm Ibr Ibeal feben mußten. Dazu die freie Luft auf den weiten Saiden, ben ftolgen Uferhöhen, auf bem unendlichen Strande! Satte fie Ihnen nicht zu Kopf steigen, nicht Ihr vom Schulstaube umnebeltes Gebirn verwirren follen?

Aber diese Freiheit, diese Unabhängigkeit, dieses kraftvolle Leben — es war Alles nur eine schöne Spiegelung, die Fata morgana einer hesperischen Ruste, die versinken mußte, und hinter der, als sie versank, ein Untersuchungsgefängniß und ein Arbeitshaus stand.

Daß Ihnen das Arbeitshaus ein Garten der Hesperiden werde — ich kann es nicht machen, mein Freund, und würde es nicht, wenn ich es könnte. Aber Eines hoffe ich bewirken zu können: daß Sie hier, wo die Mißerziehung, die man an Ihnen gesibt hat, nicht weiter kann, hier, wo man Ihnen den letzten Rest der verhaßten Selbstständigkeit zu nehmen dachte — zu sich selbst kommen, sich über sich selbst, über die Tendenz und das Maaß Ihrer Kräfte klar werden — daß Sie im Arbeitsbaus arbeiten lernen.

## Adfundzwanzigftes Capitel.

Ich will nicht behaupten, der treffliche Mann habe, was ich ihn in dem vorigen Capitel sagen lasse, Alles in denselben Worten oder Alles an demselben Worgen gesagt. Es ist leicht möglich, ja wahrscheinlich, daß ich das Resultat der Gespräche mehr als eines Worgens hier im Zusammenhang gegeben und daß hier und da ein Ausdruck, ein Bild, das mir gehört, mit eingeslossen. Wehr aber schwerlich; denn ich habe seine Philosophie, die auf meine dürstende Seele sich sentie, wie ein befruchtender Regen auf ein ausgedörrtes Feld, zu tief eingesogen, und während ich seine Gedanken wiederzugeden suche, steht sein Bild so lebendig in meiner Erinnerung, glaube ich den Ton seiner Stimme, ja seine eigenen Worte zu hören!

Und ich hatte um diese Zeit das Glück seiner Unterhaltung täglich, oft stundenlang. Es war mir unmöglich geworden, das Bersprechen, welches ich Paula gegeben, zu erstüllen, denn ihr Bater hätte nicht gewartet, dis ich ihn bat, mir zu sagen, wie man am besten, wie man am schnellsten arbeite. Dennoch hatte ich ihm das Gespräch, das ich mit Paula gehabt, mitgetheilt und

er hatte bazu gelächelt.

Sie will Sie zu einem Gelehrten machen, sagte er, ich will Sie zu nichts machen; ich will, daß Sie werden, was Sie sein können, und um zu ersahren, was Sie sein können, werden wir wohl ein wenig experimentiren mutsen. Eins ist gewiß, Sie können ein tüchtiger Handarbeiter sein — Sie haben es bewiesen, und es ist mir ganz lieb, daß Sie diesen kurzen Cursus durchgemacht. Der Künstler sollte die letzten Griffe des Handswerks kennen, aus welchem seine Kunst hervorgegangen ist, und

auf welchem fie noch rubt: nicht nur, baf er nur fo im Stande ift, nach bem Rechten zu feben, und helfend, nachhelfend, unterweisend, überall, wo es noth thut, einzugreifen; es ist so auch wirklich erft fein Wert, bas ihm gang gehört, wie bem Bater fein Rind, welches mit ibm nicht blos Beift von einem Beifte, fondern auch Fleisch von einem Fleisch ift. Und wie viel scharfer fieht bas Auge, wo bie Sand felbst thatig mar. Da! bas ift ber Grundriß des neuen Rrantenhauses; hier ift bas Fundament, bas Sie felbst mit haben ausheben, zu bem Sie felbst die Steine mit haben herbeischaffen belfen. Diese Mauer wird fich auf bem Fundament erheben; fie ift von ber Bobe, von ber Dide; Sie find, auch obne eine Berechnung anftellen zu tonnen, überzeugt, daß ein folches Fundament eine folche Mauer tragen wird. Freut Sie nicht die reinlich-saubere Reichnung, in ber ein Strichelchen Die Arbeit einer Stunde, vielleicht vieler Tage repräsentirt? Baula hat mir gejagt, daß Sie ein icharfes Augenmaß und eine fichere Sand haben. Ich brauche eine Copie Diefer Blane. Möchten Sie mir wohl eine anfertigen? Es ift eine Arbeit, wie fie für einen Reconvalescenten paft, und ben Gebrauch bes Rirfels, bes Lineals und ber Reiffeber tann ich Ihnen in fünf Minuten zeigen.

Seit diesem Morgen arbeitete ich in dem Bureau des Directors, einfache Risse copirend — eine Façade nachzeichnend, Anschläge mundirend — mit einer Lust, von der ich nie geglandt, daß sie eines Menschen Seele während der Arbeit erfüllen könne. Aber wer hat auch jemals einen solchen Lehrer gehabt: so gütig, so weise, so geduldig, so den Schüler mit Bertrauen zu sich selbst erfüllend! Und wie wohl that mir sein Lob und wie bedurste ich dieses Lobes — ich, der ich in der Schule immer nur getadelt und gescholten war, der ich es als selbstwerkändlich angesehen, daß meine Arbeiten schlechter waren als die aller Uedrigen? der ich mir zuletzt selbst alle Fähigkeiten abgesprochen hatte? Wein neuer Lehrer lehrte mich, daß diese Fähigkeiten nur geschlummert und daß ich-sehr wohl begreisen konnte, wovon ich einsah, daß es begriffen zu werden verdiente. So hatte ich vollständig darauf resignirt, es in der Mathematik siber die ersten

Anfangsgründe hinauszubringen, und erfuhr jetzt zu meinem grenzenlosen Erstaunen, daß diese ungeheuerlichen Formeln, diese verzwickten Figuren aus lauter einfachen Begriffen, aus lauter simplen Vorstellungen zusammengesett waren mit einer Folgerichtigkeit, die einzusehen mir durchaus nicht schwer wurde und an der ich eine unaussprechliche Freude hatte.

Es ist merkwürdig, sagte ich einmal, als ich in Zehrendorf war, glaubte ich, es gebe auf Erden nichts Ergöplicheres als eine Jagd auf weiter Haibe an einem sonnigen Herbstmorgen; jett finde ich, daß eine schwierige Formel richtig anzuwenden mehr Bergnügen gewährt als ein gutgezielter Schuß, der ein

armes Rebhuhn aus der Luft herunterbringt.

Im Grunde kommt es nur darauf an, erwiderte mein Lehrer, daß wir unsere Kräfte, unsere Fähigkeiten in einer Weise, die unserer Natur genehm ist, spielen lassen. Denn nur so erfahren wir, daß wir sind, und schließlich strebt jede Creatur in jedem Augenblicke nach weiter nichts. Können wir es so einrichten, daß unsere Thätigkeit, außer daß sie uns unser Dasein beweist, auch Anderen zugute kommt — und glücklicherweise sind wir Wenschen fast immer in der Lage. — so ist es freilich um so besser. Wolkte Gott, mein unglücklicher Bruder hätte je eine Ahnung von dieser Einsicht gehabt!

Es konnte nicht ausbleiben, daß wir, besonders in der ersten Beit, wieder und wieder auf den "Wilden" zu sprechen kamen.

Er hieß schon als Anabe so, erzählte der Director; alle Welt nannte ihn den "Wilden", und es war kaum möglich, ihm einen anderen Namen zu geben. In dieser feurigen Natur war ein unwiderstehlicher Drang, die reiche Araft dis zum Uebermaß anzuspannen und das Aeußerste, ja das Unmögliche zu wagen und zu versuchen. Welches unendliche Feld die Situation unseres väterlichen Gutes einem solchen Anaben dot, Sie wissen es selbst. Auf ungezähmten Rossen von den steilen Uferhöhen herabzusehen, in ledem Boot beim wildesten Gewittersturm auf's Weer hinauszusahren, in tieser Nacht über die sumpsige Haide zu schweisen, in dem Part die Wipsel der Riesenbuchen zu erklettern nach einem elenden Bogelnest, oder in dem Weiher klasterties

nach dem Schatze zu tauchen, der in der Schwedenzeit dort verssenkt sein sollte — das waren seine Lieblingsspiele. Ich weiß nicht, wie oft er sich in Lebensgefahr befunden hat, und eigentlich befand er sich in jedem Augenblick in Lebensgefahr, denn in jedem Augenblicke konnte ihm der Einfall kommen, sein Leben auf's Spiel zu sehen. Einmal standen wir im oberen Stock am Fenster und sahen, wie ein wildgewordener Stier einen Anecht über den Hof versolgte. Walte sagte: Da muß ich dabei sein, sprang zwanzig Fuß hoch auf den Hof hinab, wie ein Anderer vom Stuhle aussteht, und lief dem Stier entgegen, der sich mittlerweile eines Anderen besonnen hatte und sich von dem Uebermüttligen mit einem schnell ausgerafften Stock wieder gebuldig in die Hürde treiben ließ.

Es war ein Zufall, der ihn bei dieser Gelegenheit sich nicht Arm und Beine brechen und aufgespießt werden ließ; aber da ihn dieser Zufall beständig begünstigte, gerieth er, wozu er nur

schon zu fehr geneigt mar, immer mehr in's Daglofe.

Indessen, der Zufall ist ein launischer Gott und läßt umversehens auch seine größten Günftlinge im Stich. Ein weit schlimmerer Feind waren für meinen Bruder die Berhältnisse, in denen er auswuchs, und die in der That nicht ungünstiger sein konnten. Das Einzige, was man ihn gelehrt hatte, war, daß die Zehrens das älteste Geschlecht auf der Insel und er der Erstgeborne sei. Aus diesen beiden Glaubensartikeln schuf er sich eine Religion und einen Cultus seiner mystischen Bedeutung, der um so phantastischer ausstel, je greller die sadenscheinige Wirklichkeit mit seinen Einbildungen contrastirte.

Unser Bater war ein Ebelmann aus der zügellosen Schule und im verwilberten Style des achtzehnten Jahrhunderts, der am wenigsten geeignete Mensch von der Welt, einen hochstnaigen, übermüthigen Anaben, wie mein ältester Bruder war, zu leiten. Die Mutter hatte an Höfen gelebt und die bedeutendsten Gaben in dieser ungesunden Sphäre nutslos zersplittert. Sie sehnte sich nach der verlornen Herrlichteit zurück; die Einsamkeit des Landslebens langweilte, die Rohheit ihrer Umgebung beleidigte sie. Die Gatten lebten nicht glüdlich; die Frau, die sich von ihrem

Digitized by Google

Manne nicht mehr geliebt wußte, liebte auch balb ihre Kinder nicht mehr, indem sie, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt, in ihnen nur die Ebenbilder des Baters zu sehen glaubte. Der Bater seinerseits hatte eine Art von Interesse nur für den Erstgebornen; als eine reiche, kinderlose Tante den zweiten, Arthur, zu sich zu nehmen wünschte, ließ er es willig geschehen, ja, ich glaube, er wäre mich; den Jüngsten, Nachgebornen, auch gern loszewesen, nur daß Niemand mich haben wollte. So wuchs ich auf, wie ich konnte und mochte; bald hatte ich einen Erzieher und bald keinen; es bekümmerte sich Niemand um mich; ich wäre ganz verlassen gewesen, hätte sich mein ältester Bruder nicht meiner in seiner Weise angenommen.

Er liebte ben um zehn Jahre Jüngeren mit leibenschaftlicher Liebe, mit einer stürmischen und, wie ich jest darüber denke,
rührenden Zärtlichkeit. Ich war, wie kräftig ich mich auch später
entwicklte, ein schwächliches, kränkliches Lind. Er, der Tollkühne, wehrte von mir auch den Schatten einer Gefahr ab; er
hegte und hütete mich mehr als seinen Augapfel; er spielte mit
mir, wenn ich gesund war, halbe Tage lang; er wachte, wenn
ich krank war, Tage und Nächte an meinem Bette. Ich war
der Einzige, der den "Wilden" mit einem Worte, mit einem
Blick leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Einsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Einsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte; aber was wollte schließlich ein solcher Sinsslück leiten konnte, was einer noch mehr als gewöhnlich heftigen Scene
mit dem Bater, das elterliche Haus Knall und Fall verließ.

Er wurde, wie die Phrase lautete, auf Reisen geschickt, aber die von vornherein unzulängliche Unterstützung, die er von dem immer mehr verarmenden Bater enupsing, hörte in kurzester Frist gänzlich auf; er mußte leben, wie er konnte, und da er auf eigene Rosten nicht leben konnte, lebte er auf Kosten Anderer, wie so mancher adelige Abenteurer, heute ein Bettler, morgen im Golde sich wälzend, heute der Kamerad von Spielern und Schwindslern, morgen der Genosse von Fürsten; überall, wohin er kam, mit seiner bezaubernden Persöulichkeit die Herzen im Sturm ersobernd, um sich nirgends sessen zu salessen, um ruhelos von einem Ende Europas zum anderen zu schweisen. Er war in England,

Italien, Spanien, Frankreich, dort am längsten. In dem bunten Ereiben der Seinestadt fand er so recht sein Element, und er schwelgte in den Armen von französsischen Damen, deren Gatten und Brüder sein Heimathsland mit Feuer und Schwert verwüsteten.

Wir hatten während fünf oder sechs Jahren nichts von ihm gehört; die Mutter war gestorben; man hatte nicht gewußt, wohin ihm die Nachricht von ihrem Tode senden; der Bater wankte, ein vor der Zeit gebrochener Mann, dem Tode entgegen; die Berwisstung unseres Gutes durch den Erbseind, der auch dis zu uns gedrungen war, ließ ihn gleichgültig; er berauschte sich mit den französischen Officieren an der letzten Flasche aus seinem Keller. Ich war nicht im Stande gewesen, das Schimpsliche geduldig zu ertragen; ich sorderte den französischen Obrist, einen Gascogner, der an der Tasel meines Baters, die Guitarre in der Hand, Spottlieder auf die Deutschen sang. Er ließ dem siedzehnschrigen Jüngling lachend den Degen abnehmen — es war ein Galanteriedegen mit blauem Bandelier, der als Zierrath an der Wand hing und den ich in meiner Wuth ergriffen — und drohte, den keden Burschen am nächsten Worgen füssliren zu lassen.

In der Nacht erschien ein Retter, auf den ich am wenigsten gehofft hatte. Der Wilde war auf die Nachricht von einer Schilderhebung im Baterlande — es hatten sich damals die ersten Freicorps zu formiren begonnen — aus den Armen seiner Buhsterinnen, von den Parquets der Salons in Faubourg St. Germain herbeigeeilt, und sein Weg hatte ihn in die Heimath gesührt, wo gerade damals der Kriegsbrand am wildesten flammte. Er konnte nicht zu dem Freicorps gelangen, das hier in der Festung cernirt war, so wendete er sich nach der Insel in der Absicht, dort einen Guerillakrieg gegen die Eindringlinge zu entssachen. Er kam gerade zur rechten Zeit, seinen Bruder einem sast gewissen. Er kam gerade zur rechten Zeit, seinen Bruder einem fast gewissen. Sob zu entreißen. Er brach, von wenigen Getreuen, die er zusammengerafft hatte, begleitet, mit unerhörter Kühnheit in mein Gefängniß und entsührte mich.

Bon biefem Augenblide an find wir fünf Jahre lang gufammen gewesen und haben erft als gemeine Freischärler, ber-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

nach als Officiere in bemselben Regiment Gefahr und Roth brüberlich mit einander getheilt. Ich habe mich nicht schlecht gehalten, aber ber Name meines Brubers mar befannt in ber gangen Armee, und wieder nannten fie ihn ben Wilben, als gabe es für einen folchen Mann feine andere Bezeichnung. Ungablig waren die Geschichten, die man fich von seiner Bravour, von feiner Tollfühnheit erzählte. Es mar nur Gine Stimme barüber, bag er ben Tob fuche, aber er bachte nicht an ben Tod. benn er verachtete bas Leben. Er lachte, wenn er uns Andere von der Biedergeburt unseres Baterlandes schwärmen borte, und daß wir die heimische Erde frei machen wollten von ben fremben und von ben beimischen Eprannen, um auf ber freien Erbe ein Reich ber Bruberlichkeit und Gleichheit zu errichten. Aus der Zeit tont mir auch bas alte Wort vom hammer ober Amboß im Ohre, bas er oft und gern im Munde führte, weil es, wie er fagte, seine Philosophie in der einfachsten Formel barftellte. Brüberlichkeit - Gleichheit! fpottete er. Geht mir boch mit folden hohlen Bhrafen! Dies ift eine Welt ber Berren und Anechte, ber Starten und Schmachen. Ihr feib fo lange Ambog gewesen unter bem Riesenhammer Napoleon und möchtet nun einmal felbst hammer spielen. Seht zu, wie weit Ihr bamit tommt. 3ch fürchte, nicht weit. Ihr habt nur Talent gum Ambok.

Warum bift Du gekommen, mit uns gegen Rapoleon zu kampfen? fragte ich.

Beil ich mich in Paris langweilte, erwiderte er.

Aber er that sich selbst Unrecht. Er war mehr als der blassirte Glücksritter, für den er sich gab; er hatte die Schätze eines Herzens, das reich war wie Pluto's Schacht, in einem wüsten Abenteurerleben vergeudet; aber es war ihm noch ein Stück dieses Herzens geblieben, und in diesem Stücke lebte, wenn nicht die echte Vaterlands- und Menschenliebe, so doch der Troz, der es mit dem Unterdrücken hält und sich stolz gegen den Unterdrücker aufbäumt, er mag nun ein genialer Eroberer sein, oder ein geistloser Heimischer von Gottes Gnaden.

Und als er nun, nachdem der Eroberer an den Felsen von

Helena gekettet war, sah, daß die Helben so vieler Schlachten das alte gewohnte Joch wieder auf die geduldigen Naden nahmen; als er sah, daß der ganze stolze Freiheitsstrom sich kläglich im Sande angestammter Unterthanentreue verlief, da zerbrach er seinen Degen, den er glorreich durch zwanzig Schlachten getragen, und fluchte den Herren und fluchte den Sclaven, und sagte, daß nun wieder, wie vor dem Kriege, die Erde seine Hei, denn ein freigeborner Mensch könne in einem sclavischen Jahrhundert keine andere Heimath haben.

Ich weiß es wohl; es war viel Ungesundes, Ueberspanntes in diesem Raisonnement; aber es war doch auch ein gesunder Kern darin. Die Folge hat es bewiesen; die unglaublich nücheterne, geistes- und thatenarme, ideenlose, durch und durch episonenhafte Zeit, in der wir leben — sie hat seine Ahnung, seine

Brophezeiung vollauf bestätigt.

Und wieder irrte er, ein heimathloser Abenteurer, durch die Länder, nur mit dem Unterschiede, daß er vorher in übermüthiger Kraft mit den Menschen gespielt hatte, die er jett kaltblütig ausbeutete, weil er sie verachtete. Ich habe mir mit meinem Blute den Ablaßzettel kaufen wollen für meine Bergangenheit; der Zettel ist zurückgewiesen, was gilt mir jett die Gegenwart oder die Zukunft? Wie oft habe ich an das Wort, das er mir in der Scheidestunde zurief, denken müssen! Es ist mir immer der Schlüssel zu diesem räthselhaften Charakter gewesen.

Und wieder hörte ich lange, lange nichts von ihm. Der Bater war gestorben; das Gut war in Sequester; mein zweiter Bruder Arthur, den die Tante um seine Erwartungen betrogen hatte, mühte sich im undankbaren Staatsdienst ab; ich, der ich es mit der Wiedergeburt meines Bolkes herzlich ernst meinte, und erkannt zu haben glaubte, daß man das Werk von vorn, das heißt von unten auf ansagen müsse, hatte mir durch meinen Gönner Altenberg diese Stelle zu verschafsen gewußt und saß schon seit Jahren, ein Krüppel, hier, noch immer an dem A-B-C meines Metiers buchstadirend; Malte galt als verschollen. Da tauchte er plöglich wieder auf, noch dazu in Gessellschaft einer Frau, die dem Abenteurer, nachdem sie längere

Zeit in der Fremde umhergeschweift, endlich auch in seine Seinath gesolgt war. Er erklärte seine Absicht, das väterliche Gut zu übernehmen; von meiner Seite wurde ihm jeder Borschub geleistet, Arthur ließ sich mit einer Summe absinden, von der er nebenbei jest bestreitet, daß sie ihm jemals ausgezahlt worden. Die Gläubiger waren froh, nur irgend etwas zu bekommen, und Einer von ihnen wenigstens tröstete sich mit der Hoffnung — die ihm auch nicht sehlgeschlagen ist — daß ausgeschoben nicht ausgehoben und ihm das Stammgut der Zehren unter dem neuen

herrn nicht weniger gewiß fei, als unter bem alten.

Wir hatten uns bei seiner Burudtunft nicht gesehen; ich tonnte bamals gerade nicht wohl von hier fort; er seinerseits trug fein Berlangen, die alte Freundschaft zu erneuern. 218 wir uns getrennt hatten, mar ich im Begriffe gewesen, eine Berbindung einzugehen, in welcher ber Erftgeborne eines malten Geschlechtes Die sträflichfte Mesalliance fab; jest befleibete ich ein Amt; und ein Amt betleiden, noch bagu ein Amt ber Art, bieß für ibn, fich wegwerfen, das angeborne Recht der Ritter bom hammer mit Gugen treten, fich jum gemeinen Umbog machen. Dag ich noch bagu die Abfindungssumme, die er mir angeboten, zurudwies, hatte ihn auf bas empfindlichste beleidigt. In feinen Augen batte ich bamit bem Erftgebornen, bem Chef ber Familie, den Gehorfam, die Bafallenschaft gefündigt. Er tonnte es mir nicht verzeihen, daß ich feiner nicht mehr bedurfte; baß ich feine Schulden hatte, die zu bezahlen er fich felbft in Schulden fturgen mußte; daß ich mit Ginem Worte nicht mar wie mein Bruber Arthur, welcher ihm in diefem Buntte viel willfähriger, ich fürchte, nur zu willfährig gewesen ift.

Auf der andern Seite mußte, was ich von ihm hörte — und er sorgte dafür, die Zungen der Menschen über ihn nicht zur Ruhe kommen zu lassen — mich in der tranrigen Gewißheit bestärken, daß zwischen ihm und mir eine Klust entstanden war, über welche selbst die innige Liebe, die ich noch immer für ihn hatte, nicht hinüberreichte. Ich hörte von dem wüsten Leben, das er in Gesellschaft des durch den Krieg verarmten Abels seiner Nachbarschaft führte, von den Trinks und Spielgelagen,

von tollen Streichen, beren Anstifter er sei. Auch bamals schon ging ein dunkles Gerücht, daß er es sich zum Geschäfte mache, den während der Kriegsjahre in jener Gegend zur höchsten Blüthe gediehenen, damals von der Regierung begünstigten, jeht freilich auf das schärfste verfolgten Schmuggelhandel auf jede Weise zu unterstützen. Die schlimmste Nachrede freilich bereitete ihm das traurige Verhältniß, in welchem er mit der unglücklichen Frau lebte, die er aus ihrer Heimath entstützt hatte. Er sollte ste mißhandeln, er sollte sie in einem Keller eingesperrt halten; es sei unbegreislich, daß sich die Behörden nicht in's Mittel legten.

Ich konnte dieses Gerebe nicht ertragen, von dem ich fibrigens kein Wort glaubte — denn die Anschuldigungen standen in zu grellem Widerspruche mit dem im Grunde so großen, se edelmütthigen Charakter meines Bruders. Dennoch hielt mich eine leicht erklärliche Scheu ab, mich in diese Angelegenheit zu mischen, als ein Brief, den ich erhielt, meiner Unentschlossenheit ein Ende machte. Der Brief war in einem schlechten Französsisch geschrieben, und gleich die ersten Worte belehrten mich, daß die Unglückliche, die ihn geschrieben, wahnstung sein müsse. Ich höre, Sie wissen, wo der Weg nach Spanien geht, begann der Brief, und mit den Worten: Ich beschwöre Sie, mir zu sagen, wo der Weg nach Spanien geht, schloß er. Ich reiste noch in derselben Stunde ab und sah nach langen Jahren mein Baterhaus und meinen Bruder wieder. Es war ein trauriges Wiederssehen.

Mein Baterhans eine Ruine, mein Bruber ein Schatten — nein — schlimmer! ein Zerrbild von dem, was er gewesen! Ach, lieber Freund! Die Hammer-Theorie hatte sich grausam gegen ihren eifrigsten Bekenner erwiesen. Wie hatte der plumpe Amboß den feinen Hammer gehämmert; wie unedel war er in der gemeinen Welt, die er so tief verachtete, geworden! Berachte nur Vernunft und Wissenschaft, läßt Goethe den Geist der Lüge sagen, so hab' ich Dich schon unbedingt. Und ich sage: Berachte nur die Menschen, und Du sollst sehen, wie schnell Du den Anderen, ja Dir selbst verächtlich wirst.

Ich sagte ihm, weshalb ich gekommen; er führte mich schweigend in den Park, deutete auf eine Fran, die dort in einem phantastisschen Anzuge, Blumen und Unkraut in den glänzend schwarzen, halb aufgelösten Haaren, in den Händen eine Guitarre, von der die Hälfte der Saiten zerrissen herabhing, die schwarzen Augen bald verzückt zum himmel erhebend, bald verzweislungsvoll zur Erde senkend, unter den Bäumen, zwischen den Büschen umherierte.

Du fiehst, es ist eine Lüge, baß ich fie eingeschlossen halte, sagte er. Mancher Andere würde es thun. Es ist nicht eben angenehm, ben Leuten ein solches Schauspiel geben zu mitsen.

So bring' fie in ihre Beimath gurtid, fagte ich.

Bersuche es, erwiderte er, sie würde aus dem Wagen springen, sie würde sich vom Schiff in's Meer stürzen. Und brächtest Du sie gefesselt, mit Gewalt dahin, was würde ihr Loos sein? Man würde sie in den Kerker eines Klosters werfen und ihr mit hunger und Schlägen den Teufel austreiben, der sie versührte, ihr Herz an einen Ketzer zu hängen. Wenn ich sie auch nicht mehr liebe — so habe ich sie doch einst geliebt, oder sie ist wenigstens mein gewesen; keines Pfassen schnöde Hand soll berühren, was einst mein gewesen.

Ich fagte ihm, wie schredlich es sei, ihn so von seiner Gattin,

ber Mutter feines Rinbes fprechen zu hören.

Wer fagt, bag fie meine Gattin ift? erwiderte er.

Ich blidte ihn verwundert und erschroden an, er zuckte die Achseln.

Das ist nun auch wieder nichts für Deine verbürgerte Tugend, sagte er. Ich würde sie zur Frau von Zehren gemacht haben, tropdem ihr Bater ein Hidalgo von sehr zweiselhastem Stammbaum ist, wäre das Kind ein Knabe gewesen. Was soll mir das Mädchen? Sie kann unser Geschlecht nicht sortpslanzen; so mag es denn mit mir zu Grunde gehen.

Es war ihm gleichgültig, ob ober wie sehr ich mich burch biese Rebe beleidigt fühlte, er hatte mich gar nicht beleidigen wollen; er betrachtete einen Gefängniß-Director, ber eines armen Malers Tochter zur Gattin hatte, wirklich nicht als einen Zehren. Ich bat ihn, mir das Kind zu geben, wenn es ihm doch so nichts sei; ich wolle es mit meiner Paula, die eben damals geboren war, erziehen lassen; so müsse es moralisch und physisch untergehen, und es komme vielleicht doch die Zeit, wo er sich nach einem Kinde, gleichviel ob Knabe oder Tochter, ob legitim oder illegitim, sehne.

Dann wäre auch meine letzte Stunde gekommen, antwortete

er, fich mit Achselzuden von mir wendend.

Was sollte ich unter diesen Umständen thun? Ich war nicht ba, mit meinem Bruder zu jagen, ober ihn zu feinen Bechaelagen ober an ben Spieltisch zu begleiten, wozu er mich mit ironischer Boflichkeit aufforberte. Ich fprach mit ber armen Wahnfinnigen, bie mich nicht verftand und teine Ahnung mehr bavon hatte, daß fle an mich, wie an ungählige Andere auch, beren Ramen fie aufällig erfahren, gefdrieben; ich fußte bas bilbicone Rinb; schüttelte bem alten Chriftian, ber immer febr an mir gehangen hatte und ber Gingige war, ber fich meiner erinnerte, bie Hand und bat ihn, über bas arme verlaffene Geschöpf zu machen; ftrich noch einmal burch ben Part und grußte die Plate meiner Rinberspiele, fab noch einmal bie Sonne untergeben über bem Saufe, wo meine Wiege gestanden - und ging trauernd von bannen. So mußte bem Baume zu Muthe fein, ber mit allen feinen Wurzeln aus ber beimifchen Erbe geriffen ift. Aber bem Simmel fei Dant, bag ber Menfch, ben man aus feiner Beimath getrieben, fich eine neue erwerben tann, daß, wenn die Bforte bes Paradieses unserer Rindheit hinter uns abgeschloffen wird. fich por uns eine andere Welt aufthut, die wir freilich im Schweife unseres Angesichts erringen und erarbeiten muffen, Die aber besbalb auch mahr und mabrhaftig die unsere ift.

## Mennnndzwanzigftes Capitel.

Es war gewiß nicht in der Absicht, mich anzufenern benn es bedurfte beffen jest nicht mehr - wenn mein Lehrer in biefen Gefprachen immer wieber barauf gurudtam, bag bie freie, die felbstaewollte, von der Liebe geweihte Arbeit Aller für Alle ber Schlug ber Weisheit, bie eigentliche Bestimmung, bas bochfte Gut des Menschen sei. Es mar eben bas lette Resultat feiner prattifchen Philosophie, auf bas mit Nothwendigfeit feine Betrachtungen binausliefen, mochten fie nun bas Schickfal bes Indivibuums ober ber Gesammtheit jum Gegenstand haben. Und da biefe Gespräche fast immer in ben Rubepaufen zwischen ber Arbeit geführt murben, von ber wir tamen, um wieder gu ihr gurtidgutehren, mochten fie als finnige Arabesten für bag ernste und - wie ich jest baran bente - rührende Bild gelten, welches ber raftlofe, gebantenvolle Deifter und ber fleißige, lernbegierige Schüler in ihrer gemeinschaftlichen Thätigfeit barboten.

Diese Thätigkeit war eine streng geregelte. Der Zusall wollte, daß während meiner Reconvalescenz ein alter Bureausschreiber, der schon lange gekränkelt hatte, gestorben war. Da es als ein von dem Director streng durchgeführter Grundsatzgalt, daß alle Arbeiten, die mit den in der Anstalt vorhandenen Kräften geleistet werden konnten, auch wirklich von densselben gethan würden, hatte er es trotz des Widerspruches des Präsidenten von Krossow durch Immediat-Eingabe bei dem Könige, die sein Freund, der Minister von Altenberg, befürwortet hatte, durchgesetz, daß kein Bureauschreiber wieder angestellt, sondern dessen Arbeit, als eine besondere Vergünstigung

mir übertragen wurde, wie mir benn auch gewiffe, auf ben Magstab ber übrigen Gefangenarbeit reducirte Emolumente bafür zufliegen follten. herr Diaconus von Rroffom hatte mir zu meiner "Beforberung" mit fauerfüßer Miene gratulirt, aber Doctor Snellins hatte laut gefraht por Freude und in ber Familie mar bas große Ereigniß als ein Fest gefeiert morben. Mir felbft mar burch bies Arrangement ein schwerer Stein bom Bergen gefallen. Ich brauchte nun nicht mehr zu fürchten, bak bem eblen Danne, ber icon fo viel für mich gethan, aus feiner Gute zu mir febr ernfte Ungelegenheiten ermachfen murben. Satte man boch icon in bem Rreise bes Brafibenten von Disciplinar-Untersuchung, Amtsentsetzung, minbestens Benfionirung gesprochen! Nun, ba mein Berhaltnig ju ihm einen officiellen Charafter angenommen batte, mar die Sache beseitigt. und ich tonnte leichten Bergens burch bas offene Fenfter, an welchem mein Arbeitstisch ftanb, in ben laufchigen Garten bliden, wo über den Blumen eifrige Bienen fummten, in den hoben Baumen die Böglein zwitscherten und fangen, und zwiichen den Blumen unter den Bäumen Frau von Rebren an bem Arme ber Tochter ihre Morgen-Bromenade machte, ober bes Nachmittags nach ber Schule Die Rnaben fpielten ober an ihren Beeten arbeiteten.

Denn Jeber, auch Ostar hatte sein Beet, das er in Ordnung halten mußte, und mir war es eine immer neue Freude, die kleinen Männer mit ihren Gießkannen und übrigen Arbeitswerkzeugen zu sehen, die sie mit der Gewandtheit gelernter Gärtner handhabten. Und doch war die Freude, die ich bei dem reizenden Anblick hatte, nicht ohne einen Beigeschmad von Wehmuth. Ich mußte dabei immer an meine eigene Jugend denken, und wie freudloß und fruchtloß sie im Bergleiche mit dieser hier war, die sich in reicher Schönheit vor mir entfaltete. Wer hatte mich gelehrt, meine jung-frischen Kräfte so nützlichzu verwenden? wer, in meine Spiele selbst einen Sinn zu bringen? Ach: ich hätte mich von den Brosamen nähren können, die von diesem reichen Tische stelen! Hatte ich doch meine Mutter kaum gekannt, und der tiese, schwermüthige Sinn meines

von Natur ernsten und burch ben Berluft einer fehr geliebten Gattin noch mehr verdüsterten Baters mar dem lebhaften, übermuthigen Rnaben immer unbegreiflich und fürchterlich gewesen. Wie febr, wie innig er mein Bestes gewollt hat, wie er nach feinem besten Wiffen und Gemiffen bemüht gemesen ift, mir ein guter Bater zu sein — ich abnte es bamals schon und habe es später wohl begriffen — aber er hatte die schwere Moseszunge, mein braber Bater, und ba mar fein gefälliger Maron, ber mir ben Sinn feiner ftrengen Gefete gebeutet hatte. Deine beiben Geschmister waren bedeutend älter gewesen als ich. Ich war acht Jahre, als mein Bruder Frit mit fechszehn Jahren gur See ging, und gebn Jahre, als meine Schwester mit amangia Rabren beirathete. Mein Bruber mar ein leichtes. frisches Blut gewesen und hatte fich um mich so wenig gefummert, wie um irgend wen ober irgend etwas auf ber Welt; meine Schwefter batte ben ftrengen Sinn bes Baters gehabt, aber ohne beffen Innerlichkeit. Gie hatte mich, an bem fie Mutterstelle zu vertreten berufen mar, immer mit pedantischer Strenge, oft mit kleinlicher Graufamkeit behandelt; ich mar por ihr zu ber alten Dagb gefloben, mit ber fie ftets in Unfrieden lebte, und die mir zum Lobne für meine Anhanglichkeit Räuber- und Gespenstergeschichten erzählte; und als Sarah beirathete und mir mit einer Schlugermahung einen Abschiedstug geben wollte, batte ich ihr in Gegenwart meines Baters, ihres Gatten und ber gangen Bochzeitsgefellschaft gefagt, baß ich weder ihre Lehren, noch ihren Rug wolle, und dag ich froh fei, in Butunft nichts mehr bon ihr zu feben und gu boren. Man hatte mir das als einen Beweis grauenhafter Undantbarteit ausgelegt, und ber Justigrath Bedepfennig, ber auch zugegen mar, batte bei biefer Gelegenheit zum erftenmale feine wohlerwogene, burch bie fpatere Erfahrung, wie es ichien, nur au fehr bewahrheitete Ueberzeugung ausgesprochen, "bag ich in meinen Schuben fterben merde".

Nein, es konnte mir Niemand verargen, wenn mir, während ich durch das Fenster meinen kleinen Freunden zuschaute, der Wunsch kam: wärest Du doch auch so glücklich gewesen; hättest Du auch einen so guten und zugleich so weisen Bater, eine so sanfte, herzige Mutter, hättest Du so muntere Spielund Arbeitsgenossen und hättest Du vor Allem eine solche Schwester gehabt!

Eine folche Schwefter!

Im Anfange batte fie mich immer an irgend ein Marchen erinnert - ich tonnte mich aber nicht barauf befinnen, an welches. "Sneewittchen" mar es nicht, benn Sneewittchen mar taufendmal iconer gewesen als die schönfte Königin, und Paula war nicht eigentlich schön; "Rothkappchen" tonnte es auch nicht fein, benn Rothtappchen mar, wenn man es recht betrachtete, nur ein fleines, bummes Ding, bas feine gute, alte Großmutter nicht von einem bofen Wolf unterscheiden konnte, und Baula war groß und schlant und war so flug! "Alschenbröbel?" Baula mar fo fauber, daß die Afche nicht hatte an ihr haften tonnen, und hatte teine Tauben gur Berfügung, die ihr Erbsen lesen halfen - im Gegentheil! fie mußte Alles felbft thun, und that Alles felbft. Ich fonnte es nicht berausbekommen und meinte endlich, es tonne feine bestimmte Gestalt fein, an die fie mich erinnere; im Gegentheil! fie war wie der guten Feen eine, bie man nicht tommen und nicht geben fieht, und von benen man nur aus bem Geschente, bas fie gurudgelaffen, weiß, bag fie bagemefen; ober, wie bie lieben Beifterchen, Die, mabrend bie Magbe ichlafen, bie Stuben faubern und Ruche, Boben und Reller; und wenn die Berichlafenen die Augen reiben, feben fie, bak ichon Alles gethan ift und beffer, viel beffer, als fie es batten thun tonnen.

Ja, sie mußte eine Fee sein, die aus einem Uebermaß von Güte gegen ihre Schützlinge auch noch die Sestalt eines schlanken, blaudugigen, blonden Mädchens angenommen hatte! Wie wäre es sonst möglich gewesen, daß sie vom frühen Morgen bis in den späten Abend immer thätig war und niemals ermüdet schien; daß sie siberall war, wo man ihrer bedurfte, daß sie für Jeden ein williges Ohr hatte und daß nie der Schatten einer üblen Laune ihr liebes Angesicht streiste, gesichweige denn ein böses Wort aus ihrem Munde kam. Zwar

ernst sah sie wohl aus und sie sprach auch für gewöhnlich nicht mehr, als eben nöthig war, aber ihr Ernst hatte nichts Schwersfälliges, und eins oder zweimal hatte ich sie auch plaudern hören mit halblauter, anmuthiger Stimme, so wie sie Feen haben mögen, wenn sie mit Menschenzungen reden.

Ich theilte meinem Freunde, bem Doctor Snellius, meine

Entbedung mit.

Bleiben Sie mir mit solchem Unstinn vom Leibe, rief er. Feel dummes Zeug. Es ist immer der Lessing'sche eiserne Tops, der durchaus mit einer Zange von Silber aus dem Feuer gezogen sein will. Was thut sie denn Außerordentliches? Sie ist die Beschließerin des Hauses, die Lehrerin der jüngeren Geschwister, die Freundin des Vaters, die Trösterin der Mutter, die Krankenwärterin Beider. Das Alles sind alle guten Mädchen; dabei ist gar nichts Außergewöhnliches; ist nur eben in der Ordnung. Aber so ein phantastischer Kopf von zwanzig kann natürlich die Dinge und die Menschen beileibe nicht so sehen, wie sie sind. Heinen Sie sie! Das ist das beste Mittel, zn erfahren, daß die Engel mit den längsten, azurfarbenen Flügel immer noch — Frauen bleiben.

Ich fuhr mir mit ber Hand über mein Haar, das jest in anerkennenswerther Weise seine frühere Fülle wieder ansstrebte, und sagte nachdenklich: Ich Baula heirathen? Nie! Ich weiß nicht, wie der Mann sein müßte, der werth wäre, sie zu heirathen; das aber weiß ich, daß ich es nicht din. Was bin ich?

Vorläufig sind Sie zu sieben Jahren Gefängniß, in dem Buchthause von S. abzusitzen, verurtheilt und haben also jedenfalls noch ebenso lange Zeit, sich zu überlegen, was Sie sein werden, wenn Sie herauskommen. Hoffentlich werden Sie dann ein tüchtiger Mann sein, und ich wüßte nicht, welches Mädchen, ja auch welcher Seraph für einen tüchtigen Mann zu gut ware.

Ich habe noch einen andern Grund, Herr Doctor, weshalb ich fie auch bann nicht beiratben tann.

Und der mare?

Beil Sie fie bis bahin schon längst werben geheirathet haben.

Sie grinsendes, zähnesletschedes Mammuth! Denken Sie, daß ein Mädchen wie die eine apoplektische Billardkugel heirathen wird!

Ob ber gute Doctor sich über ben Widerspruch ärgerte, welchen er sich zu Schulden kommen ließ, indem er so weit von sich wies, was er mir nur eben noch so nahegelegt, oder welchen Grund es hatte — aber das Blut stieg ihm in seinen kahlen Kopf, daß er wirklich jenem merkwürdigen, von ihm eitirten Gegenstand auffallend ähnlich sah, und dabei krähte er so ausnehmend hoch, daß er nicht einmal versuchte, sich herabzustimmen.

Die Rebe bes Doctors ging mir ein paar Tage burch ben Sinn: es leuchtete bem Zwanzigjährigen sehr ein, daß ein tüchtiger Mann für jedes Mädchen gut genug sei, und also nach dieser Seite hin kein Grund vorliege, weshalb ich nicht Baula früher ober später heirathen sollte. Dann aber, ich wußte selbst nicht wie, gewann die alte Ansicht doch wieder die Oberhand, und wenn ich sie mit ihrer himmlischen Gebuld schalten und walten sah, sagte ich mir: Es ist nicht wahr, daß alle Mädchen, selbst nicht einmal die sogenannten guten, sind wie Paula; und es ist eine ganz alberne Behauptung von dem Doctor, daß ich jemals ihrer werth sein kinnte!

Die klarere Luft, die prächtigen Sonnenuntergänge, dürre Blätter, die hie und da von den Bäumen wehten, verkündeten das abermalige Nahen des Herbstes. Es war die Zeit, die ich vor einem Jahre auf Schloß Zehrendorf verlebt hatte; es waren dieselben Zeichen der Natur, die ich damals so ausmertsam beobachtet hatte, und sie erweckten in meiner Seele eine Külle von Erinnerungen. Ich hatte diese Erinnerungen tief begraben geglaubt und fand jest, daß sich nur eine dünne Decke darüber gebreitet, die jedes leise Wehen des schwersmüthigen Herbstwindes zu lüsten im Stande war. Ja, manchmal schien es mir fast, als ob die Wunden, die mir vor Jahres-

frift geschlagen, wieber aufbrechen wollten. Ich burchlebte noch einmal gang jene Beit, aber es war, wie wenn man fich machend, bei hellem Bewußtsein, einen fehr lebhaften Traum vergegenwärtigt. Was uns im Traume bei ber partiellen Thatigleit unferer Seelenfrafte, febr natürlich, febr logisch erschien, feben wir mm als munderliches Phantasma, und was uns bort als unbegreiflich angftigte, wiffen mir jett zu beuten, weil wir die Stellen, welche die springende Eraumphantafte leer gelaffen, auszufüllen im Stande sind. Ich brauchte ja nur meine damalige Lage auf die jetige zu zeichnen und bas traumbafte Berrbild mar fertig. Damals hatte ich mich frei gewähnt und war in ber That so eingesponnen gewesen in die traurigsten, widerwärtigsten Berhältnisse wie eine Fliege in bas Res ber Spinne; jest schlief ich allnächtlich hinter eifernen Gittern und fühlte mich innerlich fo beruhigt und ficher, wie wenn man vom schwantenden Rahn ben Guß auf das feste Land gefest hat. Damals glaubte ich meine eigentlichste Bestimmung erreicht zu haben und fab jest, daß jenes Leben nur eine Fortfetung und gewiffermagen eine lette Confequeng bes plan- und giellosen Jugendtreibens gewesen war. Und in welchem Lichte erichienen mir die Menschen, an beren Schichfal ich bamals einen fo leibenschaftlichen Antheil genommen, wenn ich fie mit benen verglich, die ich jest so berglich lieben gelernt hatte: wenn ich ben "Wilben" verglich mit feinem milben, weisen Bruber? Und ba ich nun einmal im Bergleichen mar, fo mußte es fich auch der riesenhafte, schwerfällige, verschlafene Sans von Erantow - wo war er jest ber gute Hans, wenn er nicht todt war? - ber Sans mußte fich gefallen laffen, neben ben fleinen. beweglichen, geiftvollen Doctor Snellius gestellt zu werben; felbst der alte vertommene Christian mußte neben den ftrammen Wachtmeifter Sugmilch treten. Aber am allerlebhafteften brangte fich mir boch ber Bergleich auf zwischen ber schönen. phantastischen Konstanze und Baula's schlichtem, teuschem Befen.

War doch ein größerer Gegensat taum dentbar! Bielleicht rief gerade beshalb das Bilb ber Einen immer das ber Andern

bervor. Und babei mar ein sonderbarer Umftand: ich empfand vor Baula, tropbem fle so jung war, bag fie fast noch jenem Alter angehörte, für welches unfere heutige Jugend, wenn ich recht verftanden, einen Namen aus dem Rochbuche entlehnt hat. eine größere Chrfurcht, als ich je vor der um mehrere Jahre alteren, fo febr viel ichoneren Ronftange empfunden. 2mar auch biefer gegenüber hatte ich eine Scheu zu überwinden gehabt; aber biefe Schen mar gang anderer Art gewesen, und schließlich hatte ich sie boch überwunden, und ich war, als ich ben letten Morgen bas Schlog verließ, entschloffen gemefen, fie zu beirathen - trop meiner neunzehn Jahre! Und mas mich nicht minder überraschte: ich tonnte Ronftange, die mich fo fcnobe verrathen, bie ich zu haffen glaubte, jest nicht gebenten, ohne ben Wunich zu empfinden, ich mochte fie wiederfeben und ihr fagen konnen, wie febr ich fie geliebt und wie tief fie mich gefrantt habe. Wo war fie jest? Sie hatte aulest aus Paris gefchrieben.

Bar fie noch da und wie lebte fie? Daf fie von ihrem Geliebten verlaffen fei, mußte ich bereits; ich hatte, als ich es zuerst erfuhr, laut gelacht. Jest lachte ich nicht mehr; ich bachte nicht ohne Gefühl tiefften Mitleids an fie, bie man fo ungeheuer beleidigt hatte, die vielleicht, ja wohl gewiß, nun schutlos, beimathlos burch die Welt irrte, eine Abenteurerin, wie ihr Bater ein Abenteurer gewesen war. Und boch tonnte es ihr im gewöhnlichen Sinne bes Wortes nicht schlecht geben: fie hatte ja mit Stolz und Berachtung jeden Anspruch auf Die Erbschaft ihres Baters zurudgewiesen. Bufite fie jest, baf ihr Bater es verschmäht hatte, ihre Mutter gu feiner Gattin gu erheben? Satte fie es immer, hatte fie es ichon bamals gewußt? Und, wenn fie es gewußt, reichte biefer Umftand nicht bin, bas feindliche Berhaltnig, in welchem fie zu ihrem Bater geftanden, au erklaren? Ronnte fie ben Mann lieben, ber ihre Mutter fo grenzenlos ungludlich gemacht? ber ihr nie im guten Sinne Bater gewesen mar, ber, wenn man ber Aussage seiner Spielgesellen glauben wollte, ihre Schonheit nur als Locipeise benust hatte für die dummen Fische, die fich in seinen Regen

fangen sollten? Ronnte man mit ihr, ber von solchen Eltern Abstammenden, in der Ginfamteit, in folder Umgebung Aufgewachsenen, ben plumpen Bubringlichkeiten, ben frechen Schmeicheleien rober Prautjunter vom garten Alter an Ausgelieferten - fonnte man mit ihr fo ftreng in's Gericht geben. wenn fie Bflichten verlett hatte, beren Seiligfeit fie nie begriffen? wenn fie bas Opfer eines Buftlings geworben mar, ber mit all ben Lodungen bes Reichthums, bes boben Ranges, mit bem ganzen Zauber ber Jugend vor fle trat? Unglüdliche Ronftange! Dein Lied von bem Schlimmen, bem Ginen, an ben Du bie Seele, bie arme, verloren - es war granfam prophetisch - ber Gine mar schlimm, febr schlimm gegen Dich gewesen! Und ber Andere! Er hatte die Drachen tobten follen. die auf Deinen Wegen lauerten! Dein treuer Georg, Dein maderer Anappe! Du hattest seine Dienste verschmabt, und es war auch wohl nur zu gerechtfertigt gewesen bas Difftrauen, bas Du in die Rraft und Rlugheit bes Anappen festeft. ber fich Dir geweiht. Wirbe er Dich je wieberfeben?

Ich wußte, daß sie abgelehnt, sich an der bevorstehenden Familien-Conferenz zu betheiligen. Dennoch, je näher der Termin heranrückte, besto öfter kam mir der Gedanke, sie könnte sich doch, unberechendar wie sie war, eines Anderen besinnen und plözlich vor mir stehen, gerade so, wie mein Freund Arthur eines Abends, als ich mit Paula vom Belvedere zurückkam, im ganzen Glanze seiner neuen Fähnrichs-Unisorn vor mir stand.

## Preifigftes Capitel.

Der Tag war regnerisch und unsveundlich gewesen und meine Stimmung trüb wie der Tag. Der Director hatte am Morgen einen Anfall von Blutsturz gehabt; ich war zum erstenmale allein in dem Bureau und hatte oft von der Arbeit nach dem Plaze hintibergesehen, der heute keer war, und dann wieder aufgehorcht, wenn ein leichter, schneller Schritt auf dem Gange vorüberkam von dem Limmer, wo der Director lag, nach dem Kinderschlafzimmer, an das den kleinen Oskar schon seit einer Worhe ich weiß nicht mehr welche Krankheit sessellte. Immer hatte ich gehofft, der leichte, schnolle Schritt würde an meiner Ehltr stehen bleiben; aber die Fee hatte heute gar viel zu schassen.

Aber fie hatte mich nicht vergeffen.

Es war gegen Abend; ich hatte, ba ich nichts mehr sehen konnte, meine Sachen zusammengepackt und hing noch auf dem Orehstuhl, den Kopf in die Hand gestügt, als es leise an die Thür pochte. Ich ging und öffnete — es war Paula.

Sie sind ben ganzen Tag nicht aus bem Bimmer getommen, fagte fie, ber Regen hat nachgesaffen; ich habe eine halbe

Stunde Beit; wollen wir ein wenig in ben Garten?

Wie geht es? Beffer, viel beffer!

Sie sagte es, aber es klang nicht sehr trostverheißend; auch war fie auffallend fiill, als wir neben einander den Weg hinauf nach dem Belvebere schritten, und ich, so gut ich kannte, neine Sorge hinter muthigen Worten verstedte. Der Aleine

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

set ja außer aller Gefahr, und es sei ja nicht bas erstemal, baß ber Director einen solchen Anfall gehabt habe, von bem er sich immer balb wieder erholte. Das sei auch Doctor Snellius' Ansicht.

Paula hatte, während ich so sprach, nicht einmal zu mir aufgeblickt, und als wir jett das Gartenhäuschen erreichten, trat sie sehr schnell hinein. Ich war draußen stehen geblieben, um nach den Abendwolken zu sehen, die eben bei Sonnenuntergang in wunderbar prächtigen Farben erglühten. Ich rief Paula zu, sich das herrliche Schauspiel nicht entgehen zu lassen; sie antwortete nicht; ich trat in die Thür; sie saß an dem Tisch, das Gesicht in die flachen Hände gedrückt und weinte.

Paula, liebe Paula, fagte ich.

Sie hob ben Ropf und versuchte zu lächeln, aber es gelang ihr nicht; fie brudte bas Gesicht wieder in die Sande und

weinte laut, wie fie zuvor leife geweint hatte.

Ich hatte sie noch nie so gesehen, und gerade deshalb erschütterte mich der ungewohnte, unerwartete Anblid umsomehr. In meiner tiesen Erregung wagte ich zum erstenmale, ihr haupt zu berühren, indem ich meine hand über ihr blondes haar gleiten ließ und zu ihr sprach, wie man zu einem Kinde spricht, das man trösten will. Und was war denn das fünfzehnsährige Mädchen im Vergleiche zu mir, der ich jetzt wieder in der Fille meiner wiedergewonnenen Kraft neben ihr stand, als ein hilfsose Kind?

Sie sind so gut, schluchzte sie, so gut! Ich weiß nicht, weshalb ich gerade heute Alles in einem so trüben Lichte sehe. Bielleicht ist es, daß ich es so lange still getragen habe; vielleicht ist es auch nur der graue Tag — aber ich kann mich heute nicht vor dem schrecklichen Gedanken retten. Und was soll dann aus der Mutter, was soll aus unsern Buben werden?

Sie schüttelte traurig bas Haupt und blidte mit von Thranen verschleierten Augen gerabe vor fich bin.

Es hatte wieder angefangen zu regnen, die ftrahlenden Farben auf den schweren Wolken hatten fich in schmutziges

Gran verwandelt; ber Abendwind fauste in ben Baumen und Die burren Blatter wirbelten in ber Luft. Mir murbe unfaglich traurig zu Muthe — traurig und ingrimmig. War ich boch icon wieder einmal in ber elenbesten aller Situationen: ber Noth geliebter Menichen ohnmächtig zusehen zu muffen! Dag fein, daß Ronftange, daß ihr Bater bas Mitleib, bas ich um fie gefühlt, nicht verdient hatten; aber ben Schmerz, bas Leid um fie hatte ich boch empfunden; und diese Menschen - bas - wußte ich - fie verdienten, daß man ihnen jeden Blutstropfen' weihte. Ach ich hatte wieder nichts als mein Blut, das ich hingeben tonnte! Sein Blut hingeben! es ift vielleicht bas höchfte und gewiß bas lette Opfer, bas ein Mensch bem anbern bringen tann; aber wie ungabligemale ift bem Undern nicht bamit gebient; wie oft ift es eine Munge, Die teinen Cours bat auf dem Martte des Lebens! Gine Sand voll Thaler wurde Rettung bringen, ein Stud Brob, eine wollene Dede ein Nichts - nur baf wir mit all' unferem Blute gerabe bies Nichts nicht berbeischaffen tonnen.

Und wie ich, in die Thur des Gartenhäuschens gelehnt, bald auf das liebe, weinende Mädchen, bald in die tropfenden Bäume blidend, das herz voll Wehmuth und Zorn, dastand, schwur ich mir, daß ich trot alledem mich dereinst noch zu einer Stellung aufschwingen wolle, wo ich, außer dem guten Willen,

auch die Macht habe, benen, die ich liebte, zu helfen.

Wie oft habe ich in meinem späteren Leben diese Angenblicks denken müssen! Was ich mir schwur — es schien so unmöglich; was ich erreichen wollte — es lag in so weiter Ferne — und doch, daß ich heute stehe, wo ich stehe — ich danke es zum größten Theile der Ueberzeugung, die in jenem Momente in meiner Seele aufglühte. So sieht der Schiffbrüchige, auf ledem Kahn mit den Wogen ringend, nur auf einen Moment die rettende Küsse; aber der Moment genügt, um ihm die Richtung zu zeigen, nach der er steuern muß, dem Verderben zu entrinnen.

Laffen Sie uns wieder hineingehen, fagte Baula.

Wir gingen neben einander ben Weg vom Belvebere

zurud. Mir war das Herz so voll, daß ich nicht sprechen konnte; auch Paula war flumm. Ein Baumzweig hing in den Weg, so tief, daß er Panla's Kopf gestreift haben würde; ich drückte ihn in die Höhe und er schütttelte seine Tropfen in einem Guß auf sie herab. Sie stieß einen leisen Schrei aus und lachte, als sie mich über meine Ungeschicklichkeit verlegen dasstehen sah.

Das war erquidlich, fagte fie.

Es klang, als bankte fie mir, tropbem ich fie wirklich erschreckt hatte. Ich mußte die Hand des lieben Mädchens ergreifen.

Wie Sie gut find, Paula! fagte ich.

Und wie Gie schlecht find, erwiderte fie, mit holbseligem Lächeln zu mir aufblidend.

Guten Abend! fagte eine helle Stimme in unserer unmittel-

baren Räbe.

Aus dem Hedengange, der rechtwinkelig auf den Weg stieß, war er hervorgetreten und stand jetzt vor uns in dem bunten Rode, nach welchem er sich schon jahrelang gesehnt, die Linke auf den Degengriff, drei Finger der weißbehandschuhten Rechten mit einer koketten Haltung an den Mützenschirm gelegt, mit den braunen Augen neugierig auf uns starrend, ein halb spöttisches, halb ärgerliches Lächeln auf dem Gesichte, das in der trüben Abendbeleuchtung blasser und verledter als je aussah.

Ich bitte um die Erlaubniß, mich vorstellen zu dürfen, suhr er — immer noch die drei Finger am Mützenschirm — fort: Arthur von Behren, Porteépée-Fähnrich im Hundertundzwanzigsten. War bereits im Hause, ersuhr zu meinem Bedauern, daß der Onkel nicht ganz wohl ist; die Frau Tante unsichtbar; wollte wenigstens nicht unterlassen, meine schöne

Coufine zu begrüßen.

Er hatte das Alles in einem schnarrenden, affectirten Ton gesagt und ohne mich, der ich Baula's Hand längst losgelassen, weiter anzusehen oder sonst von meiner Gegenwart Notiz zu nehmen. Es thut mir leib, baß Du es so fchlecht getroffen haft, Cousin Arthur, sagte Baula. Wir hatten Dich erft in ber

nächsten Woche erwartet.

War auch anfänglich so bestimmt, erwiderte Arthur; aber mein Oberst, der die Güte hat, sich speciell für mich zu interessiren, hat die Anssertigung meines Patents beschleunigt, so daß ich gestern schon abreisen und mich heute Morgen hier melden konnte. Der Papa und die Mama lassen sich dem Onkel und der Frau Tante bestens empfehlen; sie werden Ansangs nächster Woche kommen; hoffe, daß der Onkel dam wiederhergestellt ist. Neugierig, ihn zu sehen, soll ganz unserem Großvater Walte gleichen, von dem ein Bild bei und zu hause in dem Salon hängt. Würde Dich störigens nicht erkannt haben, liebe Cousine; hast wenig von dem Familiengesicht; dunkles Haar, braune Augen ist Zehren-Weise.

Der Weg war nicht so breit, daß Drei neben einander geben konnten; so schritten denn die Beiden vor mir, ich folgte in einiger Entfermung, doch nahe genug, um jedes Wort hören zu können. Ich hatte in der letzten Zeit mit sehr gemischten Empfindungen an meinen früher so heißgeliedten Frennd gedacht; aber, wie er jest vor mir hertänzelte an der Seite des holden Kindes, das er mit seinem saden Geschwät betäudte, und Du nannte und Cousine, und jest bei dem letzten Worte, sei es zufällig, sei es absichtlich, mit dem Ellnbogen berührte — war meine Empsindung ganz ungemischt. Ich hätte dem Herrn Fähnrich mit großer Genugthuung das zierliche braune Köpschen in dem rothen Kragen umgedreht.

Wir waren an dem Hause angelangt. Ich will sehen, ob Du nicht wenigstens die Mutter auf einen Augenblick sprechen kannst, sagte Paula; bitte, verweile so lange hier; Du hast ia

auch noch gar nicht Deinen alten Freund begrüßt.

Paula eilte die Stufen hinauf; Arthur grüßte — drei Finger am Müßenschirm — hinter ihr her und blieb dann von mir abgewendet stehen. Blöglich kehrte er sich auf den Haden zu mir um und sagte in seinem frechsten Ton: Ich will Dir jest guten Tag sagen, aber ich bitte, zu bemerken, daß wir uns vor anderen Leuten nicht kennen; ich brauche Dir hoffent-

lich nicht auseinanderzusetzen, marum.

Arthur war einen Kopf kleiner als ich, und er mußte deshalb zu mir hinaufsehen, während er die schnöben Worte zu mir sprach. Dieser Umstand war ihm nicht günstig; Grobheiten von Unten nach Oben sagen sich nicht besonders gut — mir aber kam es lächerlich vor, daß dieses Bürschchen, welches ich mit einem Stoß über den Hausen werfen konnte, sich so vor mir blähte, und ich lachte, lachte laut.

Eine zornige Röthe schoß über Arthur's bleiches Gesicht. Es scheint, Du willst mich beleidigen, sagte er; glücklicherweise bin ich nicht in der Lage, von einem Menschen Deinesgleichen beleidigt werden zu können. Ich habe schon gehört, wie man Dich hier verzieht; mein Onkel wird die Wahl haben zwischen mir und Dir; hoffentlich wird ihm diese Wahl nicht schwer

werben.

Ich lachte nicht mehr. Ich hatte biesen Jungen geliebt mit mehr als brüberlicher Zärtlichkeit, ich hatte so zu sagen anbetend vor ihm auf den Knieen gelegen; ich hatte ihm die treuesten Basallendienste geleistet, war ihm gutwillig in all seine dummen Streiche gesolgt, um, wie oft! die Strase auf mich zu nehmen! Ich hatte ihn vor jedem Feind und jeder Gesahr geschirmt und geschützt, hatte mit ihm getheilt, was ich besaß — nur daß er immer den größeren Theil besam! — und jetzt, jetzt, wo ich im Unglücke war, und er im Sonnenschein des Glückes einherstolzirte — jetzt konnte er so zu mir sprechen! Ich begriff es kaum, aber was ich davon begriff, war mir unsäglich ekelhaft. Ich sah sich nit einem Blücke an, vor dem jeder Andere die Augen niedergeschlagen hätte; wendete mich und ging. Ein höhnisches Lachen krähte hinter mir her.

Lache Du nur, sagte ich bei mir, wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Aber indem ich über Paula's Haltung bei dieser Begeg= nung nachdachte, fand ich, daß dieselbe wohl hätte anders sein tonnen. Mir bauchte, Baula hatte meine Bartei offener nehmen müffen. Wußte fle boch, wie Arthur mich, sobalb ich im Unglud war, hatte fallen lassen; wie er für seinen Kameraben im Gefängnisse kein Trosteswort gehabt, ja, sich offen von mir losgesagt und mich angeschwärzt und verleumbet hatte, wie die Anderen!

Das war nicht recht — bas war recht schlecht von bem Arthur! hatte sie mehr als einmal gesagt; und nun — ich

war fehr unzufrieben mit Baula.

3ch follte jest noch oft Gelegenheit haben, unzufrieden zu fein; ja es tam, Mues in Muem, eine folimme Beit für mich. Arthur batte fich am folgenden Tage wieder vorgestellt und war von bem Director, ber ihn in feinem Rrantengimmer empfing, und von ber übrigen Familie freundlich aufgenommen worden. 3ch, ber ich von jeber so einsam bagestanden. batte bas Gefühl ber Familie, ben Respect vor verwandtichaftlichen Berpflichtungen wenig in mir ausbilden konnen und vermochte nicht zu begreifen, bag bie Bufalligfeit bes gleichen Ramens, ber gemeinschaftlichen Abstammung an und für fich schon eine folche Bedeutung habe, wie ihr hier augenscheinlich beigelegt murbe. "Lieber Neffe", fagte ber Director; "lieber Reffe", fagte Frau von Behren; "Coufin Arthur", fagte Baula; "Coufin Arthur", riefen die Anaben. Und freilich: Neffe Arthur, Coufin Arthur mar die Liebensmurdigfeit felbit. Er war ehrerbietig gegen ben Ontel, aufmertfam gegen bie Tante, voll devalerester Soflichfeit gegen Paula, und Sand und Sandschuh mit ben Anaben. Ich beobachtete Alles aus ber Ferne. Der Director mußte noch immer bas Zimmer hüten und ich nahm bas zum Bormand, fleißiger als je auf bem Bureau zu arbeiten, bas ich fo felten als möglich verließ, und mo ich mich in meine Gefängnigliften und meine Beichnungen vergrub, um nichts von dem, mas braugen vorging, zu feben und au boren.

Leiber fah und hörte ich tropbem nur zu viel. Das Wetter hatte sich wieder aufgeklart, ein schöner Spätherbft, wie er jener Gegend eigenthümlich ist, war den ersten Sturmen gesolgt. Die Anaben hatten Ferien, die Familie kam fast nicht aus dem Garten und Consin Arthur war beständig von der Gesellschaft. Cousin Arthur mußte verzweifelt wenig zu thun haben; der Bataillons-Commandeur verdiente die Festung da-

für, daß er feine Fähnriche fo wild laufen ließ!

Ach, die Gefangenschaft hatte mich doch wohl nicht beffer gemacht, wie ich mir manchmal schmeichelte. Wann batte fich früher jemals ein Gefühl bes Reibes, ber Diggunft in meiner freien Seele geregt! Wann hatte ich meine Devife: "Leben und leben laffen" verleugnet! Und jest fnirschten meine Bahne por Ingrimm, fo oft ich, ben Blid erhebent, Arthur im Garten fteben und bas fleine buntle Bartchen, bas feine feine Oberlippe ju fcmuden begann, ftreichen fab, ober feine helle Stimme borte. Ich gonnte ibm bas bunfle Bartchen nicht — ich als Gefangener burfte feinen Bart tragen, ber meine mare im beften Falle von einem ftarfrothlichen Blond gewesen - ich gonnte ibm die belle Stimme nicht - meine Stimme mar tief und, feitbem ich nicht mehr fang, febr raub geworben - ich gonnte ihm feine Freiheit nicht, Die er, nach meiner Anficht, fo abscheulich migbrauchte - ich gonnte ibm taum bas Leben. Satte er boch mein eigenes Leben, bas fich in letter Zeit so freundlich aufgeklärt hatte, jämmerlich verbuftert, und behnte fich fo behaglich im Sonnenschein, aus dem er mich vertrieben!

Und doch hatte ich im Grunde gar keine Ursache, mich zu beklagen. Der Director, der sich langsamer, als wir gehofst, don dem Unsall erholte und von Zeit zu Zeit in das Bureau kam, war theilnehmend, siebevoll wie zuvor; und nachdem ich die Einsadungen in den Garten ein, zwei Wochen lang unter diesem und jenem Borwande beharrlich abgesehnt hatte, konnte ich mich doch nicht wundern, wenn Frau von Zehren, wenn Baula es endlich müde wurden, sich um mich zu bekümmern, und die Knaden den lachsustigen Better Arthur, der sie exerciren sehrte, dem melancholischen Georg, der nicht mehr mit ihnen spielen wollte, vorzogen. In meinen Augen aber hatten sie mich einsach verlassen, und ich wäre schier

verzweifelt, wenn ich nicht zwei Freunde gehabt hatte, die treu zu mir hielten und offen oder heimlich für mich Partei nahmen.

Diese zwei Freunde waren Doctor Snellius und ber Bacht-

meister Sugmilch.

Mit dem Bachtmeister hatte es der Fähnrich gleich am zweiten Tage verdorben. Er hatte ihn in seiner ungenirten Weise auf die Schulter geklopft und "Alterchen" genannt. Man ist kein Alterchen für solche Gelbschnäbel, sagte der ehre liche Wachtmeister, als er mir, das Gesicht noch gang roth vor Zorn, die frische Beleidigung mittheilte; man könnte heute Majors-Spauletten auf den Schultern tragen, wenn man gewollt hätte, man wird dem Junkerchen zeigen, daß man kein Bär mit sieben Sinnen ist.

Auch der Doctor hatte sich über die Frechheit des Eindringlings zu beklagen. Er war eines Abends in dem Garten, mit dem Hut in der Hand, wie es seine Gewohnheit war, umhergewandelt und Arthur hatte sich verschiedene Anspielungen auf die Kahllöpsigkeit des tresslichen Mannes erlaubt und ihn in der höslichsten Weise gefragt, ob er noch nicht Rowland's Wacassard angewendet, dessen ausgezeichnete Wirkungen er vielsach habe rühmen hören.

Wie finden Sie baß? sagte ber Doctor. — Ich mache bie Witze über meinen kahlen Schäbel selbst und verbitte mir die Concurrenz, habe ich geantwortet. Das war grob, werben Sie sagen, ober auch nicht sagen, denn Sie lieben das glattzüngige, geschmeidige, schlüpfrige Exemplar seiner reizenden Species eben so wenig als ich. Und der Hanswurft wird seine Rolle sobald nicht ausgespielt haben! Unser humaner Freund hält es für seine Psticht, gegen einen Berwandten — noch dazu einen armen, denn ich höre, daß es dem Steuerrath erbärmlich gehen soll — von arabischer Gastsreundlichseit zu seine. Wein einziger Trost ist, daß auch dieser Krug nur gerade so lange zu Wasser gehen wird, dis er bricht.

Wie steht es benn mit ber Familien-Confereng? fragte ic.

Wird übermorgen seierlich eröffnet werden. Humanus hat sie Alle eingeladen, bei ihm Quartier zu nehmen. Der auf Wartegeld Gesetze hat das natürlich angenommen; aber, was mich wundert, auch der Andere, der Erösus, und nicht blos für sich, sondern auch für sein goldenes Töchterlein und deren Gouvernante. Das sind eins, zwei, fünf Personen, die unsere Einsamkeit nächstens auf das Anmuthigste beleben werden; ich vermuthe: eine oder die andere davon verdiente sür

immer bier zu bleiben.

So frahte Doctor Snellius, hupfte bann auf ein anberes Bein und stimmte fich berab. Ich meinerfeits war burch bie Nachricht von der bevorftebenden Antunft ber langft erwarteten Gafte in nicht geringe Aufregung verfett. Schon Arthur's Anwesenheit hatte mir ben Plat verengt. Wie follte es werben, wenn biefe Alle tamen? wie murbe ich bem Steuerrath gegenübertreten? wie dem Commerzienrath? Der Gine hatte die Großmuth seines edleren Bruders so schändlich mißbraucht, ber Andere mit ben Berlegenheiten bes Unbesonnenen so klug gewuchert! Meine Abneigung gegen fie war von altem Datum und nur zu begründet! Aber weshalb ihnen irgendwie gegenübertreten? Wenn ich nicht zu ihnen kam, fie murben schwerlich mich aufsuchen. Die kleine Bermine freilich? hatte fie wohl noch fo tornblumblaue Augen wie an jenem Morgen auf bem Ded bes "Binguin?" Und bie fentenzenreiche Gouvernante, trug fie noch ihre gelben Loden? Es war ein lustiger, sonniger Tag gewesen, als ich die Beiben zum lettenmale gesehen; aber Die Sonne hatte zu fruh gefcbienen, und ber Abend in Regen geenbet, in Regen und dunkelm Nebel, durch den das zornbleiche Geficht meines Baters mich brobend anblicte.

Warum seufzen Sie? fragte Doctor Snellius, der unterbessen einen Situationsplan, an welchem ich die letzten Tage gearbeitet hatte, durchmustert. Sie machen fabelhafte Fortschritte, ich würde niemals geglaubt haben, daß eine so saubere allerliebste Arbeit aus den händen eines Mammuth hervorgehen könne. Adieu, Mammuth! Doctor Snellius schüttelte mir herzlich die Hand und hüpfte aus dem Zimmer. Ich blidte ihm traurig nach, so traurig, als wäre ich wirklich ein Mammuth und wüßte, daß ich dreißigtausend Jahre unter Schnee und Eis liegen müßte, um hernach ausgestopft in einem Museum aufgestellt zu werden.

## Einunddreißigftes Capitel.

Mein Bunsch und meine Hoffnung, mahrend der Conferenz in der Berborgenheit bleiben zu können, sollten auf die seltsamste Beise getäuscht werden. Ich war dazu ausersehen, eine Rolle, und noch dazu keine unbedeutende, in dem Familien-Drama zu spielen.

Die Gäste waren angekommen und in der nicht eben geräumigen Wohnung des Directors schicklich untergebracht. Am Abend war gemeinschaftliche Tasel gewesen, an welcher auch Doctor Snellius theilgenommen hatte. Er war am nächsten Morgen in aller Frühe bei mir, um sein volles Herz auszusschütten.

Doctor Snellius war fehr aufgeregt; ich hörte es beim erften Worte, benn er fette noch eine Terz höher als gewöhn-

lich ein.

Ich wußte es ja, frähte er. Es war ein Unstinn, sich diesen Heuschreckenschwarm auf den Hals zu laden; sie werden mir meinen armen Humanus, an dem so nicht mehr viel grüne Blätter sind, vollends auffressen. Ist das eine Gesellschaft! Sie haben mir noch nicht den hundertsten Theil von dem Schlimmen gesagt, das selbst ein so lammfrommes Gemüth, wie das meine, von diesen Menschen sagen kann und muß und will. Menschen! Es ist ein Scandal, wie man mit dem Worte umgeht! Warum Menschen? Weil sie auf zwei Beinen gehen? Dann wären die gräulichen Geschöhfe, die Gulliver in dem Lande der eblen Pferde tras, auch Menschen gewesen. Aber der englische Steptiker wußte es besser und nannte sie Jahoos. Und das sind unsere lieben Gäste, oder es giebt keine Naturgeschichte! Der Commerzienrath

mit seinem biden Bauchlein, seinen zwinkernden, schlauen Aeuglein ist einer. Ich habe ihm genau auf die kurzen, plumpen Finger gesehen; ich glaube, der Kerl hat sich die Vorderglieder in seinem Golde abgewühlt. Und der Herr Steuerrath ist auch einer, obgleich er sich verzweiselte Mühe giebt, als ein Mensch zu erscheinen. Er hat lange Finger, sehr lange; aber hat je ein Mensch so lange Finger so langsam übereinandergedreht und einen solchen langen, geschmeidigen Katenduckel dazu gemacht und ein solches weißes, glattes, lächelndes, falsches Diedsgesicht? Bon der gnädigen gedorenen Baronesse Kippenreiter glaubt ein Jeder auf Wort, daß sie in der Republik jener bezaubernden Geschöpfe einen hohen Rang eingenommen hat und erst mit dem letzten Schiffe in Europa angekommen ist. Sie kann sich nicht verleugnen; sie sletzicht ihre langen, gelben Zähne noch allzu mesprünglich hahoohaft! Hm, hm,

Und Fraulein Duff? fragte ich, während sich ber Doctor

herabstimmte.

Duff? rief er; wer ist Fraulein Duff? Die Gouvernante ber kleinen Bermine.

Der kleinen Schönheit, zu der ich gerufen wurde? Die heißt Fräulein Duff? Sehr guter Name! Rönnte auch Duft sein und wäre dann richtiger. Blühende Reseda in Töpfen und verstrocknete zwischen den Flanelljacken in der Commode; vergilbte Bänder, vergilbte Stammbuchblätter und ein schmales, goldenes Kinglein, das nicht einmal sprang, als der Undankbare Elviren verließ. Heißt sie nicht auch Elvire? Sie muß so heißen. Amalie, sagen Sie? Ist entschieden ein Drucksehler; nichts bei ihr erinnert an die "Käuber", es müßten denn die langen Schmachtloden sein, die zweifellos gestohlen sind.

Und weshalb murben Sie zu ber Rleinen gerufen?

Sie hatte unterwegs zu viel Apfelkuchen gegessen. Als ob einer kleinen Millionärin so etwas schaden könnte! Ja, wenn es Commisbrot gewesen wäre! So sagte ich auch dem betrübten Bater. Sie hat in ihrem Leben noch keine Krume Commisbrot gegessen, rief das Ungethüm und patschte sich auf das spitze Bäuchlein. Wer nie sein Brot mit Thränen aß! seufzte die

Gouvernante und fügte bingu: Das fei eine emige Bahrheit.

Der Benter mag miffen, mas fle bamit gemeint hat.

Der Doctor ging seine Kranken zu besuchen; ich machte mich auf ben Weg nach bem Bureau, brückte mich an der Mauer hin and schlich mich burch die Hinterthür in das Haus, aus Furcht, von irgend einem der Gäste gesehen zu werden. Aber es sah mich Riemand.

Dafür sollte ich sie im Lause des Bormittags der Reihe nach aus der Berborgenheit meines Fensters her zu sehen bestommen. Zuerst den Commerzienrath, der, eine lange Pfeife im Munde, seine Morgen-Promenade durch den Garten machte. Er schien über wichtige Dinge nachzudenken. Bon Zeit zu Zeit blieb er stehen und starrte minutenlang vor sich hin. Ohne Zweisel rechnete er; ich bemerkte, wie er mit den plumpen Fingern multiplicirte und dann mit der Spige der Pseise das Facit in die Luft schrieb. Einmal schmunzelte er höchst behaglich; was mochte er herausgerechnet haben?

Der Zweite war der Steuerrath. Er ging eine Stunde später mit seinem Bruder durch den Garten. Der Steuerrath sprach sehr eifrig, er legte wiederholt seine Rechte betheuernd auf die Brust. Der Director hatte die Augen gesenkt; der Gegenstand des Gespräches schien ihm peinlich zu sein. Als sie in die Rähe meines Fensters gekommen waren, blidte er mit einiger Unruhe hinüber und zog den Bruder hinter eine Hede. Augenscheinlich wünschte er mich nicht zum Augenzeugen der brüderslichen Gesticulationen.

Ich hatte mich wieder mit dem bitteren Gefühle, der Ueberflüssige, der Lästige zu sein, über meine Arbeit gebengt, als
plöglich die Thür, welche aus dem Bureau in den Garten führte,
geöffnet wurde und der Steuerrath schnell hereintrat. Ich schrat
zusammen, wie auch der Muthige erschrickt, wenn eine Schlange
unversehens über seinen Weg schnellt. Der Steuerrath lächelte
sehr gütig und streckte mir seine weiße, wohlgepslegte Hand entgegen, die er dann, als ich keine Miene machte, einzuschlagen,
mit einer graziösen Schwenkung zurückzog.

Mein lieber, junger Freund, fagte er, bag wir uns so wiebersehen muffen!

Ich antwortete nicht; was hatte ich antworten sollen auf eine Phrase, in der jedes Wort und jeder Ton eine Luge war?

Wie würde ich Sie bedauern, fuhr er fort, hätte Sie das Schickfal nicht hierher zu meinem Bruder geführt, der ohne Zweisel einer der edelsten, besten Menschen ist, die existiren, und der mir noch eben, als wir draußen promenirten, so viel Liebes und Gutes von Ihnen gesagt hat. Ich mußte Ihnen die Hand bieten, obgleich ich ahnte, daß Sie nach dem Borgange Ihres Baters sich von dem abwenden würden, den das Schicksal wahrslich schon genug verfolgt hat.

Und der Schicfal-Berfolgte warf sich in den Armstuhl und bedecte seine Augen mit der langen, weißen Hand, deren Goldsfinger mit einem ungeheuerlichen Siegelring geschmitcht war.

Ich will ihm baraus keinen Borwurf machen, Gott bewahre! Ich kenne ihn ja seit so vielen Jahren! Er ist einer von den strengen Menschen, deren Abscheu vor der Uebertretung so groß, aber auch so blind ist, daß in ihren Augen der Angeschuldigte immer zugleich als der Schuldige erscheint.

Diese lette Bemerkung mar zu richtig, als baß ich ihr nicht innerlich und wahrscheinlich auch mit bem Ausbrude meiner Miene hätte beistimmen sollen, benn ber Steuerrath sagte mit einem melancholischen Lächeln:

Sie wiffen ja auch ein trauriges Lied davon zu singen! Nun, nun, ich will nicht an die Wunde rühren, die Sie mehr schwerzt als alle übrigen; aber Sie haben schließlich nur früher erfahren, was wir Alle einmal erfahren muffen, daß wir bei benen, die uns am allernächsten stehen, am wenigsten auf ein Berständniß unserer Absichten und Ansichten, ja selbst unserer Lage rechnen dürfen.

Auch darin lag etwas Wahres, und ich konnte mich nicht enthalten, etwas freundlicher auf den Mann zu bliden.

Da habe ich eben noch eine Brobe davon gehabt. Mein Bruber Ernft ift, wie ich schon sagte, einer ber besten Menschen, und doch, welche Mübe kostet es ihn, sich in meine Situation zu

verseten! Freilich, er, ber von jeher in so rangirten Berhältnissen gelebt hat, er weiß nicht, was es heißt, über Nacht die Hälfte seiner Einnahmen zu verlieren, die so schon kärglich genug bemessen waren — er weiß nicht, was es heißt, mit seinen Gläubigern accordiren zu mussen — seine und der Seinen Exisstenz auf dem Spiele zu sehen, ach! und was das Bitterste ist, von dem guten Willen eines hartherzigen Geldmenschen abhängig zu sein.!

Her zerdrückte die beringte weiße Hand eine Thrane, die sich in dem inneren Winkel des rechten Anges gebildet zu haben schien, und glitt dann resignirt in den Schooß, während ein sanstes Lächeln über die aristotratischen Züge des auf Wartegeld

Befetten fpielte.

Er erhob sich und sagte: Berzeihen Sie mir: aber der Unglückliche fühlt einen unwiderstehlichen Zug zu dem Unglücklichen, und Sie sind immer ein Freund meines Hauses und der beste Kamerad meines Arthur gewesen. Sie dürfen dem armen Jungen nicht bös sein, wenn ihn die Freude über sein Portespse ein wenig närrisch gemacht hat. Sie kennen ihn sa! sein Herz weiß das zehntemal erst, was seine Zunge schwatzt, und er hat mir schon gestanden, daß er sich in dem Wahne, es seine Fähnerichswürde schuldig zu sein, recht albern gegen Sie benommen habe. Sie müssen ihm wirklich verzeihen.

Er lächelte wieber, nickte mit bem Ropfe, wollte mir bie Sand reichen, besann fich, baß ich biefelbe vorhin ausgeschlagen, lächelte abermals, aber febr traurig, und schritt nach ber Garten-

thur, die er leife öffnete und leife binter fich gubrudte.

Ich blidte ihm mit einem aus Berwunderung und Besschämung seltsam gemischten Gefühl nach. War dieser sanst redende Mann, der in meiner Gegenwart über seine Lage weinen konnte, derselbe, zu dem der Knabe wie zu einem Halbgott emporgeblidt? Und wenn seine Lage so verzweifelt war — und sie mochte es, nach Allem, was ich davon wußte, sehr wohl sein — ich hätte mich freundlicher gegen ihn benehmen, hätte ihm ein Wort des Bedauerns gönnen, hätte vor Allem seine Hand nicht zurüdweisen sollen.

Meine Stirn wurde heiß; es war das erstemal, daß ich einen Bittenden schroff zurückgewiesen. Ich fragte mich wieder, ob nich die Gefangenschaft doch nicht schlechter gemacht habe, und ich freute mich, daß ich über Alles, was ich von dem Bershältnisse des Steuerraths zu seinem verstorbenen Bruder wußte, so reinen Mund gehalten und besonders das Geheimniß jenes Briefes so treu bewahrt hatte, selbst dem Director gegensiber, dem ich doch sonst unbedingt vertraute. Ahnte der Steuerrath, daß ich hätte sprechen können, wenn ich gewollt, und war er heute Morgen gekonmen, mir für mein Schweigen zu danken?

Der Steuerrath erschien mir plöglich in einem ganz anderen und viel günstigeren Lichte. Man fühlt eine gewisse Zuneigung zu den Leuten, die man sich zu Dank verpflichtete, wenn sie die Klugheit haben, uns merken zu lassen, daß sie von dem Gefühle

ihrer Berpflichtung volltommen burchbrungen find.

Ich werde auch Arthur zu verstehen geben, daß ich ihm seine Albernheit vergeben habe. Der Steuerrath hat Recht; er weiß es wirklich das zehntemal erst, wann ihm seine Zunge

burchgeht.

Indem ich diesen großmuthigen Entschluß faßte, klopfte es abermals - diesmal an der Thur, die nach dem Flur führte: und ich hatte beinabe laut gelacht, als fich auf mein "Berein" ber Commerzienrath auf der Schwelle prafentirte, aber nicht mehr in Schlafrod und Bantoffeln, Die lange Bfeife im Munde, wie vorbin, fondern im blauen Frad mit golbenen Anopfen, bohem ichwarzen Salstuch, aus bem die fpipigen Batermorber vier Roll hoch hervordrohten, buntgeblumter Befte, Die bem fpiten Bauchlein bas Dafein nicht verfummerte und bem fauber gebügelten Jabothembe Die Aussicht nicht verwehrte, schwarzen Beinkleibern, die nicht fo lang maren, bag man nicht hatte feben können, wie fest bie beiden Blattfuße in ihren blant gewichsten Stiefeln ftanden. Genau in bemfelben Anzuge manderte ber Mann durch die Erinnerungen meiner frühesten Jugendjahre, und vielleicht mar es, weil ich bamals in meiner findischen Unidulb über bie nach meinem Geschmad groteste Erscheinung

gelacht hatte, daß mich jett — wo es sich allerdings weniger für mich schickte — wiederum die Lust zum Lachen anwandelte.

Wie geht es Ihnen, mein lieber junger Freund? sagte ber Commerzienrath im Tone Jemandes, ber fich nach bem Befinden

eines Todtfranken erfundigt.

Er hatte sich in benselben Stuhl gesetzt, aus welchem ber Steuerrath eben aufgestanden war, und blicke mich von unten herauf wehmüthig an, wobei er den Kopf tief auf die Seite neigte, ungefähr wie eine Gans, wenn es aus heiterem himmel donnert. Das sah so unendlich komisch aus; ich mußte nun wirklich lachen, und lachend erwiderte ich:

Dante für die gutige Nachfrage, herr Commerzienrath;

recht gut, wie Gie feben.

Sie sind ein Tausendsassa, rief der Commerzienrath, indene er sofort auf meine Stimmung einging. Aber das ist recht, wir leben nur einmal; man muß es nehmen, wie's kommt. Ich habe das noch vorgestern zu Ihrem Bater gesagt, dem ich auf der Straße begegnete. Du lieber Himmel, habe ich gesagt, was ist es denn so Großes? Wir sind Alle einmal jung gewesen, und Jugend hat keine Tugend. Warum sind Sie aus der Ressource ausgetreten? habe ich gesagt. Er hat ja nicht Zuchthaus; die National-Cocarde ist ihm nicht aberkannt; er hat ja blos Gesängniß. Das kann schließlich Jedem passiren; und Sie, habe ich gesagt, sind ein solcher Ehrenmann, daß es uns Allen eine Ehre wäre, mit Ihnen Boston zu spielen, und wenn Sie vier Söhne im Zuchthause hätten.

Des Commerzienraths Kopf sant wieder auf die Seite; ich mochte wohl bei feinen letten Worten ein sehr ernstes Gesicht

gemacht haben.

Freilich, sagte er, Manche nehmen es leichter. Da ist mein Herr Schwager. Ich möchte nicht in seiner Haut steden, trogsbem sein Bater ein ehemaliger Reichsfreier und der meine ein ganz gewöhnlicher Nadler war. Die Untersuchung bat ihn nur mit einem blauen Auge davonkommen lassen. Wan sollte meinen, er hätte für sein Lebtag genug; aber er kann das Intriguiren nicht lassen. Wein Gott, es ist eine Schande, wie viel mich diese

Familie schon gekostet hat! Der Zehrendorfer und seine Wechsel! A propos! hat er Ihnen nie gesagt, daß er mir ganz Zehrendorf bereits vor Jahren verschrieben hat? Besinnen Sie sich doch einmal; er hat es Ihnen gewiß bei dieser oder jener Gelegenheit gesagt. Er gehörte nicht zu denen, die ein Blatt vor den Mund nehmen! Und nun der Steuerrath! Was habe ich sür den Mann nicht schon gethan; und jetzt diese Ansprüche! Entschädigung! Unsereiner will doch auch seben! und wenn man auch keinen Sohn hat, der sich natürlich sein Brot nicht verbienen kann, so hat man doch eine Tochter, die man nicht verhungern lassen will. Solltet machen, daß Ihr frei kommt, alter Junge! Das Mäbel frägt des Tages zehnmal nach Euch! Habt's ihm angethan! Tausendsassas

Und ber Commerzienrath, ber fich erhoben hatte und jest mit hut und Stod in ber hand neben mir ftand, versette mir

einen fanften Stof in Die Seite.

Das ift fehr gutig von dem Fraulein, erwiderte ich.

Sott, wie das noch roth werden kann! sagte der Commerzienrath; ist recht; ganz wie bei mir. Respect vor den Damen! nur kein loderer Zeisig! so Einer bringt's sein Lebtag zu nichts. Aber Fräulein dürft Ihr nicht zu meinem Hermann sagen; das leidet Wamsell Duff nicht, die durchaus Fräulein genannt sein will, trozdem sie beide kleine Finger darum gabe, wenn sie sich weder Mamsell noch Fräulein mehr nennen zu lassen brauchte.

Und der Commerzienrath tniff die Augen ein, blies die

Baden auf und fließ mich fanft in Die Seite.

Ich werde schwerlich Gelegenheit bazu haben, sagte ich.

Buh! sagte ber Commerzienrath, nur nicht tragisch! Wir sind ja hier ganz unter uns. Habe schon mit meinem Schwager gesprochen; Ihr mußt nothwendig heute Abend mit uns effen. Hermann — Ihr wißt: ich nenne sie Hermann! — will Euch durchaus sehen! Abieu!

Und ber Commerzienrath fußte die Spinen seiner plumpen Finger und verließ bas Zimmer, indem er mir noch in der Thur

einen zwinkernben Blid zuwarf.

Was hatten biese Besuche zu bebeuten? Was wollten ber

hoffährtige Herr Steuerrath und der gelbstolze Herr Commerzienrath bei dem Gefangenen? Darüber würde ich mir wohl vergeblich den Kopf zerbrochen haben, wenn nicht der Director, der am Nachmittage in das Bureau kam, ein Wort hätte fallen lassen, welches mir das Käthsel löste.

Ich wollte, die nächsten drei Tage wären erst vorüber, sagte er, Sie glauben nicht, lieber Georg, wie widerwärtig mir diese Berhandlungen sind, die für mich ein materielles Interesse gar nicht haben. Man will mich eigentlich auch nur als Schiedsrichter und schmeichelt nir in der Hossung, mein Urtheil von vornherein gefangen zu nehmen. Und hätte ich doch nur ein Urtheil; aber wie ist das möglich bei einer Sache, die man nicht übersehn kann und die von den Parteien noch gestissentlich verbunkelt wird? Man rechnet auch auf Sie, lieber Georg, da Sie der Einzige sind, der meinem unglücklichen Bruder in der letzen Zeit nahe gestanden hat und möglicherweise über gewisse Punkte, die man aufzuklären wünscht, Auskunst geben kann. Und nun kommen Sie mit in den Garten; Snellius und Sie — Ihr müßt mir nothwendig die Gesellschaft unterhalten helsen. Meine arme Frau und ich bringen das wahrlich nicht fertig.

Wit diesen Worten ergriff er lächelnd meinen Arm und ließ sich von mir die Stufen hinab in den Garten und dem Gang hinauf zum Belvedere führen, von wo und schon weither der Jubel der Kinder entgegenschallte. Es war das erstemal seit meinem Unglück, daß ich in eine eigentliche Gesellschaft treten sollte. Ich hatte in der Gefangenschaft Manches gelernt, worauf ich stolz war, aber auch Einiges, dessen ich mich schämte, zum Beispiel, die Beklommenheit, welche mich besiel, als die Stimmen der Redenden näher und näher an mein Ohr schlugen und ich die Gewänder der Damen durch die von den Herbstwinden bereits sehr gelichteten Secken schimmern sah.

Ich tonnte mit dem Empfange zufrieden sein; die Knaben stürzten auf mich zu und Kurt rief, ich solle mit ihnen spielen, denn Coussin Arthur bleibe bei Hermine und Baula, und das sei langweilig und Hermine sei auch erst zehn oder elf Jahre und brauche gar nicht so stolz zu thun.

hermine thut nicht ftolz, aber Ihr seib zu wild, sagte Baula, bie hermine an ber hand hielt, mahrend Arthur etwas weiter zurud ftand und mit sichtbarer Berlegenheit die Erstlinge seines

Schnurrbärtchens brebte.

Ich hatte die Anaben, einen nach dem anderen, sieben Fuß hoch gehoben und meine Berlegenheit damit, so gut es gehen wollte, verdedt, während meine Augen unverwandt auf Hermine blickten. Aber es war auch nicht wohl möglich, etwas Zierslicheres und Lieblicheres zu sehen, als dies kleine, holde Geschöpf in seinem weißen Kleiden, das richtig wieder mit kornblumblauen Bändern geschmuckt war, wie damals auf dem Dampsschiffe. Und dabei blickten ihre großen blauen Augen so eifrig zu mir herüber, und der rothe Mund war halb geöffnet, als hätte sie plöslich den Prinzen im Märchen in höchsteigener Verson gesehen.

Ist er bas? hörte ich fie halblaut Paula fragen, und kann

er wirklich Löwen bezwingen?

Ich hörte nicht, was Paula auf diese sonderbare Frage antwortete, benn ich mußte mich jetzt zu Frau von Zehren wenden, die zwischen ihrer Schwägerin und Fräulein Duff auf ber Bank saß. Frau von Zehren sah noch blaffer als gewöhnlich aus, und ihre armen, blinden Augen richteten sich hilse suchend auf mich, während ein verlegen-schmerzliches Lächeln um ihre feinen Lippen irrte.

Sie stredte mir sogar die Hand entgegen und richtete sich halb von der Bant auf, befann fich bann aber, daß sie wohl

figen bleiben muffe, und lachelte noch ichmerglicher.

Ich wünschte die geborne Baronesse Appenreiter mit den langen, gelben Bahnen und die Erzieherin mit den langen gelben Locken, die mich Beide mit der Lorgnette vor den Augen anstarrten, in's Pfefferland.

Der Director war ebenfalls herangetreten und sagte:

Willst Du nicht meinen Arm ein wenig nehmen, Elise? Es wird Dir zu kühl, die Damen werden Dich gewiß entschulbigen.

Ueberlaffen Sie es mir, die liebe Frau spazieren zu führen!

rief die geborne Kippenreiter, indem fle entschlossen aufsprang. Der Director zuckte kaum merklich die Achseln. Sie sind felbst nicht die Stärkste, liebe Schwägerin, sagte er.

Ich bin ftart, sobald es die Pflicht erforbert, entgegnete die geborne Kippenreiter, indem fie die arme Frau von Zehren mit

sich fortzog.

Das ist ein großes Wort! seufzte Fräulein Duff. Wer das auch von sich sagen könnte! und die blasse Gouvernante schütztelte wehmüthig ihre gelben Loden, wendete dann die matten Augen auf mich und lispelte: Richard, oh, wie aus der Sage heraus! ah! daß der Blondel sehlen muß! aber verzweiseln Sie nicht; suche treu, so sindest du, das ist auch eine ewige Wahrheit!

Wie befinden Sie fich, Fraulein Duff? fragte ich, um boch

etwas zu fagen.

Und immer noch diese schöne Fähigkeit, theilzunehmen an dem Schickale der Anderen bei dem eigenen traurigen Geschick! Das ist schön, das ist groß, slüsterte die Erzieherin; ich muß, wahrlich ich muß einen Bersuch machen, mich in Ihr Herz zu stehlen —

Sie legte drei Fingerspitzen auf meinen Arm und deutete mit ihrem Sonnenschirm schüchtern nach der Richtung, in welcher die ganze Gesellschaft mittlerweile den Platz unter den Platanen

verlaffen hatte.

Und wie leben Sie hier? flüsterte fle weiter, während wir in den Garten hinabstiegen; aber, was frage ich? still und harmlos, wie Wilhelm Tell! Es ist ja Alles hier Idpile! Sprechen Sie mir nicht von Gefängniß! Die Welt ist siberall ein Gefängniß! ich weiß es am besten!

Ich bachte, Fraulein Duff, die Erziehung eines fo lieblichen

Geschöpfes ---

Ja, sie ist lieblich! erwiderte die blasse Dame mit einem Anfluge von wirklicher Wärme; lieblich wie ein Maienmorgen; aber Sie wissen ja: des Lebens ungetrübte Freude! — daß dieses Kind einen solchen —

Sie blidte fich schen um und fuhr mit hohler Stimme fort:

Denken Sie sich, er nennt sie Hermann und fragt sie breimal am Tage, warum sie kein Kna — si donc! es läßt sich nicht sagen. O, es zerreißt mein Herz, wenn so rohe Hände in ben zarten Saiten dieser jungfräulichen Seele wühlen! Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen! wer wüßte es nicht! nur sollte der eigene Bater — freilich, ich bin die Leste, die sich über ihn beklagen sollte. Er hat mir — Sie sind ein edler Mensch, Carlos! — an Ihren Busen werf' ich mich — er hat mir Hoffnungen erweckt, die eine weniger starke Seele, als die meine, schwindlig machen könnten. Eine Million zu erkämpsen, ist groß; sie wegwersen, ist göttlich — und Mutter dieses Kindes, das, denk' ich östers, das müßte himmslich sein; aber was werden Sie sagen, daß ich nur immer von mir spreche; was werden Sie sagen, daß ich nur immer von mir spreche; was werden Sie Ihrem satvrischen Freunde sagen!

Meinem fatprifchen Freunde?

Fräulein Duff trat einen Schritt zurud, beschattete sich die Augen gegen den Schein der Abendsonne mit der durchsichtigen

Sand und fagte mit totettem Lächeln:

Carlos, Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen in dieser Schlangenwindung mir entgeben! Es giebt nur Einen hier, auf den die Bezeichnung paßt, aber dieser Eine ist ein Miese — an Geist! Es ist immens! es ist sublim! es hat mich wahrlich überwältigt! Und einen folchen Giganten nennen Sie Ihren Freund, und Sie beklagen sich, daß Sie im Gefängnisse sind! D, mein Lieber, wer möchte, um solche Freunde zu erwerben, nicht gern seine Freiheit gegen Ihre Gesangenschaft umtauschen!

Fraulein Duff brüdte ihr Taschentuch gegen die Wimpern und freischte dann laut auf, als sie sich hinterrücks festgehalten sühlte, und, sich umwendend, Herminens Wachtelhündchen sah, bas seine spigen Zähne in den Saum ihres Kleides geschlagen hatte und sie mit seinen großen, schwarzen Augen böswillig anstarrte. In demselben Momente kam von verschiedenen Seiten die ganze Gesellschaft herbei, so daß die Gouvernante in ihrem Kampse mit dem kleinen, langhaarigen Ungethür plöglich eine große Zuschauerschaft hatte. Ich bemühte mich,

ste zu befreien, und machte die Sache nur noch schlimmer, benn Berline wollte nicht lostassen und schüttelte und riß aus Leibes-träften; die Anaben thaten, als ob sie mir helsen wollten, und hetzten in der Stille; es konnte sich Niemand des Lächelns ent-halten; der Commerzienrath lachte überlaut. Fräulein Duff blieb unter diesen Umständen nichts übrig, als in Ohnmacht und Doctor Snellius, der, von dem Lärm herbeigelockt, eben herantrat, in die Arme zu fallen.

Aengstigen Sie fich nicht, meine Berrschaften, fagte ber

Commerzienrath, das passirt ihr alle Tage breimal!

Barbar! murmelte die Ohnmächtige mit blassen Lippen und richtete sich aus den Armen des Doctors auf, der trot seiner ihm nachgerühmten Sublimität in diesem Augenblicke ein sehr hämisches Gesicht machte. Fräulein Duff versuchte durch den Thränen-Nebel hindurch, der aus ihren wasserblauen Augen aufgestiegen war, dem Spötter einen vernichtenden Blick zuzu-werfen, wies den angebotenen Arm des Doctors mit den Worten: Ich danke Ihnen, ich werde allein in's Haus kommen! zurück und eilte, sich das Tuch vor das Gesicht drückend, dem nahen Hause zu, während Zerline mit freudigem Gebell und triumphirendem Wedeln der langhaarigen Ruthe an ihrer kleinen Herrin emporsprang.

Ich glaube, fie schnappt noch einmal über, sagte ber Commerzienrath, gleichsam als Erläuterung ber eben flattgehabten

Scene.

Umsomehr sollten Sie fie iconen, vorzüglich in Gegenwart

Anderer, fagte ber Director.

Ich hatte die Gelegenheit benützt, mich von der Gesellschaft loszumachen, und irrte eben in den weiter abgelegenen Gängen des Gartens umher, als ich Paula und Hermine in einiger Entfernung daher kommen sah. Paula hatte der Aleinen eine Hand auf die Schulter gelegt, die wiederum einen Arm um ihre Taille schlang. Hermine sprach sehr eifrig zu der großen Paula hinauf. Paula lächelte freundlich herab und sagte von Beit zu Zeit etwas, das den Widerspruch der Kleinen hervorzurufen schien.

Das bilbschöne Kind mit dem glänzenden, braunen Haar und den großen, glänzenden, blauen Augen, das reizende Gessichtschen vom Feuer ihres lebhaften Geistes durchhellt, und das schlanke Mädchen mit dem sanften Lächeln auf den seinen Lippen — die beiden reizenden Gestalten, getroffen von einem Strahle der rothen, herbstlichen Abendsonne, die eben hinter die Mauer des Gartens tauchte — wie oft, wie oft in späteren Jahren habe ich dieses Augenblickes denken mussen!

Jett faben fie mich; ich hörte, wie Paula fagte: Frag' ibn

boch felbst! und Hermine antwortete: Das will ich auch!

Sie ließ Paula les, tam auf mich zugehüpft, blieb vor mir stehen, schaute mit den großen Augen ted zu mir auf und fragte:

Rönnen Sie Löwen bezwingen ober konnen Sie es nicht?

Ich glaube nein, entgegnete ich lächelnd, warum?

Ja ober nein? fragte fle, indem fie ein ganz klein wenig mit dem Fuße stampfte.

Nun benn, nein!

Sie sollen es aber tonnen, entgegnete fie mit einem zornigen Blide, ich will es.

Wenn Sie es wollen, will ich mir bei vortommender Be-

legenheit die möglichste Dube geben.

Siehst Du, Paula! rief die Kleine, indem sie sich triumphisrend umwendete, ich habe es ja gesagt, ich habe es ja gesagt, und sie klatschte in die Hände und sprang wie eine kleine Bacchantin umher, um die Wette mit Zerlinen, dann ging es im vollen Laufe über die Beete davon, Zerline hinterher mit sautem Gekläff.

Bas will bas Rind nur mit seiner sonderbaren Frage?

fagte ich zu Paula.

Es scheint, daß Fräulein Duff Sie wiederholt mit Richard Lömenherz verglichen hat, erwiderte Paula lächelnd.

Mit Richard Löwenherz, mich?

Nun ja, weil Sie blond und gefangen und so groß und start sind; nun hat sich Hermine in den Kopf gesetzt, Sie mußten Löwen bezwingen können. Ob es ihr damit Ernst ift, oder ob

fie icherzt? Ich glaube, fie weiß bas manchmal felbst nicht. Aber ich wollte Ihnen noch banten, bag Sie heute in ben Barten gefommen find. Es ift recht lieb von Ihnen, benn bag Sie fich in ber Gesellschaft nicht behaglich fühlen, babe ich mobl gefeben.

Und Sie selbst?

3ch barf nicht fragen, ob ich mich behaglich fühle. Es find ia unfere Bermanbten.

Und bas entschuldigt freilich Alles.

Ich hatte das im Hinblick auf ihre Freundlichkeit gegen Arthur nicht ohne Bitterfeit gefagt, fühlte mich aber febr befchamt, als fie ihre fanften, lieben Augen zu mir erhob und unschuldig fragte: Wie meinen Sie?

Gludlicherweise murbe mir bie Antwort erspart, benn Doctor Snellius tam auf uns zu, fcon von weitem: Fraulein

Baula! Fraulein Baula! rufend.

3d muß in's Saus, fagte Paula, es ift noch Manches zu besorgen, und bitte, schauen Sie nicht fo bos brein: Sie find in letter Zeit gar nicht fo freundlich gewesen wie fonst; find Sie mit mir unaufrieben?

3ch hatte nicht ben Muth, "Ja" zu antworten, als ich in

bas ernfte Geficht blidte, bas zu mir aufschaute.

Wem ware bas möglich, fagte ich, Sie find taufendmal beffer, als wir Alle.

Das ift fie auch, fagte Doctor Snellius, ber bie lepten

Worte gebort hatte. Gott fegne fie!

Er fah ber Enteilenden nach, und ein tief wehmuthiger Schatten zog über fein grotestes Geficht. Dann ftulpte er mit beiben Banben zugleich seinen but über ben tablen Schabel bis auf bie Ohren und fagte ärgerlich:

Bol's ber Teufel! Sie ift viel zu gut, fie ift fo gut,

bag es ihr gar nicht anbers als schlecht geben tann. Die Beit ift vorüber, mo ben guten Menfchen alle Dinge gum Beften bienen follten, wenn es eine folche je gegeben bat. Schlecht muß man fein, grunbichlecht; heucheln muß man, lügen, betrügen, seinem Nächsten ein Bein stellen, Die gange

Welt als fein Erbaut betrachten, bas aus Berfeben in frembe Bande gefommen ift, und bas man fich guruderobern foll. Aber zu bem Zwecke muß man erzogen fein, und wie erzieht man ung? als ob bas Leben eine Gefiner'iche Joule mare. Bescheidenheit, Nachstenliebe, Wahrheitsliebe! Bersuch's boch Einer damit! Ift ber Berr Commerzienrath bescheiben, liebt er seinen Rächsten, liebt er die Bahrheit? nicht für einen Bfifferling! Und ber Dann ift Millionar, und feine Nachbarn ziehen die Dute ellentief por ihm und die Fama posaunt ihn aus als einen ber ebelften Menschen, weil er von Zeit zu Zeit einen Thaler, ber nicht in die volle Borfe geht, ben Armen gumirft! Aber, werben Gie fagen, in feinem Innern, da ift die Bolle. Ja profit Mahlzeit! Er halt fich für einen grundguten, prachtigen, humoriftischen Rerl, und wenn er fich bes Abends zu einem achtftunbigen Schlaf zu Bett legt, fagt er: Das haft bu wieder einmal ehrlich verbient! Beben Sie mir mit Ihrer hungerleiberischen, bettischen Ebrlichteit!

3d habe noch tein Wort bafür gefagt, Berr Doctor!

Aber Sie haben, mahrend ich beclamirt habe, gelächelt, als wollten Sie fagen! fo seien Sie boch unehrlich! Sehen Sie, bas ist ja eben die Bosheit, die ich habe! Man ist in Folge dieser elenden Erziehung so verehrlicht, daß man kein Lump sein kann, so gern man es sein möchte, daß man ehrelich sein und bleiben muß, trot der besseren Einsicht. Und wenn wir nicht darüber wegkommen können, wie sollen es die Weiber!

Der Doctor blidte ftarr in die Richtung, in welcher Paula in den Büschen verschwunden war und nahm dann seine große, runde Brille ab, deren Gläser irgendwie trüb geworden waren.

Sie sollen nicht auf die Weiber schelten, herr Doctor,

fagte ich; Fraulein Duff -

hat mir in aller Form einen Antrag gemacht, sagte Doctor Snellius, indem er rasch seine Brille wieder aufsetzte, und bort kommt Jemand, der Ihnen einen machen will. hüten Sie sich vor diesem unisormirten Danaer!

Der Doctor brudte ben hut in bie Stirn und eilte bavon, ohne ben allerfreundlichsten Gruß zu erwidern, mit welchem

Arthur aus einem Nebengange auf uns gutrat.

Es ist mir lieb, baß er uns allein läßt, sagte Arthur, an meine Seite kommend und ganz wie in alter Zeit meinen Arm nehmend; ich habe mit Dir zu sprechen oder vielmehr: ich habe Dir etwas abzubitten; mein Bater hat es allerdings schon für mich gethan, aber es kann nicht schaben, wenn ich es auch noch thue. Du weißt, was ich meine.

Ja, sagte ich.

Ich habe mich albern benommen, weiß es Gott, fuhr ber Fähnrich fort, aber Du barfft mir es wirklich nicht so tibel nehmen. Ich bachte, ich sei bas bem Ding ba schulbig — und er gab seinem Degen mit bem linken Bein einen Stok.

Arthur, sagte ich, stehen bleibend und meinen Arm freismachend; ich bin nicht ganz so klug wie Du, aber für ganz bumm mußt Du mich auch nicht halten. Du hast Dich von mir losgesagt, lange ehe Du die Spadille da an der Seite hattest. Du hattest es gethan, weil Du mich nicht mehr brauchen konntest, weil es Dir zweckmäßig schien, im Chor mit den Ansberen mich schlecht zu machen, weil —

Nun ja, unterbrach mich Arthur, ich leugne es ja gar nicht. Ich war in einer so verdammt abhängigen Lage, daß ich wohl mit den Wölfen heulen mußte. Hätte ich meine wirkliche Meinung gesagt, Lederer hätte mich Ostern sicherlich durch das Abiturienten-Examen rasseln lassen, und der On-kel hätte nun und nimmer meine Fähnrichs-Ausstattung bezahlt.

Und jest, sagte ich, blaft ber Wind vermuthlich von einer anderen Seite und wir muffen in Folge beffen andere Segel

aufziehen.

Ach was! rief Arthur lachend; Du mußt mit mir nicht fo streng in's Gericht gehen. Ich rebe Manches, was ich nicht verantworten kann. Das weißt Du von altersber und bift mir doch gut gewesen; ich habe mich nicht verändert, wes-



halb wolltest Du mir auf einmal bös sein? Du kannst es glauben, ich bin der Alte trot der neuen Schabrake, die ich, nebendei gesagt, wohl nicht allzulange mehr tragen werde. Es hat schon heillose Mühe gekostet, daß man mich überhaupt in dem Regiment aufnahm; der Oberst. hat mir selbst gesagt, er habe es nur dem Onkel hier zu Gesallen gethan, der sein Ramerad vom Freiheitskriege her sei, und daß er nur um dessen willen die Gerüchte, die über meinen Bater circulirten, nicht berücksichen wolle, wie es eigentlich seine Schuldigkeit sei. Aber damit bin ich noch nicht über alle Berge. Des Papa's Angelegenheiten stehen so schauberhaft schlecht, seine Gläubiger wollen nicht warten; wenn jest nicht eine günstige Wendung eintritt, ist er ruinirt und ich natürlich mit ihm; mein Name würde sosort von der Ofsiciers-Aspiranten-Liste gestrichen.

Worin foll bie gunftige Wendung bestehen? fragte ich.

Ja, mein Gott, ich weiß es auch nicht so recht, erwiderte Arthur, indem er mit der Scheide seines Degens ein paar Sträucher klopfte. Der Onkel Commerzienrath soll dem Papa seinen Erbschaftsantheil, vom Großpapa her, auszahlen, den er ja nie bekommen hat, und nun wieder, was aus der Hinterlassenschaft vom Onkel Walte auf uns kommt. Aber der alte Judas will nichts herausrücken; er sagt, mein Papa wäre schon fünf- und zehnmal bezahlt. Na, wie gesagt, ich kann nicht daraus klug werden; ich weiß nur, daß ich noch keinen Groschen baares Geld Zuschuß vom Onkel bekommen habe, und daß ich nieinen Kerl von Burschen beneide, der sich doch wenigstens satt essen kann.

Ich bliekte meinen alten Freund von der Seite herab an; er kam mir wirklich auffallend blaß und mager vor. Mein Appetit hatte längst seine frühere Stärke wieder erreicht, und sich nicht satt effen zu können, erschien mir als ein sehr ernsteliches Uebel.

Armer Rerl! fagte ich und nahm jest ben Arm, ben ich vorbin hatte fahren laffen.

Das ift noch bas Wenigste, fuhr Arthur in flaglichem

Tone fort. Ihr Bater ift ein Schulbenmacher, hat der Oberst gesagt, so wie ich merke, daß Sie in seine Fußtapfen treten, sind wir geschiedene Leute. Aber ich frage Dich, wie soll man bei den paar Groschen täglich keine Schulden machen? Ich muß morgen einen kleinen Wechsel bezahlen, den mir ein verdammter Hebräer abgeschwindelt hat; ich habe es dem Papa, ich habe es der Mama gesagt; sie sagen Beide, sie hätten nicht daß Geld für die Küdreise, geschweige denn Geld für mich; ich solle und müsse sehen, wie ich fertig würde. Nun ja, ich werde wohl fertig werden, aber in anderer Weise, als sie meinen.

Und der Fähnrich pfiff burch die Bahne und blickte bufter vor fich nieber.

Wie viel brauchst Du, Arthur? fragte ich. Eine Lumperei, fünfundzwanzig Thaler. Ich will sie Dir geben. Du?

Ich habe in ber Gefängniftaffe ungefähr so viel fteben; und für bas, mas etwa fehlt, habe ich bei bem Caffirer Eredit.

Das wolltest Du wirklich, Du lieber, guter, alter Georg, rief Arthur, indem er meine beiben Sande nahm, und einmal über bas anderemal brückte.

Aber mache boch nicht so viel Wesens baraus, sagte ich, indem ich mit sehr gemischten Empfindungen die ungestüme Dantbarkeit des Fähnrichs von mir abzulehnen suchte.

## Zweinuddreißigftes Capitel

Die beiben Brüber von Behren fagen am nachsten Bormittage feit einer Stunde mit bem Schwager Commerzienrath in der Conferenz, welche der Zwed diefer Familien-Bufammenfunft mar. Es mußte dabei febr lebhaft zugeben. Das Confereng-Bimmer lag gerade über meinem Bureau, und obaleich bas haus gut maffiv gebaut mar, hatte ich boch fcon ein paar Mal bes Commerzienraths helle Stimme gebort. 3ch empfand eine gewiffe Unruhe, als ob es fich ba über mir um mein specielles Wohl und Webe handle. War ich boch burch Die sonderbarfte Berknüpfung ber Umftanbe feit Jahr und Tag in ben Rreis biefer Familie wie gebannt! Satte ich boch an ben wichtigsten Greigniffen thatigften Antheil genommen. als Freund, als Bertrauter; war mein eigenes Schicffal boch durch biefe Ereigniffe, durch mein Berhaltnig zu dem einen und dem anderen Mitgliede ber Familie gang wefentlich bestimmt worden! Wenn Arthur an jenem Morgen nicht batte an bem Aufternschmause auf bem "Binguin" theilnehmen wollen - wenn ich am Abend nach ber Scene mit meinem Bater nicht ben Bilben beim Schmied Binnom getroffen batte. menn .

Wir möchten einmal zu den Herren oben tommen, fagte ber Wachtmeister Sugmilch, indem er den grauen Lodentopf zur Thur bineinstedte.

Also boch! sagte ich, indem ich nicht ohne Herzklopfen die

Feber aus der Band legte.

Also was? fragte der Bachtmeister, indem er ganz herein kam und die Thur hinter sich in's Schloß brückte.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Ich hatte gedacht, man werde mich nicht brauchen, sagte ich, indem ich mit einem Seufzer von meinem Drehseffel herunterstieg.

Bogu? fragte ber Beteran, feinen Schnurbart ftreichenb

und mich balb zornig anblidend.

Das ist eine lange Geschichte, erwiderte ich ausweichend, während ich vor der großen Tintenflasche auf dem Schreibtische, die niein Bilb etwas start verzerrt zurückwarf, mein Halstuch in Ordnung brachte.

Die man einem alten Bären mit sieben Sinnen nicht zu erzählen braucht, wasmaßen er boch nichts davon verstehen

würde, antwortete ber Bachtmeister etwas empfindlich.

Ich erzähle es Ihnen später wohl einmal, sagte ich. In diesem Augenblide wurden oben zwei Stimmen gleichzeitig so laut und zwei Stühle wurden gleichzeitig so heftig fortgerückt, daß der Wachtmeister und ich uns mit einem vielsagenden Blide ansahen. Der Wachtmeister trat auf mich zu und sagte in boblem Tone vertraulich:

Schmeißen Sie die beiden Rerls die Treppe hinunter und ich will sie, wenn fie hier unten ankommen, vollends zur Thur

und gum Saufe hinaus werfen.

Bir wollen sehen, sagte ich, indem ich lächelnd bem alten Cerberus, ber die letten Borte aus tieffter Bruft beraufgegrout

hatte, die Sand brudte.

Als ich oben die Thür öffnete, bot sich meinen Bliden ein Schauspiel eigener Art. Bon den drei Herren saß nur noch der Director an dem runden, mit Papieren aller Art bedeckten Tisch. Der Commerzienrath stand, eine Hand auf die Lehne des Stuhles gelegt und mit der andern heftig gegen den Steuerrath gesticulirend, der, wie Jemand, welcher gern zum Worte kommen möchte und den der Widersacher nicht zum Worte kommen läßt, im Zimmer umherlief, stehen blieb, die Hand erhob, zu sprechen versuchte, mit den Achseln zuckte und wieder umherlief. Auf mein Eintreten schien Riemand zu achten als der Director, welcher mich zu sich winkte und dann den Commerzienrath auf mein Erscheinen mit Wort

und Geberbe aufmerkfam machte. Der aber ließ fich in seinem Rebeflufte nicht ftoren.

Und darum, rief er, soll ich achtzehn Jahre lang meine Rapitalien haben ausstehen lassen, ohne einen Groschen Zinsen zu sehen, damit mir hernach solche Chicanen gemacht werden? Sie sind ein Chrenmann, Herr Director, ein Ehrenmann, sage ich, und Sie haben sich in der ganzen Angelegenheit von Anfang an dis jett so nobel als möglich benommen, aber der Herr dam der deutete mit seinem plumpen Zeigesinger so eifrig auf den Steuerrath, als ob die geringste Möglichkeit einer Berwechselung vorhanden gewesen wäre — dieser, Ihr Herr Bruder und mein Herr Schwager, scheint eine ganz eigene Ansicht von Geschäftsangelegenheiten zu haben. D ja, das glaube ich, das würde auch mir passen, sich ein und dieselbe Waare zweisoder dreimal bezahlen zu lassen, nur daß wir gewisse Paragraphen im Landrecht baben —

herr Schwager! fuhr ber Steuerrath auf, indem er ein paar Schritte gegen ben Commerzienrath machte und brobend

bie Band erhob.

Diefer fprang mit großer Bebenbigfeit hinter feinen Stuhl und ichrie:

Glauben Sie, Sie konnen mir bange machen? 3ch ftebe

unter bem Schute bes Befetes -

Schreien Sie nicht so, Herr Commerzienrath, sagte ich, meine Hand auf die rechte Schulter bes Aufgeregten legend und ihn in seinen Stuhl berunterdrückend.

Ich hatte gesehen, daß des Directors bleiche Wangen mit jedem Worte des Wüthenden sich röther und röther gefärbt hatten und der Leidenszug um seine Augen ftarker und stärker

hervorgetreten mar.

Der Commerzienrath rieb sich die Schulter, blidte mich bochlichst verwundert an und schwieg, wie ein schreiendes Kind, wenn ihm etwas ganz Außergewöhnliches passirt, plöglich stille wird.

Der Director lächelte und fagte, die eingetretene Paufe benutend:

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Ich habe unseren jungen Freund hier bitten lassen, heraufzulommen, weil ich in der That nicht wüßte, wie die Frage, um die es sich augenblicklich handelt, schneller und besser entschieden werden könnte, denn Niemand vermag uns über die gewünschten Punkte so sichere Auskunft zu geben als er. Wir wünschen nämlich zu wissen, Georg, welcher Art die Einrichtung in dem Herrenhause auf Zehrendorf gewesen ist, das Ameublement, das Silberzeug und so weiter; sodann möchten wir eine Schilderung des Zustandes der Wirthschaftsgebände und eine möglichst genaue Angabe des Inventariums, des lebenden und todten, wenn Sie uns darüber Auskunft geben können. Glauben Sie es zu können?

Ich will es versuchen, sagte ich und berichtete, was ich

mußte.

Während ich sprach, waren die kleinen, grauen Aeuglein bes Commerzienraths unverwandt auf mich gerichtet, und ich besmerkte, daß sich sein verkniffenes Gesicht, je weiter ich in meiner Schilberung kam, mehr und mehr aufhellte, während das des Steuerrathes in demselben Maße länger und verlegener wurde.

Seben Sie, herr Schwager, bag ich Recht gehabt habe,

ichrie ber Commerzienrath, baß -

Sie wollten mir die Leitung der Berhandlungen überlassen, sagte der Director, und dann sich zu dem Steuerrath wendend: Es scheint, Arthur, daß die Angaben Georgs mit dem Inventar, das der Herr Commerzienrath drei Jahre vorher aufgenommen hat, dis auf ganz geringe Abweichungen, die der Unterschied der Jahre volltommen erklärt, übereinstimmen

Und also, schrie der Commerzienrath, die Summe, welche ich Ihrem verstorbenen Bruder darauf gelieben habe, schwerlich zu gering gewesen. Wie der Herr Schwager uns also den Nachweiß schuldig geblieben ist, daß jene Summe, die ihm im Jahre 1818 von dem Verstorbenen durch meine Hände außgezahlt wurde, nicht das Absindungsgeld gewesen sei, so wird er sich auch wohl darein sinden müssen, daß ich schon bei Lebzeiten des Herrn Bruders der rechtliche Besitzer von Zehrendorf gewesen bin und seine Erbansprüche also illusorisch sind, vollkommen illusorisch —

Und ber Commerzienrath lehnte fich in seinen Stuhl gurud, tniff bie Augen ein und rieb fich vergnügt bie Sande.

3ch bachte, begann ber Steuerrath argerlich, Diefe Dinge

waren nicht eben geeignet, in Gegenwart eines Dritten -

Ich erhob mich mit einem Blid nach bem Director.

Bitte um Entschuldigung, lieber Arthur, sagte ber Director; Du hast Deine Zustimmung gegeben, ja schließlich selbst gewünscht, daß wir unseren jungen Freund hier zu unseren Berhandlungen hinzuzögen; es war vorauszusehen, daß in seiner Gegenwart Manches —

Bur Sprache kommen würde, was dem Herrn Steuerrath nicht besonders angenehm ift — sagte der Commerzienrath, mit

einem boshaften Lächeln in feinen Bapieren blätternd.

Ich muß Sie bitten, Herr Schwager, sagte der Director — Und ich muß noch außerdem bitten, rief der Steuerrath, daß diese Berhandlungen in einem geziemenderen Tone geführt werden. Wenn ich mein Wort als Edelmann gebe, daß mein verstorbener Bruder mich in der allerletzten Zeit mehr als einmal versichert hat, er habe nur einen kleinen, ja den kleinsten Theil des Zehrendorfer Forstes —

So, schrie der Commerzienrath; schaust du da heraus? Erst war es das Haus, dann war es das Inventar, jest ist es

ber Forst - hier ift bie Berschreibung.

Bitte, sagte ber Steuerrath, das Papier, welches ihm ber Commerzienrath über ben Tisch entgegenstreckte, mit dem Rücken der Hand zurückscheho, ich habe davon bereits Notiz genommen. Diese Berschreibung ist mindestens nicht unsansechtbar.

Es ist die Handschrift unseres Bruders, sagte ber Director

in vormurfsvollem Tone.

Aber in fo allgemeinen Ausbruden abgefaßt! entgegnete

ber Steuerrath achselgudenb.

Sollte ich mir vielleicht jeden Baum einzeln verschreiben taffen, rief der Commerzienrath; es ist unerhört, wie man mich hier behandelt. Ich spreche nicht von Ihnen, herr Director, Sie sind ein Ehrenmann durch und durch — aber wenn man

mir jeden Augenblid sagt, daß ich Achtung haben soll vor eines Ebelmannes Wort und dann eine solche eigenhändige Bersschreibung nichts mehr gelten soll, die auch eines Ebelmannes Wort ist und noch dazu ein schriftliches —

Der Commerzienrath mar zur Abwechslung in einen gang

fläglichen Ton gefallen.

Bielleicht tann auch darüber unser junger Freund wünschenswerthe Auskunft geben, sagte ber Director. Erinnern Sie fich, Georg, aus bem Munde unseres verstorbenen Bruders einer

auf den fraglichen Bunkt bezüglichen Meugerung?

Der Steuerrath warf einen raschen, ängstlichen Blid auf mich; ber Commerzienrath sah balb mich, bald ben Steuerrath lauernd an, ob er ein Zeichen geheimen Einverständnisses auffangen könne; ber Director hatte seine großen, klaren Augen fragend auf mich gerichtet.

Allerdings, erwiderte ich.

Run? rief ber Commerzienrath.

Ich theilte ben Herren die Aeußerungen mit, welche ber Wilde, als er mich an dem Morgen des letzten Tages vor seinem Tode auf meinem Zimmer besuchte, gethan hatte, daß von dem ganzen majestätischen Forst ihm nichts mehr gehöre, nicht

jo viel, fich einen Sarg baraus gimmern gu laffen.

Meine Stimme zitterte, als ich diese Mittheilungen machte. Fener Morgen, als der schöne Park in prächtigem Sonnensschein heraufgrüßte — zum letten Male; das Bild des seltsamen Mannes, der sich gänzlich verloren wußte und diesem Bewußtsein in so leidenschaftlicher Weise Ausdruck gab; seine Haltung, seine Worte, der Ton seiner Stimme — das Alles überkam mich mit unwiderstehlicher Gewalt; ich mußte mich abwenden, die Thränen nicht sehen zu lassen, die aus meinen Augen drangen.

Die Sache würde für mich entschieden sein, wenn fle es nicht bereits gewesen ware, sagte ber Director, indem er fich

erhob und auf mich zutrat.

Für mich ebenfalls! rief ber Commerzienrath, mit einem triumphirenden Blide nach dem Steuerrath.

Für mich nicht, fagte ber Steuerrath; wie geneigt ich bin. in bie Bahrhaftigfeit ober, genauer gesprochen, in bas gute Gebachtnig unferes jungen Freundes bier das vollfte Bertrauen gut feten; feine Reminiscenzen weichen von bem, mas ich aus bem Munde meines Bruders weiß, zu weit ab, als bag ich meine früheren Behauptungen gurudnehmen wollte ober fonnte. Es thut mir leib, daß ich fo hartnädig fein nug, aber ich muß es eben. Ich bin es mir, ich bin es ben Meinen fculbig. Die letten achtzehn Jahre meine Lebens find eine Rette von Opfern, bie ich unserem alteften Bruder gebracht habe. Noch wenige Tage por feinem tragischen Ende bat er in ben flebentlichsten Ausbruden meine Bilfe für eine bedeutende Gumme in Anfpruch genommen; ich bin in ber gangen Stadt umbergelaufen, fle ihm zu ichaffen; ich mar auch bei Ihnen, Berr Schwager, wie Sie fich erinnern werben; Sie wiesen mich - mit nebenbei nicht fehr feinen Worten - ab; ich schrieb meinem unglücklichen Bruber: ich murbe ibm belfen, aber er muffe marten; ich befcmor ibn, von verzweifelten Entichluffen abzusteben. Er bat nicht gebort. Ware Diefer Brief nicht verloren gegangen -

Sie bedürfen meiner wohl nicht mehr, Berr Director, fagte ich, verließ, ohne Antwort abzumarten, bas Bimmer und langte in meinem Bureau in einer Aufregung an, über die ich jett nach fo vielen Jahren - fcmerglich lächle. Was war mir benn Großes begegnet? Es hatte Jemand, mabrend es fich um wichtige Dinge handelte, frech gelogen! Ich habe mich fpater übergeugt, daß die Sache nicht fo felten ift, bag bie Luge in geschäftlichen Dingen gemiffermaßen einen Freibrief hat - aber ich war bamals noch febr jung, febr unerfahren und ich barf wohl fagen: unschuldig, ober meine Empfindung in biefem Augenblide hatte nicht eine fo gewaltsame fein konnen. Ich ftand ba vor einem Abscheulichen, Unfagbaren. Ja, ich tonnte es nicht faffen, mir mar, als ob die Welt im Begriffe fei, aus ihren Angeln zu fallen. Schon einmal mar mir etwas Aehnliches begegnet: als ich Ronftangens Flucht erfuhr, und bag fie mich belogen und betrogen; aber ba war in meinen Augen boch noch eine Art von Entschuldigung gemesen: Die Leibenschaft ber Liebe. bie ich begreifen konnte. Dies hier begriff ich nicht; ich begriff nicht, daß man um ein elender paar hundert oder tausend Thaler willen einen Todten verleumden, die Mitsebenden hintergehen, sich selbst in den Schmutz werfen könne. Aber eines ist mir in jenem Augenblicke klar geworden und ich habe mein Lebenlang an der Ueberzeugung sestgehalten, daß die Wahrheit viel mehr ist als eine Form, neben der auch noch eine andere Plat hätte, daß sie im Gegentheile die Basis und die Bedingung des Menschendseins ist, wie der Natur; daß jede Lüge diese Basis erschüttert und aushebt, so weit die Wirkung der Litge reicht. Später freilich habe ich eingesehen, daß diese Wirkung eben nicht weit reicht, daß, wie das Wasser in die Horizontale strebt, so die moralische Welt fortwährend danach ringt, die Wahrheit aufrecht zu erhalten und die verderbliche Wirkung der Lüge auszugleichen.

Aber an jenem Morgen kam biefer tröftliche Gebanke nicht, ben Sturm, ber in meiner Brust entfesselt war, mit milbem Del zu sänstigen. Lügner, abscheulicher, ekelhafter Lügner, murmelte ich wieder und immer wieder; du wärest werth, daß ich dich an den Pranger stellte, daß ich hinginge und sagte, was in dem letzten Briese, den du an deinen Bruder schriebst, gestanden, und

was aus bem Briefe geworben ift.

Ich glaube, hätte dieser Zustand noch länger gedauert, ich würde dem Berlangen, die Wahrheit an ihrem Berräther zu rächen, nicht haben widerstehen können, wie sehr es auch gegen meine Natur war, das henteramt auszusiben. Da aber hörte ich die herren die Treppe herabsteigen; im nächsten Moment trat der Director in das Bureau. So geröthet vorhin seine Wangen gewesen waren, so bleich waren dieselben jeht; seine Augen waren halb gebrochen, wie Jemandes, der eben eine sehr schnerzliche Operation durchgemacht hat; er wankte nur eben nach einem Stuhle, in den er sich sallen ließ, während ich herbeiseiste, ihn zu stüten.

Nach einer Minute drückte er mir die Hand, richtete sich auf und sagte lächelnd: Ich danke Ihnen, es ist wieder gut, verzeihen Sie diese Schwäche, aber es hat mich mehr mitge-

nommen, als ich bachte. So ein Streit um Mein und Dein ist boch das Widerwärtigste von der Welt, auch wenn man nur aus der Ferne zusieht, geschweige denn, wenn Einem der aufgewühlte Staub so gerade in's Gesicht geworfen wird. Run, die Sache ist zu Ende; ich hatte schon vorher einen Bergleich aufgesetzt, man hat sich bequemt, denselben zu unterschreiben. Mein Bruder hat gegen eine allerdings sehr mäßige Entschädigung seine Ansprüche aufgegeben, die durch Ihre Aussagen den letzten Rest von Eredit bei mir versoren hatten. Er sagt, daß er ein Bettler sei, ach! und er ist keiner von den wahren, die mit den Königen rangiren!

Der bleiche Mann lächelte bitter und fuhr bann leise, wie

mit fich felbft rebend, fort:

So ist der lette Rest des Erbes unserer Bäter aus unseren Händen genommen! Die alte Zeit ist vorüber, sie hat lange genug gedauert, zu lange! Um den Wald thut es mir leid, man sieht die Bäume nicht gern sallen, durch deren Kronen der erste Morgensonnenstrahl unsere Kinderaugen grüßte, unter deren Laubdach wir unsere Jugendspiele spielten. Und jetzt werden sie sallen; für ihn, den neuen Herrn, sind sie nur Holz, das er zu Geld machen muß. Zu Geld! Freilich, es regiert ja die Welt, er weiß es; er weiß, daß die Reihe an ihn und seines Gleichen gekommen ist, daß sie jetzt die Ritter vom Hammer sind. Es ist das alte Spiel in etwas anderer Form. Wie lange werden sie es spielen? Ich bosse slaue Lange. Dann

Er hob die Augen zu mir auf mit einem langen, liebevollen Blid — bann kommen wir daran, wir, die wir begriffen haben, daß es eine Gerechtigkeit giebt, daß diese Gerechtigkeit sich nicht spotten läßt und daß wir diese Gerechtigkeit, welche die Gegensseitigkeit ist, wollen mussen aus ganzer Seele und mit ganzem

Bergen. Richt mabr, Georg?

## Preinnddreißigftes Capitel.

Doctor Willibrod und ich hatten gehofft, bag bie lästige Einquartierung, welche bes Directors haus seit mehreren Tagen beherbergte, nachdem ber Zwed erreicht war, abziehen werde, aber unsere hoffnung sollte nur zum Theil in Erfüllung gehen.

Ich wuniche nicht in Gesellschaft eines Mannes zu reisen, ber mich zu einem Bettler gemacht hat, sagte ber Steuerrath.

Papperlapapp, sagte ber Commerzienrath, ber am Nachmittage, schon im Reise-Anzuge, in mein Bureau gekomnen war, eigens um von mir Abschied zu nehmen; er ist sein Lebenlang ein Bettler gewesen, und wollen Sie es glauben? vor fünf Minuten hat er mich schon wieder angebettelt, er habe das Geld zur Rückreise nicht, ich solle ihm hundert Thaser vorschießen. Ich habe sie ihm gegeben, ich werde sie nie wieder zu sehen bekommen. A propos! Sie — großgeschrieben — man kann Sie nicht anders als groß schreiben — Sie muß ich aber wieder zu sehen bekommen. Wahrhaftig, Sie gefallen mir mit jedem Male besser, Sie sind ein Capitalmensch!

Sie würden wenig Capital aus mir machen, herr Com-

merzienrath.

Capital machen? Sehr gut! fagte ber sanguinische alte Herr und stieß mich in die Seite, wollen sehen, wollen sehent Ihr erster Gang, wenn Sie wieder frei sind, muß zu mir sein. Werbe schon für Sie Rath schaffen; habe alles Mögliche — hier drückte der Commerzienrath die Augen ein — mit meinem Gute vor: Branntweinbrennerei, Ziegelbrennerei, Torfgräberei, Holzschneidemühle — will Sie schon unterbringen. Wie lange haben Sie noch zu sitzen?

Roch sechs Jahre.

Der Commerzienrath blies die Baden auf. Puh! bas ist verzweifelt lange. Rann ich benn nichts für Sie thun? Gelte etwas da oben! Immediat-Eingabe? he?

3ch bin Ihnen fehr verbunden, verfpreche mir aber feinen

Erfolg von Ihren Bemühungen.

Schabe, schabe! hätte Ihnen gern meine Erkenntlickleit bes wiesen. Sie haben mir heute wirklich einen großen Dienst geleistet. Der Mensch hätte mir noch viel Chicanen machen können. Wie war's benn mit einer kleinen Subvention? Sprechen Sie sich frei aus! Ich bin ein Geschäftsmann, auf so ein hundert Thälerchen kommt es mir nicht an.

Wenn wir als gute Freunde scheiben wollen, tein Wort

mehr bavon, fagte ich ernft.

Der Commerzienrath schob das dide Bortefeuille, das er bereits halb aus der Tasche genommen hatte, schnell zurück und fnöpfte zur größeren Sicherheit einen der goldenen Knöpfe seines blauen Fraces darüber.

Des Menschen Bille ist sein himmelreich. So kommen Sie wenigstens und sagen Sie meiner Hermine Abieu! Ich glaube, das Mäbel würde nicht abfahren, wenn Sie nicht an ben Wagen kamen. Ober wollen Sie das auch nicht?

Gewiß will ich es, sagte ich, und folgte dem Commerzienrath auf den Plat vor dem Hause, wo bereits die ganze Familie um den großen neuen Reisewagen des Millionars ver-

fammelt mar.

Während er in seiner prahlerischen Weise die Bequemlichteit des Wagens und die Schönheit der beiden schwerfälligen braunen Pferde pries, die sich mit den langen Schweisen lässig die Weichen wedelten, und zwischendurch von den Anwesenden mit plumpen Blicklingen und plumpen Phrasen sich verabschiedete, slatterte Hermine von Einem zum Andern, lachend, nedend, tollend um die Wette mit ihrer Zerline, die fortwährend in der Luft schwebte und dabei auf das abscheulichste kläffte. So kam sie ein paarmal an mir vorüber, ohne die geringste Notiz von mir zu nehmen. Plöslich berührte Jemand von hinten meinen

Arm. Es war Fräulein Duff. Sie winkte mich mit ben Augen ein wenig beiseite und sagte, als ich ihrem Wunsche nachgekom-

men war, geheimnifvoll und haftig: Gie liebt Gie!

Fräulein Duff sah so bewegt aus; ihre sonst so künstlich arrangirten Loden flatterten heute so zerstreut um ihr schmales Gesicht; ihre wasserblauen Augen rollten so sonderbar in ben großen Höhlen; — ich glaubte einen Moment wirklich, die gute Dame habe ihr bischen Berstand pollends verloren.

Bliden Sie mich nicht so verzweiselnd an, Richard! sagte sie; aus den Wolken muß es sallen, aus der Götter Schooß das Glüd! Das ist eine ewige Wahrheit, die hier wieder einmal zutrifft. Sie hat es mir heute Morgen gestanden, mit so leidenschaftlichen Thränen; es hat mein Herz zerrissen; ich habe mit ihr geweint; ich durste es, denn ich habe mit ihr gefühlt. Auch ich bin in Arkadien geboren, doch Thränen gab der kurze Lenz mir nur.

Fräulein Duff wischte fich die wasserblauen Augen, aus benen feuchte Nebel aufstiegen, und warf dann einen schmachetenden Blid auf Doctor Snellius, der eben mit sauersußer Miene die Danksagungen des Commerzienrathes entgegennahm.

Ein Jüngling wie ein Mann! stüsterte sie. Die Schale mag wohl bitter sein, der Kern ist's sicher nicht. D Gott, was habe ich gesagt! Sie sind im Besitze der Geheimnisse eines jungfräulichen Herzens, Sie werden es nicht profaniren. Und jetzt! lassen Sie uns scheiden, Richard! Unser letztes Wort: Suche

treu, fo findest Du! 3ch tomme, ich tomme!

Sie wandte sich ab und eilte, der Gesellschaft mit dem Sonnenschirm einen Abschiedsgruß winkend, zum Wagen, in welchem der Commerzienrath es sich bereits bequem gemacht hatte, während Hermine ihren Wachtelhund über den Wagenschlag hinaushielt und bellen ließ. Ich war, durch Fräulein Duff's wunderliche Reden stutig gemacht, in der Entsernung stehen geblieben; die kleine Uebermüthige hatte keinen Blick für den, welchen sie, nach Fräulein Duff's Aussage, lieben sollte. Sie lachte und tollte und scherzte, aber in dem Moment, als die Pferde anzogen, zudte es schwerzlich über das reizende Ge-

sichtchen und sie warf sich mit unglaublicher Leidenschaft ihrer Gouvernante in die Arme, die Thränen zu verbergen, die strom- weise aus ihren Augen brachen.

Die maren wir los, fagte Doctor Snellius; hoffentlich

tonnen wir die Anderen morgen nachschiden.

Aber die Hoffnung des Doctors erfüllte sich am folgenden Tage nicht und ebensowenig am dritten, und es gingen vierzehn Tage in's Land und der Herr Steuerrath und die geborene Baroneß Kippenreiter waren noch immer Gäste im Hause des Directors.

Ich vergifte fie, wenn fie nun nicht balb gehen, frahte ber Doctor.

Man könnte auf ber Stelle zu einem Bar mit fieben Sinnen werben, knurrte ber Wachtmeister.

Es war in ber That eine wahre Calamität, die über das Haus des trefflichen Mannes gekommen war und die wir drei Berbündeten, jeder in seiner Weise, beklagten; Niemand lauter

und leidenschaftlicher als ber Doctor.

Sie sollen sehen, sagte er; die wollen ihre Winterquartiere hier aufschlagen! Das haus ist nicht groß, aber der Zgel weiß es sich beim hamster bequem zu machen; die Verpstegung ist gut, an der liebevollen Behandlung — obgleich auf die weniger gesehen wird — fehlt es auch nicht! Wo humanus nur die Geduld hernimmt? Er muß über ein Potosi zu verfügen haben! Denn er leidet, leidet sehr ernstlich unter der heuchlerischen, hündischen Demuth dieses brüderlichen Schmaropers, gerade so wie seine engelhaste Frau unter den spigen Klauen und gelben Zühnen der gebornen Kippenreiter! Heiliger Gott! daß wir dieselbe Luft mit solchen Geschöpfen athmen, daß wir mit ihnen aus einer Schüssel essen müssen! Was haben wir verbrochen!

Daffelbe merben bie gebornen Rippenreiter auch von uns

fagen.

Sie wollen mich ärgern; aber Sie haben Recht. Doppelt Recht, benn die gebornen Kippenreiter sagen es nicht nur, sondern handeln auch barnach und verbieten uns die Luft, die sie athmen, und die Schiffel, aus der sie effen, wenn sie es irgend

können, ohne nur im mindeften sich darum zu kummern, ob wir dabei ersticken und verhungern, sehr mahrscheinlich sogar mit dem Wunsche, daß diese Eventualitäten eintreten möchten.

Gin Beitrag gur Theorie bes Directors vom Sammer und

Amboß, fagte ich.

Des Doctors tabler Schäbel erglühte.

Kommen Sie mir nicht mit dieser gutmüthigen Narrheit, rief er in seinen höchsten Tönen. Wer schwach ober gutmüthig, ober beides ist, und er wird meistens beides sein — der ist von dem Starken und Böswilligen zerhämmert worden, so lange die Welt steht, und er wird zerhämmert werden, bis das Wasser bergan läuft und das Lamm den Wolf frist. Hammer und Amboß! Fürwahr, der alte Goethe kannte die Welt und wußte es besser.

Und was würden Sie thun, Doctor, wenn sich arme Berwandte bei Ihnen einquartierten und Ihnen mit der Zeit lästig sielen?

Ich, ich würde — das ist eine alberne Frage — ich weiß nicht, was ich würde; aber das beweist nichts, gar nichts, höchstens, daß ich, trop meiner Rodomontaden, schließlich auch nur ein jämmerliches. Stück Amboß bin. Und schließlich — ja, jett hab' ich's! Wir sind mit ihnen weber verschwägert noch verwandt; wir haben keine Rücksichten zu nehmen und wir müssen sie wegbringen.

Ein glüdlicher Bebante, Doctor!

Allerdings! sagte der Doctor und hüpfte von einem Bein auf's andere. Ich bin zu Allem bereit, zu Allem! Man muß ihnen das Leben hier versalzen, verbittern, vergällen, mit einem Wort — unmöglich machen.

Aber wie?

Ja wie? Sie träges Mammuth! Denken Sie selber nach! Die Geborne nehme ich auf mich. Sie benkt, weil sie ein schlechtes Herz hat, muß sie auch ein krankes haben. Sie fürchtet sich vor bem Tob, als hätte sie bereits acht Tage lang im hölslischen Feuer Probe gebraten. Sie soll an mich glauben!

ı

I

İ

Doctor Willibrod Snellius begann noch an bemfelben Tage feinen teuflischen Blan in's Wert zu feten. Er fprach, sobald er in ber Gehörweite ber gebornen Rippenreiter mar, nur noch über Blutumlauf, Benen, Arterien, Rlappenfehler, Bergbeutel-Entzündung, Bergichlag. Er mar fich bewußt, ber Gnabigen mit folder Unterhaltung laftig zu fallen, aber er schriebe an einer Monographie über biefe Materien; und movon das Herz voll sei, davon gehe ber Mund über. Auch tonne er nicht leugnen, daß er nicht ohne alle Absicht die Aufmertfamteit gerade ber Gnäbigen auf biefe Puntte richte. Er wolle und tonne ohne vorhergegangene gründliche Untersuchung nicht behaupten, daß die Bergklappen ber Gnäbigen nicht regelmäßig functionirten, aber es gebe gemiffe Sonnptome, von benen vielleicht eines ober bas andere bei ber Bnäbigen gutrafe, und Borficht fei nicht blos die Mutter ber Weisheit, fondern manchmal auch eines langen, jum wenigsten boch um mehrere Jahre verlangerten Lebens.

Die Gnabige war teineswegs ein Gegenstand besonderer Buneigung meinerseits, bennoch empfand ich manchmal eine Art von Mitleid, wenn ich fab, wie fich bas ungludliche Opfer unter bem Meffer feines Beinigers mand und frummte. follte fie ihm entgeben? Als eine Dame, die fich viel auf ihre Bildung zugute that, tonnte fie einer wiffenschaftlichen Unterhaltung nicht wohl ausweichen; als Gaft im Saufe mar fie bem Freund bes Saufes Rudfichten foulbig und folieglich hatte für die eingebilbete Rrante Die Unterhaltung, por ber fie fich fürchtete wie ein Rind por Gespenstern, auch wieder einen grauenhaften Reig. Sie murbe blag, fo oft Doctor Willibrod in's Zimmer trat, und boch richtete fle ihre kleinen runden Augen angftlich auf ibn, mit bem qualvollen Blide bes Bogels, bem die Schlange in's Meft ftarrt; fie tonnte der Angiehungstraft nicht widersteben, eine Minute fpater hatte fie ben Fürchterlichen zu fich gewinkt und ihn gefragt, wie weit er mit feiner Abhandlung getommen fei?

Es ift um rafend zu werben, fagte Doctor Willibrob; bie Berson tann nächstens ohne mich und meine Schaubergeschichten

nicht mehr leben; ich habe ihr heute einen Fall erzählt, wo eine Dame, genau in ihren Jahren, Lebensverhältnissen, Körpersbeschaffenheit und so weiter, in der Unterhaltung mit ihrem Arzt über Congestionen nach dem Herzen vom Schlage getrossen worden sei — sie lächelt mich mit bleichen Lippen an, sie ist einer Ohnmacht nahe, ich denke, sie wird nach dem Wagen klingeln — und was ist das Resultat? Sie müssen mir morgen weiter davon erzählen! sagt sie und entläßt mich mit einer gnädigen Handbewegung.

Die ift hieb- und tugelfeft, Doctor! fagte ich, die friegen

Sie fo nicht meg.

Aber fie muß weg, bie ganze Bagage muß weg, schrie ber Doctor, ich bestehe barauf als Menich, als Freund,

als Arzt.

Ich lachte, aber im Innern war ich durchaus des Doctors Meinung. Die Anwesenheit dieser Menschen war für die Familie des Directors eine geradezu unerträgliche Last. Wie hätte mir das entgehen können, der ich mich in das Wesen der Guten, Edlen so ganz eingelebt, der ich für Alles, was sie betraf, die scharfsichtigen Augen inniger, ehrsurchtsvoller Liebe hatte! Ich sah, wie der Director mit jedem Tage ernster blickte, wie er sich zwingen mußte, auf das ewige "Richt wahr, lieber Bruder?" "Weinst Du nicht auch, lieber Bruder?" zu antworten; ich sah, wie es über das schöne, bleiche Gesicht der Blinden schwazzlich zuckte, sobald die blecherne Stimme der schwazhaften Schwägerin an das empfindliche Ohr schlug; ich sah, wie die arme Paula zu ihren vielen Lasten auch diese still und geduldig trug, wie sie Alles trug; aber ich sah auch, wie schwer es ihr wurde.

So saß ich eines Tages, dies in grimmigem herzen erwägend, in dem Bureau und zerschnipselte eine unglückliche Feder, als ich durch das Fenster, welches ich halb geöffnet hatte, einen der jetzt selten gewordenen Sonnenstrahlen in das Zimmer zu lassen, die verhaßte blecherne Stimme der gebornen

Rippenreiter vernahm.

Du thuft mir gewiß ben Gefallen, liebe Paula, ich murbe

Dich sicher nicht darum bitten — ich weiß, junge Mädchen sind immer in ihre Zimmer verliebt — aber das meine ist wirklich zu trist, die ewige Aussicht auf die Gefängnißmauern, und dann fürchte ich auch, es ist feucht, zumal in der jetzigen Jahreszeit und bei meinem Herzleiden würde der kleinste Aheumatismus mein Tod sein. Nicht wahr, liebe Paula, ich darf darauf rechnen, vielleicht heute noch, es wäre charmant?

Heute wird es schwer halten, liebe Tante, ich habe gerade

beute -

Nun benn morgen, liebes Kind! Du slehst, ich bin mit Allem zufrieden, und was ich Dir noch sagen wollte, liebes Kind, der Rothwein, den wir Mittags trinken, er ist — ganz unter uns — nicht besonders und bekommt meinem Manne gar nicht gut. Er ist gerade in diesem Punkte ein wenig verswöhnt. Ich weiß, Ihr habt noch anderen im Keller, wir haben in den ersten Tagen davon getrunken, nicht wahr?

Ja, Tante, es find leider nur noch ein paar Flaschen, Die

ich für ben Bater -

Wenn es auch nur noch ein paar Flaschen find, es ist immer besser als gar nichts. Gott, da steht wieder der Mensch am Fenster! man kann bier keine drei Schritte geben, ohne auf

ben Menfchen zu ftogen.

Diese letzten Worte waren vielleicht nicht für mein Ohr bestimmt, aber mein Ohr war sehr scharf und die blecherne Stimme der Gnädigen sehr verständlich. Daß sie auf keinen Anderen gingen, als auf mich, war anzunehmen, denn außerdem, daß ich ohne Zweisel ein Mensch war, der gerade am Fenster stand, hatte die Gnädige mich zum Uebersluß aus der Entfernung von wenigen Schritten mit ihren runden, starren Augen sehr ungnädig angesehen und sich dann kurz auf den Haden umgedreht.

Aber was kam benn barauf an, ob ich ber Gnädigen mißfiel, ober wie sehr ich ihr mißsiel; ich bachte gar nicht an mich, ich bachte nur an bas liebe, arme Mäbchen, bas sich die Thränen von ben Wangen wischte, als sie, nachdem bie Tante sie verlassen, allein ben Gartengang hinausschritt. Im Nu war ich von meinem Drehftuhl herunter, zum Zimmer hinaus und hatte fie mit wenigen Schritten erreicht.

Sie barfen ihr bas Zimmer nicht einräumen, Paula,

sagte ich.

Sie haben es gehört?

Ja, und Sie bürfen es nicht. Es ift bas einzige, bas ein gutes Licht hat, und -

Ich werde im Winter boch nicht recht zum Malen kommen,

es ift gar zu viel zu thun.

Nehmen Sie benn wirklich an, daß fle ben gangen Binter bier bleiben werben?

Ich weiß es nicht anders; noch foeben hat die Tante davon

gesprochen.

Paula versuchte zu lächeln, aber, so sehr fie fich sonft in der Gewalt hatte, diesmal wollte es doch nicht gelingen. Es zuckte schmerzlich um ihren lieben Mund, und ihre Augen füllten sich wieder mit Thränen.

Es ist nur um die Eltern, sagte sie entschuldigend; der arme Bater bedarf der Ruhe gerade jetzt so sehr, und Sie wissen, wie die Mutter leidet, wenn sie sich stundenlang unterhalten soll. Aber Sie dürsen von dem Allen nichts merken lassen, Georg, ja nicht!

Und sie legte ben Finger an die Lippen, und die großen

blauen Augen blidten ängstlich zu mir auf.

Ich murmelte etwas, das sie für Zustimmung nehmen mußte, denn sie lächelte mich freundlich an und eilte in's Haus, von dem die schrille Stimme der Gnädigen ertönte, die mit Aufgebot der ganzen Kraft ihrer Lunge — die Lunge konnte nicht krank sein! — aus dem Fenster nach dem Steuerrath rief, der ganz im Hintergrunde des Gartens an der sonnebeschienenen Spalierwand zwischen den vergilbten Blättern von einer der wenigen Pfirsichen naschte, die des Directors unermstoliche Sorgfalt dem allzu unmilden Klima abtroste.

Mit langen Schritten, die bem Steuerrathe nichts Sutes verfündeten, eilte ich den Gang hinauf, gerade auf den Rafcher gu.

Ah, fieh' ba! fagte er, ohne fich in feiner Beschäftigung

stören zu lassen, meine Frau schlät Sie wohl? aber sehen Sie selbst, ob an dem ganzen Spalier noch eine auständige Frucht ist. Und dabei ist das Zeng sauer wie Essig.

Dann follten Sie fie ungegeffen laffen.

Wissen Sie, ich bente, es ist noch immer bester wie nichts; als ein penstonirter Beamter lernt man bas.

In der That!

Ich begleitete diese Worte mit einem höhnischen Lachen, das ben Steuerrath aus seinem Wahne, mich durch eine gemüthliche Unterhaltung zu beglücken, jah aufschreckte. Er sah mich an mit dem Blicke des Hundes, der unschlässig ift, ob er vor dem Angreiser flieben oder ihm in die Beine sahren soll.

Herr Steuerrath! fagte ich, ich habe Sie um etwas zu er-

fuchen.

Seine Unschlässigseit war zu Ende. Ich werde Sie zu jeder anderen Zeit mit Bergnügen anhören, sagte er, in diesem Augenblide bin ich etwas sehr pressirt —

Und er wollte an mir vortiber, ich vertrat ihm den Weg.

Ich tann Ihnen in drei Worten fagen, was ich Ihnen zu fagen habe: Sie muffen von bier fort!

Ich muß, was?

Bon hier fort! wiederholte ich und ich fühlte, wie mir die Rothe des Bornes in's Geficht stieg, alsobald, sagen wir in spätestens drei Tagen.

Aber, ich glaube, Sie sind mahnsinnig, junger Mann! ermiderte der Steuerrath mit einem Bersuche, sich eine überlegene Miene zu geben, dem seine angstbleichen Lippen Käglich wider-

sprachen. Wiffen Sie, mit wem Sie reben?

Geben Sie sich teine Mübe, sagte ich verächtlich, die Zeiten, in benen ich in Ihnen, ich weiß nicht, welches ehrfurchtgebietende Wunder sah, sind längst vorbei. Ich habe vor Ihnen keinen Respect mehr, nicht so viel, und ich will nicht, daß Sie hier bleiben, begreifen Sie: ich will nicht!

Aber bas ift unerhort! rief ber Stenerrath, ich werbe es meinem Bruber fagen, welchen Insulen ich bier ausgesett bin.

Wenn Sie bas thaten, murbe ich -

Es wollte mir nicht über die Lippen; ich hatte es nun schon so lange verschlossen in der Brust gehalten, ich hatte ein paar Jahre Gefängniß mehr dafür, daß ich es verschwiegen; es war eine gistige Wasse, die ich gegen den Elenden da gebrauchen wollte; aber ich dachte an daß bethränte Angesicht des lieben Mädchens, und dann sah ich in das von Haß und Zorn verzerrte Gesicht des schlechten Mannes vor mir, und da drängte es sich langsam durch die zusammengepreßten Zähne — von dem Briefe sprechen, den Sie ihm — ich deutete in die Richtung, in welcher die Insel lag — schrieben; von dem Briefe, auf den hin er seinen letzten Zug unternahm — von dem Briefe, der Sie als seinen Mitschuldigen, ja als den Hauptschuldigen ausweist, und der Ihnen den Hals gebrochen haben würde, hätte ich nicht gesschwiegen.

Der Mann war, während ich sprach, zurückgetaumelt, als hätte er auf eine Giftschlange getreten; er verfolgte mit weit aufgerissenen Augen die Bewegung meiner Hände, er fürchtete jedenfalls, daß ich dieselben jest an die Brusttasche führen und

bas verhängnifvolle Blatt produciren murbe.

Der Brief, den Sie meinen und in dessen Beste Sie jedenfalls auf unrechtmäßige Weise gelangt sind, beweist nichts, stammelte er, beweist gar nichts. Es ist mir ganz gleich, ob Sie benselben meinem Bruder zeigen, oder wem Sie wollen, wem Sie wollen

Ich fann ihn Niemanden mehr zeigen, benn ich habe ibn

verbrannt.

Der Steuerrath schnellte in die Hohe. Die Angst hatte ihn gar nicht auf den Gedanken kommen lassen, der Brief konne mittlerweile verloren gegangen oder vernichtet sein. Wie anders lag jett die Sache!

Ein höhnisches Lächeln zuckte über sein Gesicht, bas fich

wieder mit Farbe zu beleben anfing.

Was schwatzen Sie benn, was wollen Sie benn? rief er mit heiserer Stimme, die seltsam mit seiner sonstigen glatten Stimme contrastirte; der Teufel mag wissen, was das für ein Brief ist, den Sie gesehen haben — gesehen zu haben vorgeben Denn das Ganze fieht verzweifelt wie eine Lüge aus und wie eine recht ungeschickte dazu. Herr, bleiben Sie mir vom Leibe! rühren Sie mich nicht an! ich rufe um Hilfe! und Sie haben zu Ihren sieben Jahren noch fieben Jahre dazu! Rühren Sie mich nicht an, fage ich!

Er war vor mir, beffen Miene wohl brohend genug sein mochte, zurückgewichen bis zur Wand, an beren Spalier er sich jetzt zitternd festhielt. Ich trat bicht vor ihn hin und sagte in

leisem Tone:

Ich werde Ihnen nichts thun, denn — erbärmlicher Schuft, der Sie sind — ehre ich in Ihnen doch Ihre Brüder, den Einen, den Sie in den Tod gejagt haben, und den Anderen, von dessen sollen. Wenn mir Niemand glaubt, daß ich den Brief gelesen und verbrannt habe — er glaubt mir's. Sie wissen, daß er mir's glauben wird. Und wenn Sie der Morgen des dritten Tages hier noch findet, so erfährt er, wen er so lange unter seinem Dache beherbergt. Sie kennen ihn! Er kann viel verzeihen und verzeiht viel; so frech belogen zu sein, wie er, wie der Commerzienrath, wie alle Welt von Ihnen belogen ist — das würde er nicht verzeihen.

Der Mensch wußte, daß ich recht hatte; ich sah es an seinem Gefichte, bas die Angst vor bem Sieger, bem er rettungslos in

die Bande gefallen mar, ordentlich fpis machte.

Und es war die höchste Zeit gewesen; eine Minute später, und der Sieg ware mindestens fraglich geworden. Denn jest kam durch den Garten daher Hilfe für den zu Boden Geschmetterten. Es war die geborne Kippenreiter, die schon aus der Ferne rief, wir sollten doch noch ein paar Pfirsiche für sie ausheben.

Ein weiser Felbherr nimmt keine neue Schlacht an, wenn er fürchten muß, damit einen mühsam errungenen Erfolg auf's Spiel zu sehen. Ich hatte vor den zornigen Bliden des Steuerraths nicht gebebt, aber vor den gelben Zähnen der Gebornen empfand ich etwas, das ich Furcht nennen müßte, wenn die Chriurcht, die wir den Damen schuldig sind, ein solches Gefühl in der Brust des Mannes aufkommen ließe.

Dem sei, wie ihm wolle; ich hielt ben Augenblid, als ich bie gelb-braune Seibenrobe ber Gnäbigen schon ganz aus ber Nähe knittern hörte, für ganz besonders passend, mich nach einem letzten bezeichnenden Blide auf meinen Feind und einer stummen Verbeugung vor seinem herannahenden Succurs in schicklicher Gile durch die mit dürren Blättern bestreuten Gartengänge auf mein Bureau zurüdzuziehen.

Burbe meine Drohung wirtsam sein?

Ich hatte ihm noch zwei Tage Frift gegeben, die Entscheis bung mußte also unter allen Umftanden bald genug eintreten.

Sonderbar! ich war mir bewußt, aus den uneigenntitgigsten Beweggründen, mit einem Herzen, das nur für die Anderen schlug, gethan zu haben, was ich gethan — bennoch war meine Seele voller Unruhe und mein Auge spähte und mein Ohr lauschte nach sedem Zeichen, das mir sagte, was ich zu hoffen, was ich zu fürchten habe. Der nächste Tag verging — es blieb, so weit ich bemerken konnte, Alles beim Alten; ja selbst Baula's Zimmer — dasselbe, in welchem ich krank gelegen — wurde ausgeräumt; ich sah ihre Staffelei, ihre Stizzenmappen über den Flur tragen und — knirschte mit den Zähnen.

Aber am Bormittag des nächsten Tages trat ber Director mit einem mehr als gewöhnlich nachdenklichen Geficht in das Bureau und sagte, nachdem er fich von mir einige Acten hatte

geben laffen, icon mit ber Band auf bem Druder:

Sagen Sie, Georg! Sie sind ja in der Sache ganz unbefangen — haben Sie in meinem oder der Meinigen Betragen irgend etwas bemerkt, das meinem Bruder oder seiner Frau Beranlassung gegeben hatte, zu denken, fie seien von uns hier nicht gern geseben!

Ich hatte gerade eine fehr feine Schraffirung zu machen und tonnte beshalb ben Kopf nicht vom Reißbrett erheben, als ich auf die Frage bes Directors: Nicht, daß ich wußte! ant-

mortete.

Ich sollte doch auch meinen, sagte er — und seine Stimme klang ganz betrübt; es mare mir sehr, sehr schmerzlich, mußte ich bas fürchten; mußte ich fürchten, daß mein Bruder sagen,

ja auch nur benken könnte: er hat keine Achtung vor meinem Unglücke gehabt, er hat mich von sich getrieben, als sein Haus meine einzige Zuslucht war. Denn so steht es mit ihm oder doch beinahe so. Seine Bension ist sehr gering für so verwöhnte Menschen; die Absindungssumme ist — nicht ohne unser Zusthun — klein genug ausgefallen; überdies hat er Schulden, und für sein Leben zu arbeiten — wann hätte er in dem leidigen Beamten-Schlendrian das gelernt! Sie haben unser Haus gerade nicht heller gemacht — ich müßte lügen, wenn ich es anders sagen wollte — aber er ist mein Bruder und er ist mein Gast — ich wollte, er ginge nicht.

Der herrliche Mann mochte auf eine beruhigende Antwort von mir hoffen; aber die Linien auf der Schrafftrung waren noch enger aneinander gerückt — ich mußte das Gesicht noch tiefer als zuvor auf das Reißbrett beugen. Er seufzte und ver-

ließ bas Bimmer.

Ich athmete, als sich die Thür hinter ihm schloß, hoch auf, und einen Augenblick später sah ich in dem schwarzen Spiegel ber dickbäuchigen Tintenflasche auf dem Bureau meine lange Gestalt in grotester Berzerrung mit Armen und Beinen Bewegungen aussühren, welche in Wirklichkeit vermuthlich einen Freuden- und Siegestanz darstellten.

Du bist ja ungeheuer vergnügt, sagte eine Stimme hinter mir. Ich vergaß vor Schreden bas eine Bein, bas ich noch in ber Luft hatte, und machte auf bem anderen eine Birouette, welche mir ben lautesten Beisall ber Kenner eingetragen haben würde.

Arthur ist später ein Kenner in diesen Dingen gewesen; zur Zeit aber konnte er es wohl noch nicht sein, denn seine Miene strahlte, indem er sich jest in einen Stuhl warf, keineswegs vor Entzüden und der Ton seiner Stimme war äußerst melanchoslisch, als er, den Lockentopf in die Hand stützend, also fortfuhr:

Freilich, Du haft alle Ursache bazu; Du haft Deinen Zweck erreicht; von morgen an bist Du ja wieder hier Alleinherrscher.

Ich hatte mittlerweile ben anderen Fuß auch wieber auf ben Boben gebracht und bie Gelegenheit benütt, mich biefem

neuen Gegner gegenüber, — benn als solchen mußte ich Arthur ansehen — fest in meine Stiefel zu stellen. Aber ich hatte mich geirrt. Arthur war nicht gekommen, mir Borwürfe zu machen.

3ch habe meine Grunde, fagte er, die Alten lieber nicht bier an Ort und Stelle zu haben. Der Alte, weißt Du, ift feit feinem Unglude mirklich gang bisreputabel geworden; er pumpt ben ersten Besten an, ber ihm über ben Weg läuft - à propos, bie fünfundamangig, die Du mir neulich gelieben haft, taun ich Dir wiebergeben - ich habe geftern Abend einen fabelhaften Treffer gehabt - wir hatten ein fleines Jeu beim Lieutenant von Serring - schabe, daß ich bas Belb nicht bei mir habe, aber Du friegst es morgen gang gewiß - was ich fagen wollte: ber Alte treibt es zu arg, er hatte mich über furz ober lana beillos compromittirt; ber Oberft pagt mir fo icon ichauberhaft auf ben Dienst. Desmegen also feine Feinbichaft, Georg! Denn Du haft ihn weggebiffen - leugne es nicht; ich hab's von der Mama. Sie ift wuthend auf Dich; aber ich habe ihr gefagt, fie tonne fich gratuliren, bag Du jo discret gewesen und Die Geschichte von dem Briefe nicht weitererzählt haft. Und beshalb bin ich auch nicht gefommen, sondern um Dich zu fragen, wie ich nun mit Dir ftebe.

Wie meinst Du bas? fragte ich nicht ohne einige Berwir-

rung.

Laß uns vor einander keine Flausen machen, altes Haus, sagte der Fähnrich, sich mit der Degenspize, die Soble seines linken Stiefels, den er auf das rechte Knie gelegt hatte, klopsend; ich habe Dich weit unterschätzt; ich sehe jetzt, daß Du hier Hahn im Korbe bist, und ich möchte nicht mit Dir andinden, sondern in Frieden mit Dir leben. Wenn der Onkel mich nicht ein wenig mit durchfüttert, nuch ich verhungern oder den Dienst quistiren, und überdies würde mein Oberst zu wissen wünschen, weshalb ich hier nicht mehr verkehren darf. Du bist ein guter Kerl und wirst mich nicht unglücklich machen wollen.

Das will ich allerbings nicht, fagte ich.

Und ich bin auch nicht so schlimm, fuhr der Fähnrich fort; ich bin ein wenig lüberlich; na, das find wir Alle in unseren

Jahren, und Du wurdeft es vermuthlich auch fein, wenn Du Die Gelegenheit bagu hatteft, Die Du in bem verdammten Reft bier allerdings nicht haft. Sonft aber tann man icon mit mir austommen und fie mogen mich hier auch Alle gern: ber Ontel, bie Tante, bie Jungen und -

Arthur nahm ben linten Fuß vom rechten Rnie und fagte: Bore, Georg, ich murbe es Dir nicht fagen, wenn ich nicht bas vollste Bertrauen in Deine Chrenhaftigfeit feste, trosbem turz, ich verlange Dein Chrenwort, daß Du nicht weiter barüber fprichft. Ich glaube, bag ich - aber, wie gefagt, Du mußt reinen Mund halten - ich glaube, daß ich meiner hubschen Coufine nicht gang gleichgultig bin; fie bat es mir vorgestern Abend birect gefagt, und hatte fie es nicht gefagt -

Und der Kähnrich drebte an dem schwärzlichen Flaum auf feiner Oberlippe und fab fich im Zimmer um, vermuthlich nach einem Spiegel, ber nicht ba mar; er hatte die große Tintenflasche dafür nehmen müffen, die ich ihm in diesem Momente mit taufend Freuden auf feinem bubichen Ropf in gebntaufend Stude

gerichmettert batte.

Arthur! rief in bem Garten Baula's Stimme, Arthur!

Der Fähnrich marf mir einen Blid zu, ber fagen zu wollen fchien: Siehst Du, mas ich für ein gludlicher Teufelsterl bin! Und er fturate gur Gartenthur binaus, Die er gu fchließen vergag.

3ch mar gang betäubt fteben geblieben und ftarrte durch die offene Thur in die lange Allee, die fie neben einander binabgingen, fie in ihrer Weise still por fich binschreitenb, er neben ihr bertangelnd, und einmal ftanden fie auch ftill; fie blidte gu ihm auf und er legte betheuernd bie Sand auf die Bruft.

Ein unbeschreibliches Gefühl von Web ftieg in meinem Bufen auf. Ich fannte dies Gefühl; ich hatte es schon einmal erfahren, in ber Stunde, als ich vernahm, daß Ronftanze einem Anderen gehörte; aber fo fcmerglich mar es boch nicht gemefen. 3ch hatte mein Geficht in die Sande bruden und weinen mogen wie ein Rind. Ich bachte gar nicht baran, daß Arthur mich ober fich felbft, vielleicht uns Beibe belogen haben tonnte. Seine Mittheilung, Baula's Rufen, die Promenade in dem um biefe

Stunde einsamen Garten — das Alles mar so plötzlich, so Schlag auf Schlag gekommen, hatte so Eines in das Andere gegriffen — es war nur zu wahrscheinlich! Und Arthur war ja ein so verzweiselt hübscher Junge und konnte so liebenswürdig sein, wenn er wollte — ich wußte es am besten, ich, der ich ihn so sehr geliebt hatte! Und war nicht Baula, seitdem er im Hause war, eine Andere gegen mich geworden? zurückaltender? wesniger mittheilsam? Ich hatte es ja längst gemerkt; es hatte mich ja längst geschmerzt, bevor ich wußte, was diese Beränderung hervorgebracht hatte — ich wußte es jetzt!

Sitelfeit! Sitelfeit ber Gitelfeiten! Bas beanspruchte ich! Bas tonnte ich beanspruchen, ber Berftogene, auf lange Jahre

binaus zur Gefangenschaft Berurtheilte!

Mein Kopf sant auf die Bruft. Ich bemuthigte mich, bemuthigte mich tief in den Staub vor dem holden Mabchen, bas mir immerdar wie der himmlischen Eine erschienen war.

Dann schnellte ich zornig empor. Konnte fie sein, als was ich fie verehrte, ja anbetete, wenn fie diesen Menschen liebte?

Hier war ein entsetlicher Widerspruch, der offenbar so leicht zu lösen war, den ich unsehlbar gelöst hätte, ja, in den ich vielleicht nie gefallen sein würde, wenn ich ein Gran klüger oder auch nur eitler gewesen wäre, und in den ich mich, da ich weder klug noch eitel war, auf Jahre verstrickte.

Es geschehen Wunder und Zeichen, sagte Doctor Willibrod, ber am Abend athemlos in meine Zelle trot, wo ich, in trübes Sinnen versoren, vor dem Ofen saß und den Funken zuschaute, die an den glimmenden Scheiten hinauf- und hinabliefen. Zeichen und Wunder! sie wollen ihre Zelte abbrechen und den Staub von ihren Füßen schütteln. Hostannah dem Herrn!

Der Doctor warf sich in einen Stuhl und rieb sich ben

tablen Schabel, auf bem die hellen Tropfen glangten.

Gott ist mächtig in dem Schwachen, fuhr er in einem Tone fort, dem die innere Erregung anzumerken war. Wer hätte glauben sollen, daß ich kleiner David im Stande sein wurde, die ehernen Schädel dieser Goliaths von Unverschämtheit zu durchbrechen, und doch ist es der Fall gewesen! Die Gnädige

tann die Luft hier nicht mehr vertragen, fie hat einen letten Bersuch gemacht, als fie fich Paula's Zimmer geben ließ. Der Bersuch ist mißlungen, fie muß fort. Hostannah dem Herrn!

hat fie Ihnen das felbst gesagt?

Sie hat es, und ber Steuerrath hat es bestätigt und von hypochondrischen Grillen gesprochen, benen die vernünftigsten Frauen unterworfen sind und für die ein galanter Gatte ein Berständniß haben muß. Schließlich hat er mich auf die Seite gezogen und sich, da er gerade nicht bei Casse sei, von mir hundert Thaler geben lassen, um auf der Stelle abreisen zu können!

Sie werben fie nie wieber gu feben befommen.

Die hundert, ober bie boben Reisenden?

Beibe!

Glud auf ben Beg! Glud auf ben Beg, und mögen fich unsere Bege niemals wieber treuzen!

Der Doctor versant in ein andachtiges Schweigen; ich glaube, es flieg etwas wie ein Dantgebet aus seinem Herzen.

Wissen wir es schon, man will fort! ertonte eine tiefe Stimme hinter uns. Es war ber Wachtmeister, ber mit ber brennenben Lampe hereingetreten war.

Man foll zu morgen früh, Schlag neun Uhr, beim Lohntuticher Hopp einen Wagen bestellen, fuhr ber Alte fort, man

follte meinen, acht Uhr mar' auch nicht zu früh.

Und er rieb sich behaglich die Hände und versicherte, ihm sei zu Muthe, wie einem Bären, dem alle sieben Sinne jückten. Plötzlich verschwand das Lachen aus den tausend Falten seines Gesichtes auf einmal und er sagte, sich über die Lehne von des Doctors Stuhl beugend, in gedämpftem Lone:

Run muffen wir ben Jungen auch noch wegbeißen, Herr Doctor! rein weg! Die Brut ift noch schlimmer, meine ich, als bie Alten!

Das meine ich auch! fagte Doctor Willibrod emporschnellend, den Alten habe ich ben Laufpaß gegeben; bei dem Bengel muffen Sie es thun, ja bei Gott, Mammuth, das muffen Sie!

Ich antwortete nicht, ich hatte die Augen ftarr auf die glimmenden Scheite gerichtet, aber ich sah file nur wie durch einen Schleier, der irgendwie iber meine Augen gefallen war.

## Bierunddreifigftes Capitel.

Und wie durch einen Schleier sehe ich die Jahre, die tommen und gehen — die noch folgenden Jahre meiner Gefangenschaft! Durch einen Schleier, den die Zeit gewoben mit den unsichtbaren Geisterhänden, aber nicht so dicht, daß nicht jede Form und jede Farbe dem rückwärts schauenden Auge des Mannes mehr oder weniger deutlich wäre.

Am beutlichsten allerdings den stehenden Hintergrund in diesem langen Acte meines Lebensdramas. Roch jest, nach so vielen Jahren, bin ich fast zu jeder Zeit im Stande — zumal wenn ich die Augen schließe — mir das Local bis in die kleinste Einzelheit zu vergegenwärtigen. Besonders sind es zwei Beleuchtungen, in benen ich es am klarsten und auch am

liebsten febe.

Die eine ist ein heller Frühlingsmorgenschein. Ein blauer himmel spannt sich barüber hin, die spisigen Giebel der alten Gebäude ragen so hoch in die freie Luft, als ob die Jee eines Gefängnisses nur in dem dumpfen hirn eines Hyposhonders, der noch nicht recht ausgeschlasen hat, existire; in den Borsprüngen der Giebel, auf den hohen Dächern zwitschern die Spazen — und ich weiß nicht, wie es zugeht. aber Spazengezwitscher am frühen Worgen macht mir noch heute die Welt um ein paar tausend Jahre jünger; die Schelme, däucht mir, können um Adam und Eva's Laube im Paradiese auch nicht seelenvergnügter und unverschämter gelärmt haben. — Die Sonne steigt höher, sie klettert die alten, ephenberankten Wauern hinab in die noch stillen Höse, und der Thorwart, der eben mit einem großem Schlüsselbunde drüber hingeht,

und ber sonft ein gramlicher, alter Mann ift, pfeift ganz behaglich, als ob selbst er, ber es doch beffer weiß, in diefer morgenfrischen Welt nicht glauben könne an Schloß und

Riegel.

Die andere Beleuchtung ift Abend im Spatherbft. Im Weften brüben hinter ben flachen Rreibe-Ufern ber Infel ift bie Sonne untergegangen; noch gluben bie schweren Wolfen, bie am Borizonte hangen, in taufend buftern Burpurlichtern. Rübler weht ber Wind vom Meere ber und lauter rauschen bie Wellen — man bort fie beutlich, tropbem man vom Belvebere aus über ben Festungsmall hinmeg die Brandung nicht feben tann. In ben boben Baumen bes Gartens fangt es jest auch an zu rauschen und die braunen Blätter weben schaarenweise herab zu ben anderen, burch die mein Fuß raichelt, wie ich nun nach bem Saufe gurudichreite. 3ch wurde heute Abend, wie immer, im Chofe ber Famlie willtommen fein: aber ich konnte es beute Abend nicht ertragen. daß fo viele Augen freundlich in meine Augen seben. Deine Augen haben eben noch bufter, ja verzweifelt in die Abendwolken geblickt, und ber alte Damon ift in mir erwacht und bat mir zugeraunt: Roch zwei Jahre, zwei volle Jahre, und ein Sprung trägt bich bort binab und ber erfte beste Rabn bort hinüber in die weite, weite Welt. Und bu willst in bein Gefängnig gurudtebren, die engen vier Banbe, wo bich nichts balt, als bein freier Wille. Dein freier Wille? wie lange ift ber nicht mehr frei! Du baft ihn ja vertauft fort, fort - vorüber an bem Saufe - fort in beine Belle, fort aus biefer modernden Nebelwelt binter Schlof und Riegel!

Frühlingsmorgenschein und Herbstabendnebel! aber sehr viel mehr Morgenschein als Abendnebel! Ja, wenn ich es recht bedenke, muß ich sagen, daß der Morgenschein die Regel und der Abendnebel, Alles in Allem, doch nur die Ausenahme ist. Denn, wie ein Abschnitt unseres Lebens — ja selbst, wie der locale Hintergrund, auf den dieser Lebensabschnitt gezeichnet ist — uns in der Erinnerung erscheinen sou,

bas hängt boch schließlich bavon ab, ob es in unserer Seele möhrend jener Zeit hell ober buntel war, und in meiner Seele wurde es in dieser Zeit heller und heller, ganz allmäslig, wie das Tageslicht zunimmt — man weiß nicht wie, aber was noch eben als dunkle, verworrene Masse vor unseren Bliden lag, steht jest farbengeschmudt, in schöner Ordnung vor uns da.

١

Der Bunfch meines vaterlichen Freundes ift icon langft in Erfüllung gegangen; ich habe im Arbeitshause arbeiten gelernt. Die Arbeit ift mir eine Nothwendigkeit geworben; ich erachte ben Tag für verloren, an beffen Abend ich nicht auf ein Stud geforbertes, auf ein vollenbetes Wert gurudfeben tann. Und ich habe mir bas Gefchick zur Arbeit angeeignet, ju jedweder Arbeit: bas ichnelle Berftanbnig beffen, um mas es fich handelt, bas ficher meffende Auge, die leichte, bilbfame Sand. In der Anstalt find faft alle Sandwerte vertreten; ich habe mich nach und nach in fast allen versucht und es meistens in furzester Frist weiter gebracht als alte, graubartige Abepten. Der Director wiederholt gern, daß ich ber beste Arbeiter ber Anstalt bin, bas macht mich immer fehr ftolg und fehr bemuthig; fehr ftolz, benn ein Lob aus feinem Munbe ift mir die hochfte Ehre, die mir auf Erden erreichbar scheint; fehr bemuthig, benn ich weiß, daß ich Alles, Alles ihm verbante. Er hat die robe Kraft, die fich tein Mag und Biel wußte, die fich an ber Bewältigung schwerer Steinmaffen mube toben wollte, in bestimmte Bahnen gelentt; er hat vor Allem mich gelehrt, die Dofis gefunden Menschenverstandes, welche mir die Natur gegeben und mit ber fie in ber Schule nichts anzufangen mußten, als ein toftbares But zu betrachten, bas mohl gar ein Stud Benie erfeten tonne, ober, wie er es manchmal lacelnd ausdrückt, vielleicht felbst ein Stud Benie ift. Er hat mich nicht mit Dingen gequält, von benen er bald herausgefunden, daß fle in mein hirn nicht paffen; er hat herausgefunden, daß ich mich ewig nur in einer etwas ichweren beutfchen Bunge mit Rlarheit und Geläufigfeit murbe ausbruden tonnen und hat mir die Erlernung fremder Sprachen bis auf bas Nothwendigste erlassen; er weiß, daß mich eine erhabene Stelle der Psalmen auf's Tiefste rührt, und daß ich mich an Goethe, an Schiller und Lessing nicht satt lesen kann; aber er muthet mir nicht zu, darüber hinauszugehen und mit ihm und Paula über das Neueste der Tagesliteratur zu disputiren. Dafür läßt er mich aus dem unerschöpsslichen Quell seiner mathematischen und physikalischen Kenntnisse in vollen Zügen trinken, und seine liebste Erholung ist, wenn ich in der kleinen Werkstatt, die er schon seit vielen Jahren eingerichtet hat, nach seiner Anleitung und unter seinen Augen eine Maschine, einen Maschinentheil, die sein schöpferischer Geist ersonnen, modellire.

Unter seinen Augen! benn seine Hande sind mußig berweile, muffen mußig sein. Schon eine leichte physische Anstrengung bedeckt seine Glieder mit kaltem Schweiß und kann ernstliche Gesahr für sein Leben herbeiführen. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie anfangen werde, sagt er mit schmerzlichem Lächeln aus seinem Stuhle zu mir aufblickend, ich lebe von dem Ueberslusse Ihrer Kraft; Ihr Arm ist mein Arm, Ihre Hand ist meine Hand, Ihr voller Athem ist mein Athem. Sie werden mich in Jahresfrist verlassen, folglich habe ich nur noch ein Jahr zu leben; ein Mensch ohne Arm und Hand und Athem ist ja todt.

Es ist das erstemal, daß ein so trostloses Wort über diese edlen bleichen Lippen kommt; es macht mich beshalb sehr sturig. Ich habe ihn immer so muthvoll, so unverzagt gesehen, so ganz hingegeben dem, was der Tag und die Stunde heischen, so im Leben lebend — ich blidte erschroden zu ihm hinüber und es ist, als sehe ich zum erstenmale die Berwüstungen, welche die Jahre, die sechs Jahre, in seiner Gestalt, in seinem Gesicht angerichtet haben.

Sechs Jahre! ich muß mich darauf besinnen, daß es wirklich sechs Jahre find. Es hat sich so wenig verandert in dieser

gangen langen Beit! fo wenig!

Bielleicht, wenn ich es recht überlege, doch so wenig nicht. Die Weinreben, welche, als ich vor sechs Jahren in Paula's-

Zimmer trank lag, nur eben burch das Fenster nicken, sind jetzt fast den ganzen Giebel hinaufgeklettert; die große Gaisblatt-Laube hinten an der Pfirsichwand, die ich damals mit den Anaben errichtete und bepflanzte, ist vollkommen zugeswachsen und ein Lieblingsplatz Paula's geworden, die von hier aus die nach dem Hause bliden kann, was vom Belvedere nicht möglich ist.

In dem Belvedere ist es jetzt auch ein wenig unheimlich, und auch das würde nicht der Fall sein, wenn Benno nicht mittlerweile sechs Jahre älter geworden wäre und den "Faust" gelesen hätte, und nothwendig ein "hochgewölbtes, enges gothisches Zimmer" haben müßte, daß er "mit Büchsen, Instrumenten, Urväter Hausrath vollpfropfen" kann, wozu ihm das daufällige Gartenhäuschen mit seinen gemalten Spisbogensenstern das dei weitem geeignetste Local scheint. Benno ist jetzt entsschieden der Ansicht, daß der Bater, der lieber einen Arzt oder Naturforscher in ihm sähe, vollkommen Recht, und Baula, die einen Philologen aus ihm machen möchte, durchaus Unrecht hat, und Benno muß das wissen, denn er steht in dem glorreichen Alter von siedzehn Jahren, wo es wenig Menschen sür uns giebt, die wir nicht, intellectuell gesprochen, um eines Hauptes Länge überragten.

Bei seinem um zwei Jahre jüngeren Bruder Kurt thut er das auch in Wirklichkeit, und Kurt hat es jetzt befinitiv aufgegeben, mit seinem Senior zu rivalisiren, der so offenbar den langen schlanken Körperbau der Zehrens hat und vorausssichtlich noch größer als der hohe Bater wird. Indessen Kurt braucht sich nicht zu beklagen; er hat die mächtige Brust und die langen träftigen Arme, ja auch unter starkem trausen Haar die breite Stirn des Arbeiters. Er ist sehr bescheiden und anspruchslos, aber sein Blick ist merkwürdig sest und seine Lippen sind scharf geschlossen, wenn er siber einer mathematischen Aufgabe brütet, oder mir auch nur einen Handzriff auf der Drehbank nachzumachen versucht, was ihm jedesmal in kürzester Zeit gelingt.

Kurt und ich sind große Freunde, und soweit es möglich Spielbagen, dammer und Ambos. L ift, ungertrennlich, bennoch ift, wenn ich gang ehrlich fein will, ber awölfjährige Ostar mein Liebling. Er bat die großen, glanzend braunen Augen ber Behrens, bie ich an meinem Freund Arthur, als er noch ein Knabe war, fo bewunderte; er hat auch Arthur's Schlankbeit und anmuthige Manieren es ift mir manchmal, als fabe ich in ihm Arthur wieber, wie er vor vierzehn Jahren mar. Das follte ihm bei mir nicht gerade zur Empfehlung gereichen, aber wenn er, Die langen Loden hinter fich schüttelnd, die großen Augen von Luft und Leben strahlend, auf mich zugesprungen tommt, tann ich nicht anders, als ihm meine Urme öffnen. Defter frage ich mich, ob es mohl gerade biefe Aehnlichteit ift, weshalb Ostar fich als Liebling ber Schwester behauptet hat. Baula fagt freilich nach wie vor, bavon tonne gar feine Rebe fein; Ostar fei eben ber Jüngste und ihrer am meiften bedürftig, und bag gerabe er ein fo ausgesprochenes Talent zum Zeichnen und Malen habe und baburch ihr Schüler im eigentlichen Sinne bes Wortes fei - bas fei ein Bufall, für ben man fie nicht verantwortlich machen burfe.

Gang abnlich fo bat Paula por feche Jahren auch gefprochen; ich erinnere mich beutlich noch bes Commernachmittags, als fie, bald nach meiner Reconvalescenz, die große Rreibestige von mir machte - auf bem Blate unter ben Blatauen - fo beutlich, als ob es erft geftern gewesen mare. Und wenn ich Baula anblide, tann ich ebenfalls nicht glauben. baf ich fie bereits fechs Jahre tenne und baf fie im nächsten Monat amangia wird. Damals fab fie alter aus, als fie mar: jest erscheint fie mir um ebensoviel junger. Gie ift jetst vielleicht ein klein wenig größer und ihre Formen find wohl voller und weiblicher, aber in ihrem lieben Gesicht ift so viel findliche Unschuld, und felbft ihre Bewegungen haben noch bie Schüchternheit, ja felbst manchmal bas Linkische eines gang jungen Madchens. Freilich, wenn man in ihr Auge fieht, vergeht wohl Jedem ber Muth, fie nicht für bas zu nehmen, was fie ift. Es lodert nicht auf dies Auge in übermüthigen Flammen, es blickt nicht ichen ober ichmachtenb, wie einer

Pensionarin Auge, die eben von der verstohlenen Lecture ihres vergoldeten Lieblings-Lyrifers kommt — es glanzt in einem stillen, stetigen, vestalischen Feuer, weltvergessend und doch eine Welt umspannend, wie des Kunstlers Auge glan-

gen muß.

Und eine Rünftlerin ift Baula geworben in biefen fechs Jahren. Sie bat feinen Lehrer gehabt, außer einem vertommenen Genie, bas eine turge Beit lang im Arbeitshause gewesen war und später vom Director bas Gnabenbrot empfangen hat bis zu seinem schon vor mehreren Jahren erfolgten Tobe. Sie bat feine Atabemie besucht, fie bat taum etwas gesehen, außer ein paar schönen alten Familien-Portrats und einem überaus herrlichen Rupferftich ber Sirtinischen Dabonna, welche die Bande im Saufe des Directors schmuden. Sie ift, was fie ift, burch sich selbst, burch ihr munderbares Auge, bas jedem Menschen in bas Berg blickt, ja auch jedem Dinge; burch ihre Band, die nicht fo schlant und fein fein konnte, wenn die Seele nicht bis in die Fingerspipen ftromte und fie zu dem bilbfamften Wertzeuge machte; burch ihren Fleiß endlich, beffen Energie und Raftlosigfeit geradezu unbegreiflich scheint, wenn man bebentt, welche Arbeitslaft noch außerbem auf biefen garten Schultern liegt. Aber auch jebe freie Dis nute widmet fle ber geliebten Runft, und fle weiß fich frei gu machen, wo Andere feierlich erklaren murben, bak fie nicht wüßten, wo ihnen ber Ropf ftebe. Der Reichthum ihrer Mappen an Studien aller Art, Stiggen, Entwürfen, Covien ift außerorbentlich. Da ift tein nur einigermaßen intereffanter Ropf unter ben Arbeits- und Buchthäuslern, ben fie aberfeben batte. Dem Fraulein einmal fiten zu durfen, ift in ber gangen Anftalt eine vielumworbene, vielbeneibete, mit Stola getragene Ehre und Bergunftigung. Ihr oberftes Modell aber ift und bleibt ber alte Sugmild, beffen prachtiger Ropf mit ben turgen, grauen Loden, bem furchenburchzogenen energischen Gesichte, in der That ein Bergtroft für ein Malerange ift. Der Alte figurirt in allen möglichen Auffaffungen als Reftor, Merlin, Getreuer Edart, Belifar, Bos von Berlichingen, ja

sogar als Schweizer aus ben Räubern; lauter Borftubien 2118 großen historischen Gemalben, von benen bas muthige Dab= chen für die Butunft traumt. Borläufig ift freilich nur ein einziges bis zur Untermalung gebieben: Richard Löwenherz. frant in feinem Relte, von einem grabischen Argte besucht. Das Motip ift aus einem Roman von Balter Scott. Hintergrunde ein englischer Deoman, ber traurig auf den tranfen herrn blict, und die Gestalt eines jungen normannischen Ebelmannes, ber, die Sand am Schwerte, argwöhnisch prüfend auf den Argt schaut. Der Richard Lömenherz bin ich, wie fie mich bamals in meiner Reconvalescens auf bem Belvebere gezeichnet hat; in dem arabischen Argt - einer sonderbar phantaftisch gnomenhaften Figur — behauptet Doctor Willibrod sich wiederzufinden, tropbem ber Araber feine Brille trage und fein ohne Ameifel tabler Schabel mit bem grunen Turban bes Meffavilgers umwunden sei; ber Deoman ift Wachtmeister Sukmilch wie er leibt und lebt - er bat fich nur ein anderes Coftum gefallen laffen muffen; ber englische Ritter mit ben turzen, braumen Loden und ben braunen glanzenden Augen — eine anmuthig schöne, jugenblich elaftische Gestalt ift - Arthur.

Ift es ein Zufall, daß gerade diese Gestalt am meisten ausgeführt ift, und daß die fast vollendete Gestalt ein solcher

Liebreig umfließt?

Ich habe keinerlei Anhalt zur Beantwortung bieser Fragen, als ben ich aus meinem ahnenden Gemüth schöpfte. Arthur, der längst Lieutenant ist und im Frühlinge dieses Jahres an die Ariegsschule in der Hauptstadt commandirt wurde, ist freilich noch oft genug in's Haus gekommen, aber doch hatte die Häusigkeit seiner Besuche mit jedem Jahre abgenommen, und ich könnte nicht sagen, daß er Paula irgend näher getreten wäre. Aber es muß doch einen Grund haben, daß er gegen mich, der ich ihm nichts nachgetragen, der ich stels freundlich gegen ihn gewesen bin, so wenig mir auch oft darnach zu Muthe war, daß er gegen mich immer zurückhaltender geworden und mir in der letzten Zeit so weit als möglich aus dem

Wege gegangen ist. Das Geld, das er mir schuldet — und das sich im Laufe der Jahre zu einer für meine Berhältnisse nicht unansehnlichen Summe gesteigert hat — kann es nicht sein, denn ich habe es ihm — der immer in Noth ist und sich stets eine Kugel durch den Kopf schießen will — gern und willig gegeben, habe ihn nie gemahnt, ihm im Gegentheil stets versichert, daß es mit der Rückzahlung keine Eile habe — nein! das Geld kann es nicht sein. Fürchtet er in mir einen Nebenschler? Großer Gott! ich bin ihm nicht gefährlich! Wie kann man einen Gefangenen süchten, dessen buttunft ein Buch mit sieben Siegeln ist, das nicht viel anmuthige Capitel enthält! Kann er es mir nicht verzeihen, daß Paula nach wie vor gütig und freundlich gegen mich ist? Habe ich es nicht verdient, der ich Alles thue, was ich ihr nur an den Augen abssehen kann?

Ich weiß es nicht; ebensowenig, ob es zufällig ist, daß Paula von der Stunde an, daß Arthur nach Berlin gegangen, nicht mehr an dem Bilde gemalt hat. Und doch braucht sie gerade ihn am wenigsten, denn seinem ritterlichen Doppelgänger sehlt kaum noch ein Strich. Ich trage mich lange, lange mit dem Warum? Und als ich endlich einmal wage, Paula darnach zu fragen, antwortet sie, nicht ohne einiges Zögern, das an ihr selten ist: Das Bild ist mir verleidet. Verleidet? Da ist ein neues Warum, das noch schlimmer scheint, als das erste, und an das ich deshalb nicht rühren sollte, wenn ich klug wäre.

Aber ich bin gar nicht klug und bringe es nicht aus bem Ropf, und da mein Kopf nichts damit anzufangen vermag, lege ich es Doctor Willibrod vor, so ganz gelegentlich; so ganz, als ob von der Beantwortung eigentlich gar nichts abhinge. Sagen Sie, Doctor, warum mag das Bild Fräulein Paula verleidet sein?

Wer hat bas gesagt? fragt ber Doctor.

Sie selbst.

Dann fragen Sie fie auch felbft.

Wenn ich das wollte oder könnte, brauchte ich Ihre Mei-

nung nicht zu hören.

Weshalb sollte ich barüber eine Meinung haben? rust ber Doctor. Was geht es mich an, weshalb Paula das Ding nicht weiter malen will? Mir kann es gleich sein, ob ich auf dem Bilbe sertig werde, nachdem mich die Natur einmal nicht fertig gemacht hat.

Ich febe, bag ich fo nicht weiter tomme, und mage angubeuten, ob vielleicht Arthur's Entfernung einen Ginfluß auf

Baula's Stimmung gehabt habe.

Geht die Rate endlich an ben Brei, frahte Doctor Billibrob. Sie benft mohl, man bat es nicht langft gesehen, wie fie die Pfoten ledt? Und ber Brei ift boch fo füß! o, fo füß! gerade wie ber Bedante, bag ein folches Mabchen ihr Berg an einen folden Rerl bangen tann! Es ift unmöglich, fagt Meister Hinz und sein Bart sträubt fich vor Unwillen. Weshalb unmöglich? was ift unmöglich? Bei Gott ift Bieles unmöglich, aber bei ben Menschen ift Alles möglich. Ift bas Leben bes Baters etwas Anderes als ein fortgesettes Opfer? ift fle nicht ihres Baters Tochter? Wenn man einmal so im Buge ift, tommt es auf ein bischen mehr nicht an, und bas Lamm opfert sich auch wohl, ben Wolf zu retten. Beissa! es ift ein luftiges Metier bas Bolfe-Retten! aber noch luftiger ift es, als ein folder Rerl babeigufteben und gugufeben, und nicht ben Steden zu beben und zuzuschlagen, nein, bei Leibe nicht! fonbern immer nur zu fragen: Glauben Gie nicht, Berehrtester, bag ichlieflich boch ber Wolf bas Lamm fressen wird? D, geht mir boch! Ihr Alle, die Ihr Menschenangeficht traat!

Doctor Willibrod fräht so hoch und sieht ber bekannten apoplektischen Billardkugel so täuschend ähnlich, daß es mir leid thut, das Gespräch angefangen zu haben und noch dazu so ungeschickt. Ich erinnere mich jetzt, daß der Doctor in der letzten Zeit immer sonderbar aufgeregt gewesen ist, sobald die Rede, so oder so, auf Paula kommt. Manchmal spricht er von ihr, daß man glauben sollte, er hasse sie, wenn man nicht

wüßte, daß er sie vergöttert. Hält man ihm das vor, schiebt er es auf die Hige. Der Teufel möge bei dem Wetter kaltblittig bleiben; der sei es von der Hölle her gewohnt; Menschen könne man nicht übel nehmen, daß sie bei vierundzwanzig Grad im Schatten dann und wann ein wenig übersschnappten.

In der That ift die Site biefes Sommers gang unertraglich gewesen. Tag für Tag burchläuft die Sonne einen woltenlosen, stablblauen himmel, und ihr Strahl versengt, mas er Das Gras ift langft verborrt, die Baftion und die Festungsmälle seben gelbbraun aus: die Blumen sind por ber Reit verblüht: bas Laub raschelt por ber Reit von ben Baumen. Alle Creatur schleicht umber, ben bumpfen Blid zur Erbe getehrt, auf ber bie Luft vibrirt, wie auf einem erhipten Dfen. Much ift ber Besundheitszustand in ber Stadt febr fcblecht, und mir find frob, daß wenigstens bie Rnaben, die ihre Michaelisferien haben, auf einem benachbarten Landaute zum Befuch bei einer befreundeten Familie find; und in der Anstalt geht es feineswegs nach bem Buniche bes Directors und bes Doctors, Die fich gegenseitig in Fürforge für Die Rranten übertreffen, trofidem der lettere stets behauptet, es sei der Unfinn bes Unfinns, für Andere feine Saut zu Martte zu tragen, besonders wenn man, wie humanus, nur noch eine balbe Lunge und eine blinde Fran und vier Kinder und nicht einen Silberfechfer im Bermögen habe. Bas foll bas geben?

Ich erinnere mich, daß diese Frage von dem Doctor in bemselben Gespräch ausgeworfen wurde, und daß ich mir die Frage immer wiederholte, als ich eine Stunde später allein auf dem Belvedere stand, und, ohne etwas zu sehen und zu hören, in den Abend starrte, der über den Wall aus dem Meer herauszog. Ich sah nicht, daß über den Himmel, der Wochen und Wochen lang keine Trübung gezeigt hatte, ein Dunst sich breitete, durch den daß letzte Abendlicht gespensterhaft sahl hindurchsichen; ich hörte nicht, daß sonderbar klagende, wimmernde Töne durch die Luft zogen, ich wandte mich nicht einmal verwundert um, als jetzt eine tiese Stimme dicht an meinem Ohr

biefelbe Frage hervorgrollte, bie ich fortwährend bemuht war, mir zu lösen: Was foll bas geben?

Es war ber alte Süßmilch und er beutete mit ber Rechten

gen Weften in die schwefelfahle Dammerung.

Einen Sturm, was fonft? erwiderte ich, ohne mich gn bestunen.

Mir war, als musse bie bumpfe Schwüle, die in der Natur und in meiner Seele brütete, sich in einem Sturm entladen.

## Innfunddreißigftes Capitel.

Und einen Sturm gab's, wie er seit Menschengebenten nicht über diese Kuste getobt war, die doch Jahr aus Jahr ein so manchen wadern Nordost über ihre niedrigen Sand- und Kreideufer brausen bort.

Es war um Mitternacht, als ich von einem donnerähnlichem Krachen aufwachte, vor welchem das alte Haus bis in seine Grundfesten erbebte und dem ein Prasseln und Knattern von heruntersallenden Ziegeln, zuschlagenden Thüren und Läben folgte, wie auf die Detonation einer Batterie von Fünsundzwanzigpfündern das Knattern und Knallen des Kleinsemberseurs. Das war der Sturm, der so lange schon in der Natur und in meinem Gemüth sich verkündet hatte! Mein erster Gedanke waren sie, da drüben in dem gartenumgebenen Hause. Mit einem Satze war ich von meinem Lager und im Ru in meinen Kleidern, als der Wachtmeister den grauen Kopf auf Ehür bereinstedte.

Schon auf? fagte er; aber bavon mußte auch ein Bar mit fieben Sinnen aufwachen. Er wird auch aufgewacht fein.

Der Alte fagte nicht, wer auch aufgewacht fein follte; es war das zwischen uns beiben nicht nothig.

Ich wollte eben zu ihm, sagte ich.

Ist recht, sagte ber Alte. Man wird berweile hier bleiben; wird hier schon Jemand nöthig sein, ber den Kopf auf der rechten Stelle hat. Das ist ja ein heidenteufelmäßiger Spektakel; das ist schliemmer als vor acht Jahren, und schon damals wollten die Leute nicht in den Schlassen bleiben, und es sehlte nicht viel, so ware es zu Word und Todtschlag gekommen.

Bährend dieser turzen Unterredung hatten sich die gewaltigen Stöße zweimal mit womöglich noch größerer Heftigfeit wiederholt; es war ein Heulen und Donnern — wir hatten laut sprechen muffen, um uns nur verstehen zu können. Das war

im Zimmer - wie mochte es braugen fein!

Ich ersuhr es eine Minute später, als ich über ben Gefängnißhof ging. Sine grabesnächtige Finsterniß lag wie ein dicks, schwarzes Leichentuch über der Erde; tein Stern, auch nicht der leiseste Schimmer einer Helligkeit. Der Orlan wüthete zwischen den hohen Mauern wie ein Raubthier, das sich zum ersten Mal im Käsig sieht. Ich hatte, trot meiner Kraft und meines schweren Körpers, Mühe, dem Ungehener zu troten, das mich mit seinen Pranken hinüber und herüber warf. So schwankte ich zwischen Ziegeln, die von den Dächern rasselten, durch die schwere Finsterniß dis zum Hause des Directors, aus dessen Fenstern jest eben hier und da Licht aufblinkte.

Auf dem unteren Flur begegnete ich Paula. Sie trug eine brennende Kerze in der Hand. Der Schein siel hell in ihr blasses Gesicht und ihre großen Augen, die sich, als sie mich

erblidte, mit Thranen füllten.

Ich wußte es, daß Sie kommen würden, sagte sie. Es ist ein furchtbare Nacht. Er will durchaus hinüber in das Gefäng=niß, und ist die letzten Tage so unwohl gewesen! Ich wage nicht, ihn zu bitten, daß er bleibt. Er muß ja fort, wenn es seine Pflicht erheischt. Da ist es nun gar lieb von Ihnen, daß Sie gekommen sind.

Die Thränen, die in ihren Augen geglänzt, rollten jett langfam über ihre bleichen Bangen. Lachen Sie mich nicht aus, fagte fie: aber ich habe alle diese Tage das Gefühl gehabt, es

muffe ein Unglud geben.

Das haben wir wohl Alle gehabt, liebe Paula. Es ift auch ein Stück Egoismus, zu glauben, daß ein Gewitter, welsches über Tausenben und Tausenben in ber Luft steht, gerabe uns treffen soll.

Ich hatte bas recht muthig fagen wollen; aber meine

Stimme zitterte, und bei ben letten Worten mußte ich meinen Blid abwenden.

Ich will zum Bater, Paula, fagte ich.

Da tommt er fcon, fagte Baula.

ţ

١

Der Director trat aus seinem Gemache, ich sah noch eben, bevor er die Thür leise schloß, eine weiße Gestalt, die er, wie es schien, mit freundlichen Worten und Geberden im Zimmer zu bleiben genöthigt hatte. Es war Frau von Zehren. Hatte sie auch das Gefühl, daß ein Unglück in der Luft war? Bielsleicht mehr noch als wir. Wer von uns Sehenden hört die leisen Geisterstimmen, die durch die Nacht der Blinden flüstern und raunen?

Eine tiefe Schwermuth lag auf seinem Gesicht, die sofort verschwand, und einem erstaunten Lächeln wich, als er uns Beide bastehen sah. Es war, wie wenn Jemand durch eine enge Felsschlucht schreitet, deren dustere Schatten auf seiner Stirn sich lagern und plötzlich, bei einer Wendung um einen schren Felsen, sieht er das freie Thal zu seinen Füßen, und ein breiter goldener Strom des Sonnenlichts ergießt sich über ihn.

Sieh' ba, Ihr lieben Beiden! fagte er. Er ftredte die Sande nach uns aus.

Ihr lieben Beiben, wiederholte er.

Sah er uns? sah er aus bem Felsenthal in der Zukunft sonnige Weiten? Ich habe es mich später oft gefragt, wenn ich des geisterhaften, seligen Blickes dachte, mit welchem der Bater in dieser Stunde die geliebte Tochter sah, an der Seite des Mannes, den er wie seinen Sohn liebte. Doch das war nur ein Moment; dann trat die Gegenwart in ihre Rechte.

Sie sollen mich begleiten, Georg, sagte er; ich muß einen Gang burch bas Gefängniß machen. Es tann nicht anders sein, als daß die Aufregung, die schon seit Tagen in uns Allen wühlt, auch die armen Gefangenen ergriffen hat. Da geht es benn ohne Heulen und Bahneklappen und Schreien nicht ab. Denkst Du noch, Paula, der Septembernacht vor acht Jahren?

fie war so schlimm nicht, wie biese hier, und doch geberbeten

fich die Leute schon wie die Rafenden.

Paula nidte. Ich weiß es noch recht wohl, Bater, sagte fie. Wie sollte ich nicht? Hattest Du doch hernach an den Folgen so viel zu leiden. — Da tommt Doris mit der Laterne, suhr sie scham, auch nur versucht zu haben, ihren Bater von seiner Pflicht zurückzuhalten, auf ihren Wangen glübte. Hier!

Sie nahm bem Mabchen bie große Laterne mit ben zwei bereits angezündeten Lichtern aus ben zitternden Sanden und gab fle mir. Der Director winkte ihr freundlich-ernst mit ben großen tiefen Augen, knöpfte sich ben Rod zu, brückte ben hut fester in die Stirn und fagte, sich zu mir wendend: Kommen

Sie, Georg!

Wir traten in die heulende, donnernde Finsterniß. In der rechten Hand trug ich die Laterne, meinen linken Arm hatte ich dem Director gegeben. Ich hatte gemeint, ihn, den Schwaden, durch die Gluth der letten Wochen vollends Erschöpften, tragen, oder doch so gut wie tragen zu müssen, und wirklich waren seine ersten Schritte schwer und schwankend, wie die eines Kranken, der sich nach Wochen zum ersten Mal von seinem Lager erhebt. Mit einem Mal richtete er sich aus meinem Arm in die Höhe:

Boren Sie, Georg? 3ch fagte es ja.

Wir schritten eben unter ben Fenstern bes einen ber großen Schlassäle hin, in welchem wohl hundert Gesangene zu dieser Stunde eingeschlossen waren. Die weiße Mauer hob sich nur noch eben aus der Finsterniß; durch die vergitterten Fenster schimmerte ein sehr schwaches Licht. Der Sturm raste an der Mauer hin, und pfiff schrill durch die Gitter der Fenster; aber lauter noch als des Sturmes Heulen und Pfeisen erschollen gräßliche Laute, die aus dem Innern des Gebäudes drangen. In der Nacht des Tartarus verirrte Seelen müßten solche Laute ausstoßen: Licht, Licht! rief es. Wir wollen Licht!

Schnell, Georg! fagte ber Director, mit großen Schritten

vor mir her eilend, daß ich Mühe hatte, ihm zu folgen.

Wir traten durch die offene Thur in den weiten Flur, wo wir den Wachtmeister im lebhaftesten Streit mit dem Inspector

und einem halben Dutend Auffeber trafen.

1

1

Man wird sehen, daß er mir Recht giebt, hörte ich ben braven Alten rufen. Man mußte ja ein Bar mit sieben Sinnen sein; man mußte ja einen Zahnstocher nicht von einem Scheunenthor unterscheiben können! Stedt in drei Millionen Teufel Namen die Laternen an!

Ja, stedt die Laternen an, sagte ber Director, herantretend.

Alle wichen ehrerbietig zurud, nur ber Inspector sagte murrisch: Es ist gar kein Grund, herr Director, von ber Hausordnung abzuweichen, und die Kerle wissen, daß kein Grund vorhanden ist; aber sie benutzen die Gelegenheit bas ist Mes.

Bielleicht boch nicht, Herr Müller, sagte ber Director. Wir Beibe, Sie und ich, haben noch nicht in einem eingeschlossenn Raume gesessen, zusammen mit hundert Andern im Dunkeln oder so gut wie im Dunkeln und in einer Nacht, wie diese, in der es ift, als wollte die Welt untergehen. Die Furcht ist anstedend, wie der Muth. Folgen Sie mir; Sie und Süßmilch und zwei Andere, die die Laternen anzünden können.

Mich nannte er nicht; er hielt es für selbstverständlich, daß ich ihm folgte. Wir bogen in den Corridor und gelangten zu der großen Thür, die in den Saal führte, an dessen Fenstern wir vorübergeschritten waren. Licht, Licht! heulte es von innen heraus und harte Fäuste trommelten gegen die eichene Thür, und dazwischen trachte es, als ob man irgendwie versuchte, sie zu sprengen.

Deffnen Sie! sagte ber Director zu bem Schließer.

Der Mann warf einen schenen Blid auf den Inspector, ber die Augen grollend zur Erbe fentte.

Deffnen Sie! wieberholte ber Director.

Der Mann brachte zögernd ben Schlüffel in bas Schloß und hob die schwere Gisenstange aus ben Krampen. Zögernd

schob er einen und schob er ben zweiten Riegel zurück. Alls er die Hand an den dritten legte, blickte er noch einmal schen zu dem Director auf, um bessen Lippen ein Lächeln schwebte.

Sie haben boch fonft bas Berg auf bem rechten Fled,

Martin, fagte er.

Mit einem Ruck zog Martin den Riegel zurück; die Flügel schlugen außeinander; ich werde das entsetzliche Schauspiel, das sich jetzt meinen Blicken bot, nie vergessen, und sollte ich das

Alter ber weißtöpfigen Rrabe erreichen.

Hinter ber Thur aus Holz, in der Entfernung etwa eines Fußes war eine eiserne bis oben hinaufreichende, ebenfalls versichlossen Gitterthur. Die Holzthur wurde für gewöhnlich nicht geschlossen, damit die Wache auf dem Corridor einen Blick in den Schlaffaal hatte. Heute Nacht war es doch auf Befehl des Inspectors geschehen, um die Leute für ihr Revoltiren, wie er es nannte, zu strafen. Jest konnte er sehen, was er dadurch angerichtet.

Die Flügel der Holzthur schlugen auseinander und das helle Licht aus der Laterne fiel auf einen wüsten Knäuel, das sich hinter der Gitterthur zusammengekauert hatte, ein Knäuel von Menschenleibern, die übereinander geschichtet, durcheinandergeworsen waren; hier ein paar Arme hervorragend, dort ein paar Beine, wie aus einem Haufen Todter, die man auf einem Schlachtseld kopfüber in eine gemeinschaftliche Grube geworfen hat, — nur daß dieser Knäuel sich bewegte, sich durcheinanderwälzte, und aus dem Knäuel dort und hier, und hier und dort und überall lebendige Augen starrten, fürchterliche, zornige, verzweiselte, wahnsinnige Augen.

Leute, rief ber Director, — und seine sonst so leise Stimme war jest laut genug, den Lärm zu übertönen — schämt Ihr Euch nicht? Wollt Ihr Guch verderben, um einer Gefahr zu entgeben, die nirgends existirt, als in der Dunkelheit, die Euch

umgiebt, und in Guren Ropfen ?

War es die Stimme, die so muthig sprach? war es ber Anblid des Mannes, war es die Wirkung des Lichtstrahls, der aus den Laternen der Schließer in das Chaos fiel — aber ber Anauel löfte fich, bie Arme fanden fich wieder zu ben Beinen, die Beine ftanden wieder auf den Fugen; die Augen felbst verloren ben mahnfinnigen Ausbruck; ja ber Gine ober ber Andere ichlug fie, ich weiß nicht, ob geblendet ober beschämt, au Boben.

Gebt Raum, Leute! fagte ber Director, bamit ich ju Euch fann! Sie wichen gurud. Die Gitterthur murbe aufgeschloffen;

ber Director trat binein, von uns gefolgt.

Run feht, Kinder, wie thoricht Ihr feid; fuhr er in freundlichem Tone fort: ba fteht Ihr im Bemb, frierend, gitternd - Ihr folltet Euch wirklich ichamen. Legt Guch wieber zu Bett, ober zieht Guch an und bleibt auf; ich werbe Euch die Laternen angunden laffen, bamit boch Jeber feben tann, mas für ein Safenberg fein Nebenmann. und mas für ein muthiger Rerl er felber ift.

Die Leute blidten einander an, und fiber mehr als ein Geficht, bas noch eben von Angst verzerrt mar, jog jest ein muthwilliges Lächeln: im Sintergrunde lachten ein paar laut

auf.

Das ift recht, sagte ber Director; lacht nur! vor einem ehrlichen Lachen halt tein Teufel Stand, und nun aute Nacht.

Rinber! 3ch muß auch zu ben Anbern geben!

Unterbessen hatten bie Aufseher die vier großen Laternen, welche an die Dede hinaufgezogen waren, herabgelaffen und angegunbet. Gine fanfte Belligfeit verbreitete fich burch ben großen Raum. Draugen beulte und tobte ber Sturm wie guvor; aber ben Sturm bier brinnen hatte ein gutes Wort, bas in bie buntlen Bergen fiel, gefanftigt.

Laßt uns zu ben Andern gehen, sagte ber Director. Und weiter schritten wir burch ben Corribor, in welchem beute der Larm draugen unfere Schritte übertonte. Ueberall, wohin wir tamen, die furchtbarfte Aufregung ber Gefangenen, bie, wenn man wollte, grundlos mar, zum wenigsten in feinem Berbaltniffe zu fteben ichien mit ben Urfachen, Die fie bervorgebracht; überall baffelbe, balb mit wilben Flüchen, balb mit flebentlichen Bitten ansgesprochene Berlangen ber armen Menfcen nach Licht, und immer wieder mur Licht in bie grauenhafte Racht! Und überall gelang es bem ruhigen Bureben bes Directors, Die Halbmahnsinnigen zu beschwichtigen : nur die Insaffen bes einen Saales wollten ober tonnten fich nicht zufrieden geben. In der That befand sich dieser Saal in einem Flügel des Gebäudes, welcher dem Anprall des Orfans noch mehr ausgeset war, als die fibrigen Theile, und wo in Folge beffen bie Buth bes Glementes alle Feffeln fprenate. Der bonnerabnliche Rnall, mit welchem bie Windsbraut gegen bie alten Mauern folug, bas muthenbe Gebeul, mit welchem fie um die Eden rafte, nachdem fie fich minutenlang mit ber mabnfinnigsten Gewalt angeftrengt, bas verhafte Sinderniß zu beseitigen, die wimmernden, flagenden, achzenden, heulenden Tone, die, man wußte nicht wie und woher, erschallten - bas Alles mar furchtbar genug, auch eine freie Seele mit geheimem Grauen zu erfüllen. Dazu tam, daß in dem Augenblide, in welchem ber Director mit ben Leuten parlamentirte. von dem höheren Nebengebaube ber Schornftein berabgeichlagen murbe und auf ben Dachstuhl bes Flügels fiel, fo bag hunderte von Ziegeln berabraffelten, und, wenn nicht die Befahr, fo boch ben garm vermehrten. Die Leute verlangten, berausgelaffen zu werben; fie murben Alles baranfegen, berauszukommen; fie wollten nicht bei lebendigem Leibe begraben merben!

Aber, Kinder, sagte ber Director; Ihr seib hier sicherer als irgendwo sonst; so fest wie dieser Saal ist kein anderer Theil des Gebäudes.

Er hat gut reben, murrte ein vierschrötiger, fraustöpfiger Rerl; er geht nach Hause, und schläft in seinem weichen Bett.

Gieb mir Deine Matrațe, Freund! fagte ber Director.

Der Rerl blidte verwundert brein.

Deine Matrage, Freund; wiederholte der Director; leih' fie mir für diese Nacht; ich will sehen, ob sie so hart ist, und ob es sich hier so schlecht schläft.

Tiefe Stille folgte ploglich bem wirren Gefchrei; bie Leute blidten einander verlegen an; fie mußten nicht, ob es Scherz sei oder Ernst. Aber der Director rührte sich nicht vom Plate. Schweigend, das Kinn in die Hand gestützt, gesenkten Hauptes, sinnend, stand er da; Niemand, und auch nicht ich, wagte ihn anzureden. Aller Augen wandten sich auf den trotzigen Burschen, als ob er zum Tode verurtheilt sei, und die Hinrichtung demnächst vollzogen werden solle. Und des Menschen Trotzwar gebrochen; still ging er hin, holte seine Watrate, und trat mit derselben vor den Director.

Da leg' fie hin, mein Freund, sagte ber Director. Ich bin mube — ich danke Dir, daß Du mir zu einem Lager

verbilfft.

Der Mann breitete die Matrate auf dem Boden aus; der Director ließ sich darauf nieder, und sagte: Run legt Ihr Andern Euch auch. Sie, Herr Inspector Müller, gehen nach dem Krantenhause, und fragen dort, ob man meiner bedarf. Sie, Georg, bleiben bei mir.

Der Inspector ging mit ben Schließern; die Thur fiel in's

Schloß; wir maren allein.

Allein unter ungefähr fünfzig Buchthäuslern, jum größten Theil ben ichlimmften und verwegenften Gesellen, welche bie

Anstalt in ihrem Schooke barg.

Aus ben Laternen, die von der Decke herabhingen, siel ein mattes Licht auf die Reihen der Lagerstätten, die sich an den Wänden und in drei langen Linien durch das Gemach zogen. Die Leute hatten sich wirklich wieder hingelegt, oder kauerten doch auf ihren Lagern. Der, welcher dem Director seine Matrate hatte geben müssen, hätte sich auch legen können, denn es standen noch ungefähr ein halbes Dutzend leere Betten in dem Saale, aber er wagte es nicht, eines derselben zu berühren, und kauerte auf den nackten Dielen in einer dunkten Ecke. Ich stand mit verschränkten Armen an der steinernen Säule, welche die Mitte der Decke stützte, und sah dem wundersamen Schauspiele zu, das sich rings um mich her zeigte, und horchte dem Sturm, der draußen mit einer Gewalt sortwüthete, die kein Ermüden zu kennen schien. Der Director lag ganz still, den Ellnbogen ausgestemmt, das Haupt in der

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Hand. Er schlief, oder schien zu schlafen, doch war es mir, als ob von Zeit zu Zeit ein Zuden durch seinen Körper flog. Es war warm in dem Saale; aber, als wir über den Hof zingen, hatte uns ein Regenguß durchnäßt; er hatte keine Decke, und er hatte sich eben vom Krankenbett erhoben! Wie soll bies werden? seufzte ich aus der Tiefe meines Herzens.

Plöslich richtete sich ein Mann in meiner Nähe, nachbem er schon mehrmals ben Kopf nach bem Director gewendet, vollends empor, trat, die nachten Füße leise aufsetzend, an mich heran und murmelte: Er barf ba nicht so liegen bleiben, es

wird fein Tob fein.

Ich zuckte die Achseln. Was sollen wir thun?

Und plöglich steht eine zweite Gestalt neben mir, und eine andere rauhe Stimme flüstert: er muß nach Haus! Was soll er hier liegen und frieren um bes traustöpfigen Schuftes willen. Wir wollen teine Schulb daran haben.

Nein, wir wollen keine Schuld baran haben, murmeln andere Stimmen. Im Ru hat sich eine Schaar um mich versammelt, die mit jedem Augenblicke wächst. Bon diesen Gesellen hat Reiner geschlafen, so wenig wie ich. Alle haben ste in ihre rauhen Herzen dieselben Gedanken gewälzt. Sie möchten ihr Unrecht wieder gut machen; sie wissen nicht, wie sie es ansangen sollen. Einer sindet es endlich, er soll selber hingehen und ihn bitten! — Ja, das soll er! — Wo ist er? — dahinten! — her mit ihm!

Sie bringen in die Ede, wo der Araustöpfige tauert; ein halbes Dutend träftiger Fäuste reißt ihn vom Boden; so schleppen ste ihn zum Director, der, als sie herantommen, von seinem harten Lager sich emporrichtet. Der Schein der nächsten Laterne fällt voll in sein bleiches, von dunkelm Bart und Haar umschattetes Angesicht. Ein glüdliches Lächeln spielt um seinen Mund, und seine großen Augen glänzen in einem wunderbaren Licht

Ich banke Euch, sagt er, ich banke Euch! Die Stunben, die Eure Gutheit mir vielleicht noch einbringt — fie sollen Euch gewidmet sein. Und nun noch eins, Rinder! Der Mann hier bin ich selbst. Was Ihr ihm thut, thut Ihr mir!

Der Mann ist vor ihm in die Aniee gesunken, er legt ihm segnend die Hand auf den buschigen Ropf; wir wenden uns zur Thür. Ich werse noch einen Blid zurüd: von den Leuten hat sich noch keiner von der Stelle bewegt; Aller Augen sind noch starr auf den Herrlichen gerichtet, der, auf meinen Arm gestützt, eben den Saal verläßt. Aber ich zweisse, daß Alle ihn noch sehen, denn in mehr als einem dieser Augenpaare glänzen die bellen Thränen.

## Sechsunddreißigftes Capitel.

Es war zwei Uhr geworden, als wir wieder in das Hans traten. Bei dem ersten Ton der Glocke erschien Paula auf dem Flur, aber der Director lächelte nur freundlich und schritt, ihr die Wangen streichelnd, still vorüber in sein Zimmer, wohin ich ihm folgte. Er hatte mit seiner Tochter nicht gesprochen, weil er nicht sprechen konnte. Sein Antlit war leichenblaß, während auf den eingefallenen Wangen dunkelrothe Flecke glühten. Er deutete mir durch eine Handbewegung an, daß ich ihm helsen möge, sich auf sein Lager zu legen, dann winkte er mir mit den Augen Dank und schloß sie in tödtlicher Erschöpfung.

Ich hatte mich an sein Bett gesetzt und verwandte kein Auge von dem edlen, blassen Antlis. Eine hehre Ruhe lag darüber gebreitet; auch die rothen Flede von den Wangen verschwanden allgemach, keine Regung verrieth, daß unter dieser hohen Stirn noch ein Geist hause; mir war zu Muthe, als ob ich bei einem

Todten Wache halte.

So vergingen langsam und feierlich die nächtigen Stunden. In meinem ganzen Leben ist kein wunderbarerer Gegensatz an mich herangetreten als das stille, hehre Antlit des schlasens den Mannes und die wilde Buth des Sturmes, der draußen mit unverminderter Gewalt fortraste. Er durste schlasen. Zu den seligen Gipfeln, über welchen sein Geist schwebte, trug keine gewaltigste Schwinge irdischen Sturmes.

Und ich mußte ber Nacht benten, als in der Mauerhöhle ber alten Behrenburg ber Schleichhändler, ber eben zum Mörber geworden, sich verwundet in meinen Armen wand und Gott und bie Welt und sich versluchte. Und jener Mann war ber Bruber

vieses hier gewesen! Es schien unglaublich, daß berselben Mutter Leib zwei so verschiedene Wesen hatte hervorbringen, dieselbe Sonne zwei so verschiedenen Menschen seuchten können, und dann war mir wieder, als ob Beide — der Wilde und der Gute — der Menschenhaffer und der Menschenfreund — einer und berselbe wären; als ob ich jenes blasse Gesicht hier vor mir schon einmal gesehen, als ob es dasselbe Gesicht sei, auf dessen bleiche Todesstirn die Morgensonne schien, welche nach der Schreckensnacht röthlich aus dem Meere stieg.

Doch das waren wohl die Phantasien Eines, den die Müdigfeit überwältigte. Auch mußte ich eine Zeit lang geschlafen haben,
benn als ich wieder einmal den Kopf hob, blickte eine graue
Dämmerung durch die heruntergelassenen Gardinen. Der Director lag noch da, wie er in der Nacht gelegen hatte, die Augen
geschlossen, die weißen Hände über der Brust gefaltet. Ich stand
feise auf, und leise verließ ich das Gemach. Ich mußte Luft
schöpfen; ich mußte die Last abzuschütteln versuchen, die mir auf

bem Bergen lag.

1

Als ich über ben stillen Flur schritt, mar ich verwundert zu feben, daß ber Beiger ber großen Banduhr am Jug ber Treppe schon auf acht wieß. Ich hatte nach bem spärlichen Lichte geglaubt, es fei fünf ober sechs. Doch fah ich alsbald, als ich beraustrat, marum es nicht heller fein konnte. Der schmarze Sarabedel, ber in ber Racht über ber Erbe gelegen, hatte fich jest in einen grauen verwandelt - eine Dammerung, Die nicht Racht, nicht Tag war. Und die Gewalt bes Sturmes unverminbert! Ich mußte mich, als ich um ben fcugenben Giebel bes Saufes trat, fest auf die Fuge stemmen, um nicht umgeworfen zu werben. Go, mich nach vorn beugend, schritt ich burch ben fonft fo lieblichen Garten, ber jest nur noch eine graufige Stätte ber Bermuftung mar. Da lagen Baumchen, Die mit der Wurzel herausgeriffen, da lagen Baume, Die wenige Fuß über ber Burgel abgebrochen maren. Der Weg mar mit Ameigen und Ameiglein überfaet, Die Luft mit burcheinander wirbelnden Blattern buchftablich angefüllt. Mur bie alten Blatanen auf bem Altan ichienen ber Buth bes Sturmes tropen zu wollen, wenn auch ihre majestätischen Wipfel in wilden Bellen durcheinander gepeitscht wurden. Ich arbeitete mich nach dem Belvedere hin, dem einzigen Punkte, von welchem man eine, wenn auch beschränkte Aussicht nach der Wetterseite hatte. Ich sürchtete schon, das alte Gartenhäuschen möchte dem Anprall nicht haben widerstehen können; aber da war es noch; ohne Zweisel hatte es die hohe Bastion jenseits des Wallgrabens gesichligt. Ich eilte, in dem Häuschen einen Schutz zu suchen; als ich hastig durch die offene Thür trat, sah ich Paula neben einem der schmalen Fenster stehen, die nach der Wassersiete lagen.

Sie hier, Paula! rief ich erschrocken. Sie hier in diesem Wetter, bas uns jeden Augenblic bas hauschen über dem Kopf

aufammenmerfen fann!

Wie geht es bem Bater? fragte Paula.

Er schläft, erwiderte ich; Sie haben nicht geschlafen.

Ihre Wangen waren so bleich, ihre großen Augen so tief gerändert! Sie wandte den Blid ab und deutete durch das Fenster, an welchem sie gestanden hatte und das jetzt nur noch eine Fensterhöhle war, denn der Sturm hatte die bunten Rauten, bis auf eine unten in der Ede, eingedrückt.

Ift bas nicht furchtbar? fagte fie.

Und furchtbar war es in der That. Bleigrau der Himmel, bleigrau das Meer, und zwischen Himmel und Meer weißliche Bunkte, wie Schneeslocken, die ein Novemberwind durcheinander wirdelt. Die weißlichen Punkte waren Möven und ihr klägliches Geschrei schalte auf Augenblicke bis zu uns herüber. Auf der hohen Bastion uns gegenüber hatte der Sturm das sussange Gras, das sonst so lustig im Winde nickte, platt gedrückt, wie wenn schwere Walzen darüber hingegangen wären; und über dem langen niedrigen Wall zur Rechten erhoben sich von Zeit zu Zeit schimmernde Streisen, für die ich im Ansang keine Erklärung hatte. Konnten das die Kämme von Wellen sein? Es schien unmöglich. Der Wall — das wußte ich — war zwölf Fuß und darüber hoch und hatte noch einen breiten, sandigen Vorstrand, auf welchem eine viel frequentirte Badeanstalt angelegt war. Ich hatte über den Wall weg das Meer immer

nur in perspectivischer, Entsernung gesehen; aber diese schimmernden Streifen, wenn es Wellen waren, tanzten nicht auf der hohen See; ich sah deutlich, wie sie auf- und niedertauchten und sid überschlugen und abgeriffen und in Staub und Schaum zerpeitscht über den Wall fortgetrieben wurden. Es war die Brandung; und die Brandung war dis an den Rand des Walles gestiegen.

Was foll bas geben? fagte Paula.

Es war genau dieselbe Frage, die ich mir gestern Abend genau auf dieser selben Stelle vorgelegt hatte, wenngleich in einem ganz anderen Sinne. Ich hatte nur an sie gedacht, die jeht vor mir stand und mit großen, angstvollen Augen zu mir aufschaute, aber in meinem, durch die schlassos Nacht zerrütteten Geiste flossen Natur und Menschenschießal unentwirrbar in einsander, draußen war brinnen und drinnen draußen.

Paula! fagte ich.

Sie blidte zu mir empor.

Paula! wiederholte ich und meine Stimme zitterte und meine Hand suchte die ihre: Wenn der Sturm des Lebens einmal gegen Sie wüthet, wie der da gegen uns Beide hier — würden Sie sich zu mir um Schutz und Hülfe wenden? Sagen Sie, Paula, würden Sie daß?

Ein flammendes Roth flog über ihre bleichen Wangen, fle zog ihre Hand, die ich nicht festzuhalten vermochte, aus der meinen

Sie gehören zu ben guten Menschen, Georg, die Allen helfen möchten, und auf die deshalb Alle Ansprüche zu haben meinen.

Das ift keine Antwort, Paula, sagte ich.

Sie öffnete den Mund, aber ich ersuhr nicht, ob die schlimme Auslegung, welche ich ihren Worten gegeben, die richtige sei, denn in diesem Augenblide wurde das Gartenhänschen von einem Stoß getroffen, der das Bretterdach wegriß und die noch übrig gebliebenen Fenster eindrückte, daß die Scherben um uns herumflogen. Ich faßte Paula um die Hüfte und zog sie aus dem baufälligen morschen Häuschen sort, das wir kaum verlassen

hatten, als es polternd zusammenstürzte. Paula stieß einen Schrei bes Entsetzens aus und klammerte sich fest an mich. Mein Herz wollte aufjauchzen, als ich das liebe Mädchen fo umfaßt hielt; aber sie löste sich alsbald mit einer gewissen Hestigkeit aus meinen Armen.

Welche Schwächlinge wir Frauen doch find! fagte fie; Ihr Manner mußt mahrlich benten, wir seien zu nichts auf ber Welt,

als uns von Guch beschüten zu laffen.

Als fle bas fagte, lag es wie Born auf ihrer Stirn, in ihren großen Augen; aber um ihren Mund audte ein verhaltenes Weinen.

Was ging in diesem Augenblid vor in ihrem Gemuth?

Ich habe es erft viele Jahre später erfahren.

Wir gingen ober tampften uns vielmehr nach dem Hause zurück. Es wurde tein Wort weiter zwischen uns gesprochen, auch nahm sie meinen Arm nicht, den ich ihr nicht anzubieten wagte. Würde sie eines Anderen Arm ebenso verschmähen? fragte ich mich.

Traurig, wie ich mich nie gefühlt, saß ich eine Stunde später auf meinem Bureau. Arbeiten zu sollen mit dieser Unsuhe im Herzen, mit diesem Druck auf dem Gehirn, an einem Tage, wie dieser! Aber zuerst seine Pflicht thun, das Andere sindet sich! Das war das Wort des Directors, und nach diesem Wort setzte ich mich an meine Arbeit und stellte Listen auf und redidirte Rechnungen und verrechnete mich nicht. Ich hatte meine lange Lehrzeit wohl bestanden; ich durfte es sagen: ich hatte zu arbeiten gelernt.

Es war Mittag geworben, als ich mich zum Director begab, ihm die Sachen, die ich gefertigt, zur Unterschrift vorzulegen. In dem Borzimmer zu seinem Arbeitscabinet angelangt, blieb ich stehen, benn ich hörte durch die geöffnete Thur sprechen.

Es ist eine herrliche Zeit, sagte eine sanfte Stimme, die sich in jüngster Zeit seltener im Directorhause hatte vernehmen lassen; — eine herrliche Zeit; dies ist: eine Zeit des Herrn, da er sich offenbart in Sturm und Gewitter, das Herz des sündigen Menschen aus seinem Frevelmuth aufzuschreden. Berstehen wir

biese Beit, herr Director! Lassen wir ben herrn nicht vergeb-

lich rufen!

Sie verzeihen, wenn ich nicht Ihrer Ansicht bin, herr von Krossow; ich habe heute Nacht ein Beispiel davon gehabt, zu welchem Unsinn abergläubischer Schrecken diese verwilderten Seelen treibt. Wollen Sie die Leute über das Naturereignis aufklären, bin ich gern bereit, Sie in dieser Bemühung zu unterstützen; von einer gemeinschaftlichen Fürbitte sehe ich keinen Bortheil, und muß mich also zu meinem Bedauern dagegen aussprechen.

Der Director hatte das in seiner ruhigen, überzeugenden Beise gesagt; aber es schien nicht, daß er seinen Gegner überzeugt hatte. Es entstand eine kurze Pause, dann fing die milbe

Stimme wieber an:

Ich vergaß zu erwähnen, daß der Herr Präsident, von dem ich eben komme, und dem ich meinen Plan mittheilte, ganz meiner Meinung war, ja, daß er den Wunsch äußerte: es möchten in allen Kirchen die Gloden gezogen und die Gemeinde zum Gebet gerufen werden. Er würde es schwer empsinden, wenn er hier — gerade hier — seine Autorität — wie soll ich sagen — misachtet sähe.

Ich fürchte, erwiderte ber Director, es werden heut' noch Manche in der Lage sein, der Autorität des Herrn Prässidenten ben schuldigen Respect versagen zu müssen; ich fürchte: es werden die Gloden gezogen werden, aber nicht, um die Leute in die Kirche, sondern an die Arbeit zu rusen. Es wird, wenn der Sturm nicht bald nachläßt, vor Nacht noch viele und schwere

Arbeit geben.

Da zitterte durch das Brausen des Sturmes ein wimmernder Ton, wie aus den Wolken heraus, dem andere ähnliche wimmernde, abgeriffene Tone nachheulten; in demselben Augenblicke wurde auch die Thür nach dem Flur aufgeriffen, und bereinstürzte der Doctor atbemlos.

Es ift, wie wir gedacht, teuchte er, an mir vorüber in das Gemach bes Directors eilend, in welches ich ihm in einer Re-

gung, bie etwas Befferes als Neugierbe mar, folgte.

Es ist, wie wir gebacht, wiederholte ber Doctor, seine Brille abnehmend und sich ben naffen Sand und allerlei Spreu, womit er über und über bedeckt war, aus dem Gesicht wischend; in einer Stunde, höchstens in zwei Stunden hat das Wasser den Wall überstiegen, wenn nicht vorher ein Durchbruch erfolgt, was an mehr als einer Stelle zu befürchten steht.

Und mas trifft man für Bortehrungen?

١

Man legt bie Banbe in ben Schoof - ift bas noch nicht genug? Ich bin spornstreichs zum Bolizei-Director und zum Brafibenten gelaufen; fie follten Alles, mas bie Arme rabren tann, auf ben Ball ichiden; fie follen bas Bataillon gurlidtommen laffen. Es ift - tonnen Gie fich ben Babnfinn benten! - por einer Stunde, weil feine Contreordre gefommen ift, jum Manover abmarichirt und qualt fich jest auf ber Chauffee bin, wenn ber Sturm fie nicht langft alle rechts und links in ben Graben geworfen hat, mas mir mahrscheinlicher ift. Sie tonnen unter allen Umftanben noch nicht weit fein, in einer Stunde, in anderthalb meinetwegen, find fie gurud, wenn man ihnen ein paar reitende Boten nachschickt. Bier find fie mehr pon Möthen, als in ben Chauffeegraben. Das Alles ftelle ich ben herren vor. Was glauben Sie, bas mir ber Bolizei-Director antwortet? er fei felbst Solbat gewesen und miffe, bag ein Officier feiner Orbre nachautommen habe. Es fei nicht baran zu benten, daß bas Bataillon auf feine Bitten umtehren werbe. Und ber Prafibent? dieser scheinheilige - was giebt's? ah! herr von Rroffow! Sie bier! Thut mir leib, baf Sie baben horen muffen, wie ich über Ihren herrn Ontel bente; aber es ift nun einmal heraus, ich kann mir und ihm nicht helfen. 3ch weiß nicht anders, als daß es nur ben Schein von Beiligfeit baben beift, wenn man in einer folchen Calamitat von Strafgerichten Gottes, von bem Stachel, gegen ben man nicht loden dürfe, fpricht.

Ich werbe nicht ermangeln, meinem Onkel von den freundlichen Gesinnungen, die man hier so ungenirt gegen ihn außspricht, pflichtschuldigen Bericht zu erstatten; sagte Herr von Kroffow, indem er mit vor Buth gitternden Sanden feinen breitkrampigen Sut ergriff und gur Thur binauseilte.

Glud auf ben Weg! rief ber tampflustige Doctor, mit seinen turzen Beinen ein paar Schritte hinterherlaufend, wie ein Hahn, ben sein Geguer allein auf bem Rampfplatz gelaffen hat. Glud auf ben Weg! rief er noch einmal durch die offengebliebene Thur, bie er bann, Korn und Berachtung schnaubend, wüthend zuwarf.

Sie haben fich um Ihre Stelle hier gebracht, fagte ber

Director ernft.

ŧ

So weiß ber Rerl boch, wie ich über ihn bente, frahte ber Doctor.

Was liegt baran? sagte ber Director. Aber baran, baß Sie hier Arzt sind, — baran liegt sehr viel, vor Allem mir. Wir muffen sehen, wie bas wieder in's Gleiche zu bringen.

Der Director ging mit langsamen Schritten, die ernsten Augen vor sich nieder auf den Boden gerichtet, durch das Gemach; der Doctor stellte sich von einem Fuß auf den andern und sah sehr verblüfft und beschämt aus.

Bas giebt's? fragte ber Director einen Schließer, ber eben

mit verftorten Mienen gur Thur bereinfam.

Es find eine Menge Leute ba, Herr Director.

Bo?

Bor dem Thor, Herr Director.

Bas für Leute?

Zumeist aus der Brückengasse, Herr Director, sie sagen, sie müßten Alle versaufen, Herr Director. Und weil die Anstalt nun doch so viel höher liegt —

Der Director verließ, ohne ein Wort zu erwidern, das Zimmer und das Haus. Wir folgten ihm über den Hof. Er war herausgetreten, wie er ging und stand, in kurzem seidenen Hausrod, ohne Hut oder Müte. So schritt er vor uns hin, und der Sturm, der im Hof umhersuhr, zerzauste sein Haar und peitschte die Spitzen des langen Schnurrbartes, wie Flaggenzipfel.

Wir tamen gum Thor, bas ber murrifche Thorwart aufschliegen mußte. Ich hatte gestern Abend, als eine Gefängnißthur sich öffnete, ein grausiges Bild gesehen; ich sollte bier ein rührendes, bejammernswerthes zu sehen bekommen, das nicht

weniger flar in meiner Erinnerung fteben geblieben ift.

Es mochten wohl fünfzig Menschen sein, zumeist Weiber; aber auch Männer, alte und junge, und Kinder, zum Theil noch auf den Armen ihrer Mütter. Fast Alle trugen sie Sachen in der Hand, oder hatten sie vor sich auf den Boden gestellt, die ersten und gewiß nicht immer die besten, die sie in der Eile und der Angst ergriffen. Ich sah eine Frau, die einen großen Wassertrog auf der Schulter hatte, den sie mühlam sest hielt, als müsse er zerbrechen, wenn sie ihn auf die Erde niedersetze; ich sah einen Mann, der ein leeres Bogelbauer trug, das der Wind hin und her schleuderte. Das Thor war kaum geöffnet, als Alle, wie von Furien gejagt, auf den Hos stürzten. Der Schließer wollte sich ihnen entgegen stellen; der Director ergriff ibn beim Arme.

Nicht boch! fagte er.

Wir waren auf die Seite getreten und hatten den wüsten Strom an uns vorübergelassen, der fich jest über den Hof ausbreitete, zum Theil bereits nach den Thüren der Gebäude stürzte.

Salt! rief ber Director.

Die Leute ftanben.

Laßt die Frauen und die Kinder hinein, sagte er zu seinen Leuten, auch die Alten und die Kranken. Ihr Männer mögt einen Augenblick eintreten, Guch zu erwärmen; in zehn Minuten seid Ihr wieder hier, dies ist keine Zeit für Männer, hinter dem Ofen zu hoden.

Da tamen schon wieder neue Gafte burch bas offene Thor.

Lagt fie herein, lagt Alle herein! rief ber Director.

Ein junges Weib mit einem Kinde auf dem Arm, das den Andern nachgestürmt tam, trat vor den Director hin und rief: Ich will meinen Mann. Warum halten Sie ihn eingesperrt? Ich tann die Bälger nicht alle auf einmal tragen; wenn ich sie nicht mehr sinde, so könnt Ihr dies auch nur ersäusen!

Sie war im Begriff, das Rind auf die Erde zu legen, als fie es plöglich bem Doctor, welcher babei ftand, in die Arme

brüdte und wieder zum hofe hinausstürzte. Das junge Beib hatte wunderbar blondes, langes haar, und das haar wat aufgegangen, und wie sie jett in rasender Gile davon stürzte, flatterte es in tausend fturmgepeitschten Strähnen hinter ihr her.

Machen Sie, daß Sie Ihre kleine Burde los werden, sagte ber Director lächelnd zu dem Doctor, und sehen Sie nach den Weibern und Kindern. Und noch eines, lieber Freund! Sorgen Sie dafür, daß die Leute mit ihrem Mittagessen in einer Viertelstunde fertig sind; und dann sollen sie hier antreten, hören Sie, Alle ohne Ausnahme, außer den Kranken!

Der Doctor warf einen fragenden Blid auf seinen Chef. Plötlich flog es wie ein Lichtstrahl auf sein grotestes Gesicht, und das schreiende Kind fest gegen die Brust drückend, lief er mit seltsam trippelnden Schritten in das Haus, die Befehle des Directors auszusübren.

Bleib' hier, Georg! fagte biefer zu mir, und sprich mit ben Leuten; Du kannst bas ja; ich bin in zehn Minuten wieber hier.

Er ging; ich schaute ihm mit starren Blicken nach. Was war das? Zum ersten Male hatte er mich Du genannt! Sein Auge war voll auf mich gerichtet gewesen, er hatte sich nicht versprochen; er hatte es aber auch nicht mit Absicht gesagt, ich sühlte das instinctiv; ich fühlte, ja, ich wußte, daß der Moment zu hoch war, und daß die kleinlichen Schranken, welche das conventionelle Leben zwischen uns aufthürmt, vor den Blicken dieses Mannes zu einem Nichts zusammenschrumpfen mußten. Und ich wußte auch, was er vorhatte; ich wußte, daß er sich rüstete zu einem Kampf auf Tod und Leben, und daß er gegangen war, Abschied zu nehmen von den Seinen. Ein Schauder durchrieselte mich, meine Brust hob sich, mein Kopf richtete sich empor. Ihr guten Leute, rief ich, seid getrost, er wird Euch helsen, wenn ein Mensch helsen kann.

Sie brängten sich zu mir; sie klagten mir ihre große Noth, wie das Wasser gestiegen sei seit gestern Mitternacht, einen Fuß in jeder Stunde fast, das sei nun zwölf Stunden her und ber Ball habe an der höchsten Stelle nur eine Höhe von dreizehn bis vierzehn, die Brüdengasse und die nächste, die Schweden-

gaffe, lägen nur wenig höher als das Meer, und wenn der Wall bräche, seien sie alle versoren. Der Lootsen-Commandeur Walther, der das gut verstände, habe immer gesagt, da musse etwas geschehen, aber für dergleichen hätten sie ja kein Geld, das brauchten sie zu den Bastionen und Kasematten auf der Landseite.

Und meine beiben Jungen haben fle in die bunte Jade gestedt, fagte ein alter Mann, die liegen nun auf der Landstraße, da können fle uns freilich nicht helfen.

Aber er wird es, fagte ich.

Der alte Mann blidte mich ungläubig an: er ist ein guter herr, fagte er, bas weiß jedes Kind; aber was kann er thun?

In diesem Augenblick trat der Director wieder aus dem Hause; zu gleicher Zeit strömten aus drei verschiedenen Thüren, welche in die verschiedenen Flügel des Hauptgebäudes sührten, die Arbeits- und Zuchthäusler heraus, an die vierhundert, alle mehr oder weniger rüssige Männer, in ihren grauen Arbeitsjacken, die meisten bereits ausgerüstet mit Spaten, Hacken, Stricken, und was denn noch sonst aus der Rammer an Wertzeugen und zweckdienlichen Hilfsmitteln hatte genommen werden können. Die Leute waren von ihren Aussehrungeführt.

So tamen fle heran in militärischem Schritt und Tritt. Halt! Front! commandirten die Auffeher und die Leute standen in drei Gliedern aufmarschirt, ftramm und fest, wie eine Com-

pagnie unter bem Gewehr.

Bu mir, Manner, rief ber Director mit tonenber Stimme. Die Leute traten heran. Aller Augen waren ftarr auf ihn gerichtet, ber, gebeugten Hauptes, sinnend bastand. Plöslich schaute er auf, sein Blid leuchtete über ben Areis und mit einer Stimme, die man dieser tranken Brust nimmer zugetraut hatte, rief er:

Manner! Ein Jeber von uns hat in seinem Leben eine Stunde gehabt, um die er viel gabe, wenn er sie zurücklaufen tönnte. Run ift Guch heute ein großes Glück beschieden; ein Jeder von Euch, sei er, wer er sei, und habe er gethan, was er

gethan habe - ein Jeber foll jene Stunde gurudfaufen burfen und wieder werben, mas er vorbem mar, bor Gott, vor fich felbft und por allen guten Menfchen. Man bat Guch gefagt, um mas es fich handelt. Es gilt, fein Leben in Die Schangen au fcblagen für bas Leben Anderer, für bas Leben von Weibern und Rindern. Ich mache Guch feine eitlen Berfprechungen, ich fage Euch nicht: Bas Ihr thun werbet, foll Euch zu freien Menichen machen. 3ch fage Guch im Gegentheil: 3hr werdet hierher gurudtehren, wie Ihr ausgegangen feid; fein Lohn, feine Freiheit, Nichts harrt Gurer, wenn heute Abend nach gethaner Arbeit jenes Thor fich wieder hinter Euch fcbließt, nichts, als ber Dant Eures Directors, ein Glas fteifen Grogs und ein fanftes Rubefiffen, wie es einem ehrlichen Rerl giemt. Wollt Ihr unter biefen Bedingungen gu Gurem Director fteben? Wer es will, ber hebe feine Rechte empor und rufe aus voller Bruft: Na!

Und vierhundert Arme flogen in die Höhe und aus vierhundert Mannerkehlen donnerte ein Ja, das den Sturm übertonte.

Im Ru war die Schaar auf den Befehl und unter der Leitung des Directors zusammen mit den Männern, die vorhin in die Anstalt gestüchtet waren, in drei Züge getheilt, von denen Süßmilch den ersten, ich den zweiten und ein Sträfling, Ramens Mathes, der früher Schiffbauer gewesen, ein sehr intelligenter, thatkräftiger Mensch, den dritten führen sollte. Die Ausseher standen in Reih' und Glied. Heut, Kinder, sind wir Alle gleich und Jeder ist sein eigener Ausseher, sagte der Director. So marschirten wir zum Thor hinaus.

Der Weg, die enge Straße, auf welche das Hauptthor führte, hinab, war nicht lang und wurde schuell zurückgelegt; aber an dem alten und ziemlich engen Thor an dem Ende der Straße fanden wir einen unerwarteten, seltsamen Widerstand, der mir mehr als alles Borhergegangene die Gewalt des Sturmes bewieß. Das alte Thor war eigentlich nur noch ein offener weiter Mauerbogen; dennoch brauchten wir mehr Zeit hindurchzusommen, als wenn wir die schwersten, eisenbeschlagenen, eichenen

Thorstügel hatten sprengen mussen, so brückte ber Sturm burch bie Oeffnung. Wie ein Riese mit hundert Armen stand er draußen und stieß jeden Einzelnen, der sich an ihn wagte, wie ein machtloses Kind zurück; nur unseren vereinten Anstrengungen, indem wir uns gegenseitig die Hand reichten und an der inneren rauben Oberstäche des Thores sesthielten, gelang es, durch den Engpaß zu kommen. Dann ging es auf dem Wallwege zwischen der hohen Bastion auf der einen, und den Gebäuden der Anstalt auf der anderen Seite schnell vorwärts, bis wir an den Ort gelangten, wo unsere Hülse Noth that.

Es war jener lange, niebrige Ball, ber unmittelbar an bie Baftion flieg und über beffen Rand ich fo oft vom Belvebere aus fehnfüchtigen Blides auf bas Meer und auf bie Insel geschaut hatte. Seine Lange betrug vielleicht funfhunbert Schritt. Dann tam ber hafen mit feinen weit in bas Meer hineingebauten, fteinernen Molen. Barum biefe Stelle bei einem Sturm, wie ber heutige, fo unendlich gefährbet mar, wurde mir auf den erften Blid flar. Das von der offenen See unter ber Gewalt bes Sturmes hereinfluthenbe Baffer wurde zwischen der hoben Baftion, die auf gewaltigen Futtermauern rubte, und bem langen Safenbamm wie in einer Sadgaffe gefangen, und ba es weber rechts noch links ausweichen fonnte, mußte es wohl bas hemmnig, welches fich ibm bier entgegenftammte, ju burchbrechen fuchen. Rif aber ber Wall, fo mar ber gange untere Theil ber Stadt verloren. Das tonnte Reinem entgehen, ber von bem Ball ftabtwarts in bie engen hafengagen fab, beren Dachfirften jum großen Theil taum bie Bobe bes Balles erreichten, fo bag man über dieselben meg in ben Binnenhafen feben tonnte, welcher auf ber uns entgegengesetten Seite ber Safenvorftabt lag, und mo jest die Maften ber Schiffe wie Binfen burcheinanderfcmantten.

Ich glaube, daß ich keine Biertelminute gebraucht habe, mir die Situation, wie ich fie soeben geschilbert, vollkommen flar zu machen, und mehr Beit ist mir auch schwerlich vergonnt gewesen. Sinn und Gemuth murben von bem Anblide ber Befahr, die wir zu befampfen gefommen maren, zu machtig ergriffen. 3ch, ber ich mein ganges Leben an ber Rufte gugebracht, ber ich mich Tage lang in großen und fleinen Fahrzeugen auf ben Wellen geschaufelt, ber ich manchen Sturm, an Bord und von ber Rufte aus, mit nimmer muber Aufmertfamteit und sympathetischem Graufen beobochtet hatte -ich glaubte, bas Meer zu tennen, und fab jest, bag ich es nicht beffer tannte, wie Jemand eine Bombe tennt, die er nicht hat erplodiren, und Tod und Berderben rings um fich ber hat ftreuen seben. Nicht einmal in der Phantasie war ich ber Wirklichkeit nabe gekommen. Das war nicht mehr bie See. Die aus Waffer beftand, welches fleinere und größere Wellen bilbet, welche Wellen mit größerer ober geringerer Gewalt an bas Ufer ichlagen - bies mar ein Schenfal, eine Belt von Schenfalen, die mit weit aufgeriffenen, schaumenben Rachen, brüllend, henlend, fonappend babergefabren tamen; - es war gar nichts Bestimmbares mehr: ber Untergang aller Form, ja felbst aller Farbe, bas Chaos, bas bereinbrach, die Welt der Menichen zu verschlingen.

Ich glaube, daß wohl keiner in der ganzen Schaar war, auf den dieser Anblick anders wirkte. Ich sehe fie noch das stehen, die vierhundert, wie sie auf den Wall heraufgestürmt waren, mit bleichen Gesichtern, die starren Angen bald auf das heulende Chaos, bald auf den Nachdar gerichtet, und dann auf den Nann, det sie hierhergeführt, und der allein im Stande war, zu sagen, was hier geschehen solle, was hier

gefcheben tonne.

Und niemals hat eine rathlose Schaar einen beffern Fuh-

rer gehabt.

Der herrliche Mann! Ich sehe ihn mit dem treuen Auge ber Liebe, das sinnend in die Bergangenheit blickt, so oft, in so vielen Situationen, und immer sehe ich ihn schön und groß; aber in keinem Augenblicke schöner und größer als in diesem, wie er bastand auf dem höchsten Punkte des Balles, sich sesthaltend an ber Flaggenstange, die er bort hatte aufrichten laffen; - fconer und großer und belbenhafter! Ja! Belbenhaft mar feine Saltung und belbenhaft fein Muge, bas bie Gefahr und die Abbilfe in einem Blid umspannte, und belbenhaft mar die Stimme, die unermudet, mit scharfem flaren Ton, in knappen, bestimmten Worten Die nothigen Befehle ertheilte! Die mußten binab in die hafengaffen und an leeren Faffern und Raften und Riften berbeischaffen, mas fle fonnten; bie mit Spaten und Schaufeln und Rarren und Rörben binauf auf die Baftion, wo es Erbe in Ueberfluß gab; die mit Sagen und Beilen und Striden binfiber in bas benachbarte Blacis, Die jungen Baume gu fallen, Die feit Jahren auf einen Feind warteten, der beute gekommen war; die auf die nabe gelegene Laftabie, bie Schiffszimmerleute aufzuforbern, mit Band an's Wert zu legen und ein paar Dupend große Balten, die wir nothwendig brauchten, fei es mit Gute, fei es mit Gewalt berbeizuschaffen. Roch mar teine balbe Stunde vergangen und bie mit genialer Umficht angeordnete Arbeit mar im vollen Bange. Bier murben Korbe mit Erbe in bie Luden gefentt, bie bas Meer in ben Ball rig, bort Bfable eingeschlagen und mit Zweigen burchflochten, bort eine Baltenwand aufgeschichtet. Und bas trieb und haftete fich, und grub und schaufelte und bammerte und farrte und foleppte Centnerlaften berbei mit einer Emfigfeit, mit einer Rraft, mit einem ftarten, opferfreubigen Muth, daß mir noch jest die Thränen in die Augen tommen, wenn ich baran bente; wenn ich bente, bag bies biefelben Menfchen maren, welche bie Gefellschaft von fich ausgeftogen, Diefelben Denichen, Die vielleicht um weniger Broden willen, um eines findischen Geluftes, gum Dieb geworben; biefelben Menfchen, bie ich fo oft verbroffen burch bie Sofe ber Unftalt an bie Arbeit batte ichleichen feben; biefelben Denfchen, bie gestern Abend ber Sturm, ber an bie Mauern ihres Gefangniffes foling, zu rafender Angst hatte aufregen tonnen! Da laa die Stadt unter ihnen: fie tonnten bineinfturgen und rauben, brennen und morden nach Bergensluft - wer follte

es ihnen wehren? Da lag die weite Welt offen vor ihnen: fie burften nur bavon- und bineinlaufen - mer follte fie gurudbalten? Sier war eine Arbeit, ichwieriger, mubfamer, gefahr-.licher, als eine, die sie je gethan - wer konnte sie bazu zwingen? ba mar ber Sturm, bor bem fie gestern gezittert, in feiner icheuflichsten Gestalt - warum zitterten fie beute nicht? Warum gingen fie scherzend, lachend in die offenbare Todesgefahr, als es galt, ben großen Schiffsmaft, ber vom Safen bergetrieben mar, und jest von den Wellen als Sturmbod gegen den Wall geschlendert wurde, hereinzuholen? Warum? Ich meine, wenn alle Menschen bies Warum mit mir in gleicher -Beise beantworteten, bann gabe es feine Berren und Knechte mehr, dann fange man nicht mehr bas alte traurige Lied vom hammer, ber fein Ambof fein will, bann - boch warum ein Warum beantworten wollen, das nur die Weltgeschichte beant-Warum die Ahnung unferes Bufens berausmorten fann? ftellen in die Welt, die gleichgultig baran vorübertreibt. obne bingubliden, vielleicht nur binblidt, um barüber gu fpotten! -

Wer diese Arbeit fab, wer Diese Menschen fich die Saut von bem Fleisch und bas Fleisch von ben Rnochen reigen fab in ihrer gewaltigen, fürchterlichen Arbeit, ber lachte nicht, und wer es fab, bas maren bie armen Bewohner ber Safengaffen. Beiber und Rinder gumeift - benn die Manner mußten mit arbeiten -. die berbeitamen und unten im Schutze bes Walles standen und mit forgenvollen, erstaunten Dienen binaufschauten zu den Graujaden bort oben, die fie fonst nur mit mißtrauischen, scheuen Bliden von weitem beobachteten, wenn biefelben, in fleinen Trupps von einer fleinen Augenarbeit tommend, burch die Strafen geführt murden. Beute hatten fie feine Angft por ben Graujaden; beute beteten fie, bag ihnen Speise und Trant gesegnet sein moge, die fie felbst bereitwillig berbeitrugen. Sie hatten feine Angft vor ben vierhundert Graujaden, fie munichten bochftens, daß ihre Bahl fich verdoppeln und verdreifachen moge!

Aber es gab Leute, die weit aus bem Bereiche ber Gefahr

wohnten, um beren Gut und Leben es sich in biesem Augenblide keineswegs handelte und die deshalb vollauf in der Lage waren, das Ungehörige und Ungesetzliche, das man hier zu

vollführen magte, bitter zu empfinden.

Ich erinnere mich, daß nach einander ber Bolizei-Director von Rabach, der Regierungs-Präsident von Krossom, der Generallieutenant und Commandant der Festung, Excellenz Graf Dankelheim kamen, und unsern Anführer mit Bitten, Besehlen, Drohungen bestürmten, seine gesurchtete Brigade wieder hinter Schloß und Riegel zu bringen. Ja, ich erinnere mich, daß sie gegen Abend zusammen da waren, einen gemeinschaftlichen Sturm zu versuchen, und ich muß noch heute lächeln, denke ich der heiteren Ruhe, mit welcher der Gute, Brave diesen Ansgriff zurückwies.

Was wollen Sie, meine Herren? sagte er. Wollen Sie wirklich lieber, daß Humderte ihr Leben verlieren und das Eigenthum von Tausenden vernichtet wird, als daß ein Dußend oder ein paar Dußend dieser armen Schelme das Weite und die Freiheit suchen, die sie nebendei heute redlich verdient haben? Und übrigens werde ich sie, wenn die Gesahr vorüber ist, zurücksühren. Bis dahin soll mich Niemand von hier vertreiben, es sei denn, daß er mich mit Gewalt vertriebe, und dazu ist ja wohl glücklicherweise Keiner von Ihnen im Stande, meine Herren! Und nun, meine Herren, muß diese Unterredung zu Ende sein, das Dunkel bricht herein; wir haben höchstens noch eine halbe Stunde, unsere Borbereitungen für die Nacht zu tressen. Ich habe die Ehre, meine Herren!

Und bei ben Worten machte er eine Handbewegung gegen die brei Wardenträger, die mit unendlich armseligen Mienen davonschlichen, und wandte sich dahin, wo man seiner bedurfte.

In diesem Augenblide mehr als je; denn es war jest kurz vor dem Hereinbrechen der Nacht — als ob der Sturm seine ganze Kraft zu einem letten, entscheidenden Angriff zusammennähme. Ich fürchtete, daß wir unterliegen würden, daß die sechsstündige, verzweiselte Arbeit vergeblich gewesen sei. Die Riesen-Wellen brandeten nicht mehr zurück — ihre Kämme wurden abgerissen und über den Wall herüber weit in die Straßen hineingeschleudert. Angstheulend stob die unten versammelte Wenge auseinander; von uns Arbeitern vermochte kaum einer noch oben Stand zu halten, ich sah verwegene Gesesellen, die bis dahin mit der Gesahr gespielt hatten, bleich werden und den Kopf schütteln und hörte sie sagen: Es ist unmögslich, es geht nicht mehr.

Und jest tam ber schauerlichste Act in biesem furchtbaren

Drama.

Ein kleines holländisches Schiff, daß braußen auf der Rhebe gelegen hatte, war von seinen Ankern getrieben, und wurde in der grauenhaften Brandung wie eine Rußschale hinstber und herüber, aus der Tiefe in die Höhe, aus der Höhe in die Tiefe und mit seder Welle näher an den Wall geschleubert, den wir vertheidigten. Wir sahen die verzweiselten Geberden der Unglücklichen, die in den Raaen hingen, wir hätten uns einbilden können, ihr Angstgeschrei zu hören.

Können wir nichts thun? rief ich, nichts? mich mit Thranen ber Berzweislung in ben Augen an ben Director wenbenb.

Er schüttelte traurig ben Kopf. Das Eine vielleicht, sagte er, daß, wenn das Schiff bis oben hinauf geschleubert wird, wir versuchen, es sestzuhalten, damit es die Brandung nicht wieder herabstrudelt. Gelingt es nicht, sind jene verloren, und wir auch, denn das hin- und hergeschleuderte Fahrzeug würde uns eine Bresche in den Wall schlagen, die wir unmöglich wieder ausfüllen können. Laß starte Pfähle einschlagen, Georg, und das eine Ende unserer dicksen Seile daran beseistigen. Es ist eine schwache Möglichkeit nur, aber es ist doch eine. Romm!

Wir eilten zu der Stelle, an der das Fahrzeug voraussichtlich stranden mußte, und von der es nur noch wenige hundert Fuß entfernt war. Die Leute waren von dem Wall gewichen und hatten vor der maßlosen Wuth des Sturmes, wo sie konnten, Schutz gesucht, jest, als sie ihren Führer selbst die Axt in die Hand nehmen sahen, kamen sie alle wiesder herbei und arbeiteten mit einer Art von Wuth, im Bergleich zu dem Alles, was sie dis jest geleistet, Kinderspiel gewesen.

Die Pfähle waren eingerammt, die Seile befestigt. Ich selbst und noch drei andere Männer, die für die stärkster galten, standen auf dem Wall, des rechten Augenblickes harrend. Furchtbare Momente, die dem Muthigsten das Blut in den Abern erstarren, die einem Jünglinge das braune Haar bleichen konnten!

Und das taum für möglich Gehaltene gelang. Gine Riefenwelle tam berangebrauft, auf ihrem Ruden bas Fahrzeug. Und da bricht fie herein - eine Sündfluth, die fich über uns ergießt; aber wir fteben fest, wir trampften uns mit ben Nägeln an die eingerammten Pfähle, und als wir wieder um uns bliden fonnen, liegt bas Schiff, wie ein verendeter Ballfisch auf der Seite, hoch oben auf bem Ball. Wir fpringen bergu, hundert Sande find auf einmal beschäftigt, die Seile um die Maften zu schlingen, hundert Undere Die bleichen Menschen - fünf an ber Bahl - aus ben Ragen, an bie fie fich gebunden, berauszulosen. Es ift geschehen, ebe bie nächste Welle bereinbricht. Wird sie uns unsere Beute entreißen? Sie tommt, und noch eine, und abermals eine; aber Die Stricke halten; jede Welle ift schwächer als ihre Borgangerin; die vierte erreicht nicht mehr ben Rand, die fünfte bleibt noch weiter darunter; - in dem furchtbaren, unaufhörlichen Donner, ber heute fo viele Stunden unfere Ohren betäubt, tritt auf einmal eine Baufe ein; die nach Often gepeitschten Flaggen auf ben schwantenben Maften ber Schiffe bes Binnenhafens hangen auf einmal berab und flattern bann nach Westen herüber; - ber Sturm ift georochen; ber Wind springt um - ber Sieg ift unser!

Der Sieg ist unser! Ein Jeder weiß es in demselben Augenblick. Ein Hurrah, das nicht enden will, bricht aus den Kehlen dieser rauhen Menschen. Sie schütteln sich die Hände fie fallen einander in die Arme. — Hurrah! Gurrah! und nochmals Hurrah!

Der Sieg ift unfer - er ift theuer ertauft!

Als meine Augen ihn suchen, dem Alle Alles zu banken haben, sinden sie ihn nicht auf der Stelle, wo ich ihn zulett gesehen. Aber ich sehe die Leute nach der Stelle laufen, und ich laufe mit ihnen, ich laufe schneller als sie, gejagt von einer Sorge, die mir Flügel verleiht. Ich dränge mich durch ein paar Dutend, die in dichtem Hausen zusammenstehen, und alle vornübergebeugten Kopfes auf einen Mann blicken, der auf der Erde liegt, auf den Knieen des alten Wachtmeisters. Und der Mann ist todtenbleich, seine Lippen sind mit blutigem Schaum bedeckt und neben ihm rings umher ist die Erde mit Blut gefärbt, mit frisch vergossenem Blut, seinem Blut, dem Serzblut des Schessen der Menschen.

Ist er tobt? bore ich einen ber Manner fragen.

Aber der Held hier barf noch nicht sterben; er hat noch eine Pflicht zu erfüllen. Er winkt mir, ba ich mich über ibn beuge, mit ben Augen und bewegt die Lippen, über die kein Laut mehr tommt; aber ich habe ihn verftanden, ich umfaffe ihn mit beiden Armen und richte ihn empor. Go fteht fle nun aufrecht an mich gelehnt, die bobe, tonigliche Gestalt. Sie konnen ihn Alle feben die Manner, die er hierher geführt, und die er jest gurudführen will. Und wieder wintt er mir mit ben Augen nach feiner Sand, und ich nehme bie schlaff herabhangende machsbleiche und sie deutet in die Richtung des Weges, ben wir heute Mittag gefommen find. Und ba ift Reiner, ber biefer ftummen, feierlichen Mahnung nicht zu gehorchen magte. Sie schaaren fich zusammen, fie treten in Reihe und Glieb; ber Wachtmeister und ich, wir tragen ben fterbenden Führer. Go geht es gurud in langem, langfam feierlichen Buge.

Die Nacht ist hereingebrochen, nur noch einzelne Sturmstöße fausen vorüber und erinnern an den Tag, den furchtbaren, den wir Alle durchlebt haben. Die Arbeitshäusser, die

heute außer dem Hause gearbeitet haben, — sie schlafen auf bem Auhekissen eines guten Gewissens, das ihnen ihr Director zur Nacht versprochen. Ihr Director schläft auch, und sein Kissen ist so sante. Tod für eine große, gute Sache es machen kann.

Enbe bes erften Theiles.

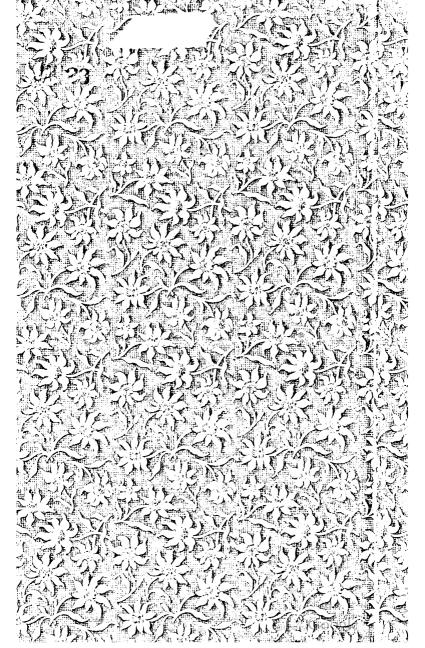